

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Kunstgeschichtliche Voträge und Aufsätze

RIEGEL, RIEGEL (H.)



Riegel Riegel

Digitized by Google

# Kunslgeschichtliche

# Vorträge und Aufsätze.

Von

### Perman Riegel.

Mit acht in ben Tert gebrudten Solgichnitten.

#### Brannschweig

Druck und Verlag von George Westermann.

1877



21810.

Berfaffer und Berleger behalten fich bie gefetlichen Rechte vor.

### Mebersicht des Inhalts.

## Porträge.

|                                              | Sent Sent                      |   |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Ueber Art und Runft, Runftwerke zu feben     |                                | 3 |
| uever den franzopijchen Kunfigeist. 1        | 11. 1. 1. 1. 1. 1. 2.          | 8 |
| uever ven franzoftschen kunfigeist. 11.      | 43                             | 9 |
| Meber bas Elfaß und feine Runftbenkmäler     |                                | 4 |
| w Michelangelo V                             | 10                             | 4 |
| Schinkel                                     | 129                            | 9 |
| Senelli                                      | 149                            | 9 |
|                                              |                                |   |
|                                              |                                |   |
|                                              |                                |   |
|                                              |                                |   |
| Auffä                                        | s e.                           |   |
|                                              | •                              |   |
| V Gin merkwürdiger Rupferstich ber . Poefie" | 1ach Rafáel 178                | 3 |
| / Carstensiana. Nachträge zu des Berfass     | rs Ausgabe ber Fernow'schen    |   |
| Lebensbeschreibung bes Meisters.             |                                |   |
| I. Die Zeichnungen und Delgemä               | be in Ropenhagen 186           | 0 |
| II. Die Zeichnungen in Hamburg               | 200                            | 0 |
| III. Gin Titeltupfer nach Carftens           |                                | 6 |
| IV. Gin Urtheil Goethe's über Carfi          |                                | 7 |
| V. Fernow's Auffat im " Neuen to             | utschen Merkur" von 1795 . 208 | 8 |
| Zur Erinnerung an Julius Schnorr von C       |                                | 0 |
|                                              | 24                             |   |
| Die Jugendgeschichte von ihm selbst          |                                | Ŭ |
| in Nürnberg. (S. 270.) — Besu                |                                |   |
| (S. 274.) — Bur Charafterzeichnun            |                                |   |
|                                              |                                |   |
| fuch Rauch's in Nilrnberg. (S. 27            |                                |   |
| (S. 280.) — Berlin. (S 282.) W               |                                |   |
| München. (S. 286.) — Briefe an 1             | • • • • •                      |   |
| und 1835. (S. 287.) — Nieberlaffi            | ingen in Weimar und Dresben.   |   |

|     |                                                                    | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
|     | (S. 296.) — Brief von Cornelius. (S. 297.) — Brief von Schwind     |       |
|     | aus bem Jahre 1848. (S. 298.) - Anftellung und Rieterlaffung       |       |
|     | in München. (S. 300.) - Briefe an und von Rietschel aus ten        |       |
|     | Jahren 1850 bis 1853. (S. 201.) — Berhältniß ju Schnorr.           |       |
|     | (S. 310) — Zerwürfniß mit Schwind. (S 312.) — Briefwechsel         |       |
|     | mit Ludwig Richter. (S. 322) - Briefe an und von Rietschel,        |       |
|     | 1859 und 1861. (G. 326) - Das Ente Thater's (S 333.) -             |       |
|     | Seine tünftlerische Thatigteit. (S. 333) - Seine tunftlerische und |       |
|     | tunfigeschichtliche Bedeutung. (G. 336.) —                         |       |
| Gei | org Sowaldt und bie Runft, Bilbmerte in Rupfer ju treiben          | 346   |
|     | bolf Penneberg                                                     |       |
|     |                                                                    |       |

# Vorträge.

#### Heber Art und Kunft, Kunstwerke zu sehen.

Im Alterthum ging eine Rede, daß Wer den olympischen Zeus bes Phidias gesehen, niemals wieder ganz unglücklich werden könne. Ein alter Schriftsteller, Dio Chrysostomus, sagt sogar: "Selbst vernunftlose Rreaturen müßte dieser Anblick erschüttern, und ein Mensch, ber noch so muhselig und beladen ware, mußte, wenn er diesem Bilde gegenüber stände, Alles vergeffen, mas im Menschenleben Schweres und Schreckliches zu leiden ift." Wie tief also auch das Gemuth des Menschen qualenden Sorgen und Schmerzen bahin gegeben mar, so scheuchte doch der Anblid dieser göttlichen Bildfäule alles Schwere und Furchtbare hinweg, heitere Ruhe durch die Seele ergießend. Und wer Ein Mal die herrlichen Glieder, die goldenen Locken und die hohe Stirn bes Baters ber Menschen und Ewigen geschaut, wie er voll Frieden und Milde ichütend die Sieg-gekrönte Sand über seinem geliebten Hellas hielt, ber trug von Olympia in der Seele ein Bild hinweg, das ihm, selbst in den Nöthen des menschlichen Lebens, Licht und Trost spendete. Diese heilbringende und gleichsam Bunderwirkende Kraft des gefeierten Bildes beruhte nicht auf übernatürlichen, geheimen Eigenschaften religiöser Art, wie solches bei den wunderthätigen, oft gerade so widerwärtigen Bildern der Fall ift, an die ein so weit verbreiteter Aberglaube noch jest in allen Bölkern sich klammert, sondern einzig und allein auf der ihm innewohnenden Macht ber Schönheit, auf der Fulle des Lichtes und der Anmuth, die, wie derfelbe Dio Chrysoftomus fagt, in biefer Runft find. Glüdlich und begludt ift fürwahr jenes Bolt zu preisen, in bessen Gemuth von bem Antlit dieser, in Schönheit strahlenden Geftalt Frieden und Seligfeit sich ergoß! Ein in Wahrheit auserwähltes Volk, in bessen steinernen Urfunden noch wir Spätgeborene die Offenbarung göttlicher Schönheit lesen! Doch selbst ein Weiser bieses Bolfes, ber unsterbliche Sokrates, ermahnte die Seinigen, die boch in einer burchaus fünstlerischen Umgebung sich bewegten, im vollsten Strome ber Schönheit lebten und athmeten, indem er ihnen fagte: "Das Schöne ist schwer". Nicht bem flüchtigen Gaffer kann also bas Zeusbild jene unschätzbare Wohlthat erwiesen haben, sondern nur Dem, der mit weihevollem Sinne und mit dem reinen Willen zu einer völlig rudhaltlosen Hingabe in den Tempel von Olympia trat, bessen Auge die Schwierigkeit dieser ernsten und hoben Schönbeit burchbringen, bessen Seele im Anschauen bieses Werkes sich in bie beitere Rube göttergleichen Daseins erheben konnte.

Dies ist ber Sinn ber schönen Ueberlieferung. Sie will nicht fagen, daß das Werk des Phidias die Leiden all' und jeden Menschenkindes, das sich ihm nahte, vermöge geheimer Wunderkraft ohne Weiteres heilte, — sie will vielmehr sagen, daß nur Derjenige, der mit eigener Kraft die Hulle der sinnlichen Erscheinung durchdrang und bas Beistige, welches diese beseelte, sah, eben in der Schönheit dieses Bilbes das Schaffen und Weben des ewigen Beistes erkannte, und aus dieser Erfenntniß den heilenden Trost, daß etwas Ethisches und Göttliches ihm nabe sei, mit durchs Leben nahm. Er also mußte selbst Etwas, und vielleicht das Meiste, hinzuthun, damit er die Wirfung des Bildes spürte und erlangte. Nicht ber Barbar, der aus dem fernen Usien oder vom Rande der libpschen Buste herankam und etwa ben Fuß in den heiligen Tempelbezirk von Olympia setzen durfte, hatte sich irgend eines erhebenden und dauernden Einflusses daselbst rühmen können; wohl aber durfte der Hellene, dessen Beist gebildet, dessen Auge geübt genug war, die einfältige Größe und ruhige Schönheit bes Zeusbildes zu verstehen, frohen Herzens sagen, daß er unter der Bulle der Schönheit den Gott ahnend erkannt habe und daß fortan ber Erbe Leid seine Seele nicht mehr treffen könne. Diesem Bellenen also biente wirklich bas Werk bes Phibias, um mit Schiller's Worten

zu reben, "zu einem sinnlichen Pfande ber unsichtbaren Sittlichkeit". Aber diesen Dienst erwies es ihm nur, insofern er fähig war, das Werk geistig zu burchdringen.

Wir seben uns mit biesen Betrachtungen einer ber schwierigsten ästhetischen Fragen gegenüber, nämlich ber, ob bie Schönheit eine objective, ihnen unveräußerlich anhaftende Eigenschaft der Dinge, oder ob sie vielmehr bas Erzeugniß subjectiver Thätigkeit des aufnehmenden Individuums, und damit jusammenhängend, was denn überhaupt die Schönheit sei? Auf diese Frage vom Wesen des Schönen giebt uns bie Wissenschaft keine völlig erschöpfende Antwort. Zwar fehlt es in ben verschiedenen afthetischen Spftemen nicht an Begriffserklärungen bes Schönen, und es wurde ein Leichtes sein, eine Blumenlese berselben hier vorzuführen; aber diese Erklärungen, so geistreich und bedeutend sie auch sind, widersprechen theils sich gegenseitig, theils unsern Meinungen, so daß wir keine berselben als unanfechtbare Wahrheit, wie etwa einen mathematischen Sat, hinftellen könnten. Ausgezeichnetes, Unvergängliches und Bortreffliches ist ja in vielen ber, mit jener Frage in Zusammenhang stehenden Schriften niebergelegt, — ich barf nur an Rant's Kritit ber Urtheilstraft und an Schiller's afthetische Arbeiten erinnern; — aber tropbem empfangen wir nirgends eine uns durchaus befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Schönheit. Es muß dies in der unergründlichen Natur dieses Wesens beruhen, wo Geistiges und Ewiges sich mit Körperlichem und Endlichem geheimnisvoll berührt, und wo Beide in einander fliegen, um ein Drittes, ein neues Wesen, eben das ber Schönheit zu erzeugen 1).

Der forschende Geist steht hier vor einer der Grenzen, über die sein Bermögen noch nicht hinaus reicht, und er thut wohl, indem er diese Grenze erkennt und anerkennt, nicht mit unzureichenden Mitteln nutzlos über dieselbe hinauszuschweisen. Bielmehr darf er ernstlich berücksichtigen, daß mit der völligen theoretischen Erkenntniß der Schönsheit ihre Kraft vielleicht aufhören, das wir, das Wesen der Schönheit



<sup>1)</sup> Bergl. bes Berf. "Grundriß ber bilbenben Kunfte im Sinne einer allgemeinen Kunftlehre und als Hulfsbuch beim Studium ber Kunftgeschichte 2c. 3. Aufl. S. 13 u. ff.

vor unserm Verstande enthüllend, sie und ihre Gaben selbst verlieren könnten. Mit Recht werden wir deshalb in diesem Zustande nicht einen Mangel, sondern ein Glück erkennen, und uns des Schiller'schen Ausspruches getrösten dürfen: "Die ganze Magie der Schönheit beruht auf ihrem Geheimniß".

So unergründlich uns nun aber immerhin bas innerste geheime Wesen der Schönheit ist, so wenig wir sagen können, mas bas Schöne an sich sei, — so sicher sind wir doch in unsern Urtheilen, ob irgend ein Ding schön sei ober nicht; ja wir konnen selbst bis zu einem gewissen Grabe die Gründe klar und beutlich angeben, weshalb es schön Zwar haben wir häufig Gelegenheit, über schöne sei oder nicht. Gegenstände der Natur und der Kunft manch' fedes Urtheil von Menschen zu hören, die niemals auch nur mit der leisesten Ahnung baran gebacht haben, sich zu fragen, warum sie so urtheilen, bie aber bennoch mit einer staunenswerthen Sicherheit ichnell erklaren: Das Ding ist schön, und jenes ist häflich. Solche Urtheile haben wir hier nicht im Sinne, obwohl wir ihnen ihre individuelle Berechtigung zugestehen wollen, sondern wir meinen Urtheile, welche aus einem eingehenderen Verkehre des Urtheilenden mit der Schönheit und der Runft eine gewisse sachliche Berechtigung empfangen. bei einem solchen eingehenderen und vertrauteren Verkehre ist man im Stande fich gewisse Grundfate und Urtheilsregeln zu bilben, ja auch gewisse höhere und allgemeinere Gesetze zu erkennen, die dann im einzelnen praktischen Falle bei ber Beurtheilung eines Gegenstandes von entschiedenstem Werthe sich erweisen und Gründe an die Sand geben, welche das Urtheil erfolgreich ftüten. Daß auch dieses Verfahren ein schweres ist, daß bei seiner Anwendung viel leichter ins Blaue geschossen als ins Schwarze getroffen wird, ist nur zu wahr, benn bas Berhältniß bes Einzelnen zu bem ichonen Gegenstande fann nie gang frei von einem subjectiven Beisate sein, und dieser eben erschwert so fehr die Erringung eines objectiven Standpunktes. Wir finden deshalb eine Gruppe von Freunden bes Schönen, oder fagen wir es gleich enger begrenzt, von Freunden ber Runft, die, von leicht anzuregender Einbildungsfraft und Empfindung, sich schnell entzünden, und nun vom Boden dieses günftigen Vorurtheiles aus mit liebenswürdiger Wärme ihr Urtheil entwickeln, ober umgekehrt ebenso schnell ihr Berdammungsurtheil aussprechen. Andere, die Rühleren, die gemerkt haben, daß jene Barmeren sich als Lohn ihrer Urtheile bann und wann ein spöttisches Lächeln einholten, geben beshalb fehr vorsichtig zu Werke. Sie haben sich ihre Grundsätze und Regeln sehr ordentlich und handlich zurechtgelegt, und mit biesem Richtscheite treten sie an die Werke der Kunst; schade nur, daß bisweilen ein Kunstwerk blos beswegen feine Gnade vor ihren Augen findet, weil es sich nicht in eines ihrer ästhetischen Fächer einordnen läßt! Noch Andere bilden sich aus dem Begriffe bes Absoluten heraus einen unfehlbaren Magitab, und messen an diesem mit philosophischer Würde selbst bas anspruchloseste Erzeugniß des Tages. Und wieder Andere machen es wieder Doch wir wollen unsern Betrachtungen nicht vorgreifen und Dinge, welche später ihre Stelle finden werden, hier nicht vorweg nehmen. Darüber wird aber fein Zweifel bestehen können, daß die Runstfreunde sich ben Schöpfungen ber Runst gegenüber außerordentlich verschieden verhalten, sowohl dem Prinzipe wie dem Inhalte ihrer Urtheile nach. Ja, es wird kein einziges Kunstwerk sich finden lassen, über bessen fünstlerischen Werth allgemeine Ginstimmigkeit herrschte, und es muß zugestanden werden, daß selbst die ebelsten und schönsten Denkmäler ichon die abgeschmacktesten, auf voller Ueberzeugung beruhenden Urtheile über sich haben ergeben lassen muffen. Die Sachen liegen hier also völlig anders als auf den Gebieten der exacten Wissenschaften, wo nur dem Wahnwite einfallen könnte, darüber etwa zu streiten, daß die drei Winkel eines Dreiedes zwei Rechte betragen, oder daß der Himmel, d. h. die atmosphärische Luft, in gewöhnlichem Zustande blau erscheint. Rein fünftlerisches Urtheil ift in diesem Sinne unbestreitbar und unbestritten. Rein personliche, völlig subjective Umstände und Berhältnisse machen sich in den Beziehungen zur Runft geltend, und wir muffen biefelben nicht nur als Thatfache achten, sondern ihnen sogar in Ansehung des geheimnisvollen Doppelwesens ber Schönheit eine höhere Berechtigung zusprechen. Danach also wie ber einzelne Runstfreund sich zum einzelnen Kunstwerke zu stellen weiß, wie weit er im Stande ift, sich an basselbe hinzugeben und es in sich aufzunehmen, wird sich sein Urtheil über dieses Werk gestalten. Ift

er völlig unfruchtbar und gänzlich außer Stande, etwas Eigenes der fünstlerischen Schöpfung entgegenzubringen, so werden ihm gerade die geseiertesten Denkmäler nichts sagen, die Schönheit der vollkommensten Werke wird ihm verhüllt bleiben. Er steht der Kunst gegensüber auf einem völlig fremden Standpunkte. Zwischen ihm und ihr spannt sich zu freundlichem Wechselverkehre keine Brücke.

"Der allein befitt bie Musen, Der fie trägt im warmen Busen; Dem Banbalen finb fie Stein."

Und unter biesen Vandalen will Schiller nicht etwa bunthäutige Menschenfresser verstanden wissen, sondern er meint damit die Pariser des ersten Napoleonreiches. Wie oft kann man derartige Vandalen im Frack und seidenen Kleidern sich vor den höchsten Werken des griechischen Meißels, vor den mächtigsten Schöpfungen der Malerei langweilen sehen!

Betrachten wir nun die Verhältnisse, in benen die einzelnen Runstfreunde zu ben Werken ber Runst stehen, etwas genauer, so zeigen sich gewisse Kreise, die allerdings an ihren Umrissen so in einander übergehen, daß man ihre Abgrenzung kaum noch wahrnehmen fann, die aber in ihren Mittelpunkten sich gang beutlich kennzeichnen. 3m Mittelpunfte bes erften Rreises steht ber vollfommene Liebhaber Er zeichnet sich aus durch die schon vorhin gerühmte Warme der Empfindung, durch eine gewisse Begeisterung, die in ben meisten Fällen etwas sehr Anziehendes und Einnehmendes besitzt, burch ben Effer seines Strebens, Das, was er für vortrefflich hält, aufzusuchen und sich geistig anzueignen. Gin berartiger Runftliebhaber kann nicht leicht hoch genug geschätzt werben, benn er ist nicht allein bas bankbarste und angenehmste Bublikum ber Künstler, sondern er ist gleichsam auch eine Kraft, von der aus durch ein ganzes Haus, ja burch einen ganzen Ort die willkommensten Anregungen zur Belebung und Förderung eines allgemeineren Runftfinnes ausgehen können. Es giebt Städte, die vornehmlich dem liebenswürdigften Bemühen folcher Runftliebhaber die Entstehung ihrer, nicht felten bereits bedeutenden, Runstsammlungen ober Anstalten verdanken, — ich darf nur an Frankfurt ober Leipzig erinnern, - und Der hatte gewiß keine son-

berliche Einsicht in Kunftbinge, ber biesem Bemühen nicht bie aufrichtigste Anerkennung entgegenbringen wollte. Aber so ichätbar auch die Stellung des Runftliebhabers zur Runft ift, so verhältnigmäßig Bedeutendes auch aus derselben hie und da erwachsen ist, so ist dies Berhältniß doch nicht ohne Schattenseiten, — Schattenseiten, die aus ber Natur besselben hervorgehen, und die der Name des Liebhabers schon treffend andeutet. Wir können sie in ein einziges Wort ausammen fassen, indem wir das Verhältnig bes Runftliebhabers mit fremdem Ausbrucke bezeichnen und es Dilettantismus nennen. Es ift bies eine wörtliche Uebersetzung, benn dilettare heißt vergnügen, beluftigen, auch lieben in ber Bedeutung von gern haben, und es beden sich somit die Ausbrude vollständig. Aber was beim deutschen zurücktrat, brängt sich bei bem ausländischen vor, und zeigt ben völlig unsicheren Boben, die schwankende, von unberechenbaren Neigungen abhängige Natur bieses Berhältnisses: nämlich das rein subjective Bergnügen. war die Glanzzeit des Dilettantismus, als man, den halbwahren Lehren französischer Aesthetik noch folgend, ben Zwed ber Kunft ins Bergnügen sette, und wir wollen dem Dilettantismus nicht vergeffen, was er, im Bewußtsein ber hieraus fich ergebenden hohen Meinung von sich, Großes und Fruchtbringendes für die Runft und beren Erkenntniß gethan hat. Aber hierneben thut sich ein Abgrund auf, in den man nur mit Grausen schauen kann, und wo man alle Thorheiten der Welt und alle Abgeschmadtheiten eines wankelmuthigen Ge-War boch ein großer Kunstliebhaber, bem wir schmackes erblickt. manches Gute in Bezug auf unsere neue beutsche Kunft verdanken, so beschränkt, daß er Rafael mit töbtlichem Saffe verabscheute, und beffen Werke, um feine Berachtung auszusprechen, in einem gewissen, nicht näher zu bezeichnenden Raume seiner Wohnung aufhing! 1) Ausschreitungen werden allerdings immer als Ausnahme gelten können, aber bennoch wird man von Liebhabern etwa ber Rafaelischen Kunft 3. B. über Rubens oder Rembrandt häufig genug verständniglofe Beurtheilungen hören können, und zwar mit dem vollkommenen Bewußt-

<sup>1)</sup> Es war bies Lord Briftol. Bergl. bes Berf. "Geschichte ber beutschen Kunst seit Carstens und Gottfried Schabow." I. Theil. S. 90,

sein ber Rennerschaft. Um ein berartiges Beispiel zu geben, füge ich hier einige Aeußerungen ein, die der vielfach so wohlverdiente Runftfreund Johann Gottlob von Quandt in dem, von ihm als "Leitfaden zur Beschichte ber Rupferftecherkunft und Malerei" veröffentlichten Berzeichnisse seiner Rupferstichsammlung niedergelegt bat. In dem Abschnitte über Rembrandt lieft man zunächft, fritiklos abgeschrieben, die alten Märchen von bessen unersättlicher Gelbbegierde und nadtem Beize, und babei ben Zusat, daß er "tein andres Bergnügen fannte, als ben Erwerb". Welche Berkennung eines Mannes, bessen geringstem Binselstriche man Geist und Freude, Luft und Liebe zur Sache ansieht! Quandt fagt bann weiter: "Mur zu oft wird ber Genuß an der garten Verschmelzung von Licht und Schatten burch bie Säglichkeit und Niedrigkeit der Gegenstände gestört, welche mit fo viel Runft gemalt find." Rach diesem Grundsate wird bann bie beruhmte "Nachtwache" in Amsterdam bespöttelt, weil "ber bide Bauch bes Schützenhauptmanns, diefer hervortretende Globus, am bellsten beleuchtet" fei; es wird die "Bathseba", "in demselben Muscum höchst meisterhaft und ebenso ekelhaft", die "Anatomie" im Saag "ein sehr schätzbares Kunstwerk ober Kunststück" genannt, und es wird Allem die Krone aufgesett, indem endlich nach einigen asthetischen Salbadereien gesagt wird: "durch bas sinnlich ekelhafte und bas moralisch Emporende gelingt es ihm, die stärksten Wirkungen hervorzubringen." 1) 3th glaube alberner, als hier mit soviel Sicherheit und Selbstbewußtsein geschehen, tann man überhaupt sich über Rembrandt nicht äußern.

Doch ich gestatte mir noch ein andres, die vorliegende Frage cxläuterndes Beispiel anzusühren, welches ich dem "Kataloge der Raczynski'schen Bildersammlung" zu Berlin entnehme. Dem Grafen Raczynski gebührt unter den Kunstfreunden unsres Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Hinsichtlich ber hier genannten Bilber erscheint die Bemerkung nothwendig, daß "die Nachtwache" ja allerdings, wie bekannt, in dem großen Museum (amtlich "'sRijk's Museum", gewöhnlich aber "Trippenhuis" genannt) zu Amsterdam, und ebenso "bie Anatomie" im Museum des Haaz sich besindet, daß aber eine "Bathseba in demselben Museum" und überhaupt zu Amsterdam nicht vorhanden ift, und daß ich nicht anzugeben vermag, welches Bild Quandt eigentlich im Sinne hatte. Das berühmte Gemälde der "Bathseba" besindet sich in der Steengraschischen Sammlung im Haag.

seiner bedeutenden Berdienste wegen ein gang hervorragender Blat, und ich will durch das Folgende ihm diesen wohl erworbenen Platz nicht entfernt antasten. Aber eigenthümlich charakteristisch für die Art und Weise des Runftliebhabers wird sein Ratalog stets bleiben und gang befonders die Stelle, welche ich im Sinne habe, nämlich bie Erläuterung zu einer in ber gräflichen Sammlung befindlichen Farbenstizze des neuerdings viel besprochenen Sans Makart. "Makart felber — erläutert nun ber Graf Raczynski — bezeichnet bas Bild als eine Farbenstizze. Als solche darf cs verworren und unverständ- . lich sein. Das ift es auch für mich; aber ber Farbenglang und bie Besammtwirfung entzuden mich." Beiter: "Auch ift es übermäßig toll, nichts bestoweniger bas Werk eines Genic's, wie es beren wenige gegeben bat." Bum Schluß seiner Bemerkungen erklärt bann ber Graf Raczynski: "Ich verstehe das Bild nicht, bin aber nichts bestoweniger davon entzudt." Also ein verworrenes, unverständliches und übermäßig tolles Gemalbe, das er felber nicht versteht, entzuckt ihn fo, daß er darin das Werk eines Genius erkennt! Mir icheint, weiter fann ber Dilettantismus in ber Auffassung, Schilberung und Rritif von Kunstwerken nicht getrieben werben. Trotbem erscheint er hier immer noch seiner Offenheit wegen in gewisser Liebenswürdigkeit. Erscheinungen aber, wie die, welche bas Quandt'iche Beispiel anschaulich machen follte, find weniger leicht zu nehmen, ba fie mit großen Unsprüchen, mit Selbstbewußtsein und Sicherheit auftreten. man ihren Gründen nach, so zeigen sich diese darin, daß der Liebhaber nur insoweit ber Kunst Theilnahme schenkt, als sie ihn personlich und unmittelbar erfreut; darüber hinaus macht fie ihm kein Bergnügen mehr und erscheint ihm, da er den Mangel und die Grenze seiner Neigung und seiner Kähigkeit nicht erkennt, als Etwas, daß besser gethan hatte, gar nicht zu sein. Wir erinnern uns, wie ichon Quintilian äußerte, daß die Rundigen Ginsicht vom Wesen der Kunft haben, die Unkundigen aber auf das Vergnügen sehen, und wir überzeugen uns, daß biefer Standpunkt bes blogen Liebhabers nicht ausreicht, da Alles abhängig ist von Neigung und Zufall, und man nicht sicher ift, ob Einem nicht sehr wichtige Dinge ewig verborgen bleiben.

Der äußerste Gegensatz gegen biefen Standpunkt, wo Alles im

letten Grunde auf unberechenbarer Empfindung beruht, ist der, wo bie Empfindung gar nicht mitspricht, und wo Alles mit nüchternem Berftande abgemacht werden foll: er ift ber Mittelpunkt bes nachsten Kreises. Niemand wird sich freilich klar und glatt zu biesem Standpunkte bekennen wollen, ebenso wenig wie auch ber Liebhaber sich nicht gerne Liebhaber nennen hört; benn er, jener nämlich, wurde bamit ja eingestehen, daß er keinen inneren Beruf zur Kunft hat und dies zuzugeben, wird nie seine Absicht sein. Bielmehr beansprucht gerade er, nicht nur als ein Berufener, sondern als ein Auserwählter zu gelten, und er tritt ja wirklich in einem erheblichen Theile der Tagespresse sogar als Belehrer des Bublitums auf. Dennoch dürfen wir nicht Anstand nehmen, es zu sagen, daß man mit bem bloßen Verstande, mit dem Richtscheite, von welchem vorhin die Rebe war, niemals in der Lage sein wird, auch nur das geringste echte Kunstwert wahrhaft zu erfassen. "Wer bei einem Werte ber bilbenden Kunst — saat Schinkel — erst nach und nach burch Begriffe in beffen Sinn hineinkommen will, der kann nur gang sicher annehmen, daß es ihm an dem eigentlichen Kunstsinn mangelt; er fann sich nur mit bem Zufälligen und mit ben Nebenbingen ber Runft beschäftigen." In ahnlicher, höchst geistreicher Beise außert sich Beine gegen einen frangofischen Kritikafter, ber auf seinen Berftand gepocht hatte: "Der arme Schelm, mit seinem armen Berftanbe! er weiß nicht, wie richtig er fich felbst gerichtet! Dem armen Berstande gebührt wirklich niemals bie erste Stimme, wenn über Runftwerke geurtheilt wird, ebenso wenig als er bei der Schöpfung berfelben jemals die erste Rolle gespielt hat. Die Idee des Kunstwerkes steigt aus bem Gemüthe, und dieses verlangt bei der Phantasie die verwirklichende Hülfe. Die Phantasie wirft ihm bann alle ihre Blumen entgegen, verschüttet fast die Idee, und würde sie eher töbten als beleben, wenn nicht der Verstand heranhinkte, und die überflüssigen Blumen bei Seite ichobe, ober mit feiner blanken Gartenicheere abmabete. Vorstand übt nur Ordnung, so zu sagen: die Polizei im Reiche der Runft." Diese Berftandes-klugen Runftfreunde verfahren benn auch wirklich in ihren Urtheilen über Kunstwerke gang polizeimäßig, fragen nach Heimathsschein, Ausweiß, Zwed ober bergleichen, nämlich nach

ber Schule, der das Ding angehört, nach der Art, ob es Historie oder Genre, Stimmungsbild oder heroische Landschaft ist, nach Dem, was der Künstler denn nun eigentlich mit seinem Werke wollte: und wehe, wenn nicht Alles sich hübsch ordentlich einschackteln und in Fächer schieden läßt; man erlebt es, daß in die Acten der genialsten Schöpfung belastende Bermerke kommen! Nur wo Empfindung und Berstand gemeinsam, — wie Kant sich so schön ausdrückt, — in harmonischem Spiele thätig sind, wird die Boraussetung zur völligen Vertiefung in ein Kunstwerk gegeben sein. Ienen Gegensat aber zwischen den beiden ausschließenden Standpunkten, dem des Liebhabers und des Krittlers, hat Goethe äußerst anmuthig zum Gegenstande seines reizenden Gedichtes: "Kenner und Enthusiast" gemacht:

"Da führt ich ihn in die Gallerie Boll Menschengluth und Geistes; Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganzes Herz zerreißt es. D, Maler! Maler! rief ich laut, Belohn' dir Gott bein Malen! Und nur die allerschönste Braut Kann Dich für uns bezahlen.

Und sieh', da ging mein Herr herum Und stochert sich die Zähne, Registrirt in Catalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Von hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu kurz zu lang, Wägt' alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Edchen mich, Die Eingeweibe brannten. Um ihn versammelten Männer sich, Die ihn einen Kenner nannten."

Als eine Abart dieser, von Goethe hier Kenner genannten, zur Kunst nur äußerlich in Beziehung stehenden Leute zeigt sich ein Standpunkt, den man etwa den naturgeschichtlichen nennen könnte. Man sindet nämlich häusig, daß Natursorscher, die an das genaueste Arbeiten und die sicherste Methode gewöhnt sind, die das geschärfteste

Auge für alle Zustande und Verhältnisse der Natur besitzen, auch Künstler wie Kunstfreunde, welche meinen sich als besonders weise und gelehrt zeigen zu muffen, zunächst ein Kunstwerk nur darauf bin ansehen, ob auch alle Theile richtig sind, ob in der Perspektive, der Anatomie, der Bewegung, der Beleuchtung und Aehnlichem mehr nicht Haben sie so einen erwischt - und irgendwo ein Kehler stede. häufig genug finden sie bergleichen — bann ist, wie oft, gleich bas ganze Werk nichts werth, und ber betreffende Verfertiger wird wohl auch aus dem Berzeichnisse der Rünftler geftrichen. Als ob in der natürlichen Richtigkeit bas Wesen bes Runstwerkes beruhte! Seben wir boch, in all den langen Epochen kindlicher Anschauungsweise, die fünstlerische Thätigkeit hiernach nie fragen. Gewiß hat aber Jeber das Recht, die Kunstwerke auch auf diese hin anzuschen, und die künstlerischen Leiftungen vorgeschrittener Epochen in Rudficht auf Diefe ftreng zu beurtheilen. Einer der größeften Meifter, Leonardo da Binci, sagt fogar ausbrudlich mit einem weit gehenden Entgegenkommen: "Und wenn wir wissen, daß die Menschen die Werke der Natur beurtheilen fonnen, um wie viel mehr werden fie im Stande fein, unfere Fehler zu beurtheilen." Wenn aber ein Mann wie Leonardo, so ichöpferisch und zugleich so kenntnifreich wie felten Giner, von Fehlern redet, so muß bas boch hier wohl eine eigene Bemandtniß haben. Wahrheit giebt es kaum ein einziges Kunstwerk, an dem nicht dieser oder jener Mäkler irgend ein Fehlerchen aufspüren könnte. Sat boch die Sixtinische Madonna von Rafael zu große und zu weit von einander stehende Augen, und sagte doch ein Baccio Bandinelli jum Bergog Cosimo, wie uns Benvenuto Cellini berichtet, ohne Bedenfen: "Wisset, daß diese Alten nichts von der Anatomie verstanden haben, und daß deshalb ihre Werke voll von Fehlern sind." Also die Denkmäler des griechischen Meißels alle voll von Fehlern und - sonst nichts! Was bliebe uns bei einer solchen Betrachtung der Kunstwerke übrig? Nichts anders als ein dummes und zweckloses Nachmachen der natürlichen Erscheinung, das nicht mehr bes Menschen würdig, sondern ber Art bes Affen entsprechend mare, als das Höchfte zu bewundern. Der wahrhaft schöpferische Künstler, der weiß wie sehr und wie unendlich weit alle und jede Runft in gewisser Beziehung hinter ber

Natur zurückleiben muß, der seine eigenen Fehler wohl erkennt, und seine Mängel gern zugestehen wurde, wird und muß aber Urtheile verachten, die, wegen falscher Einzelheiten und blind gegen das Wefentliche, sein Werk verwerfen, ibn in seiner geschichtlichen und individuellen Gefammtheit nur nach Maggabe seiner Fehler und Mangel verbammen. Sind darum Schiller und Goethe nicht bieselben großen Dichter, auch wenn ihre Distiden metrisch häufig schlecht genug sind? Carftens darum nicht mehr der große Künftler, weil bei ihm Fehler in ber Anatomie, ober Cornelius, weil Barten in ben Bewegungen und Verhältnissen seiner Gestalten vorkommen? "Suche nicht — lehrt Windelmann — die Mängel und Unvollkommenheiten in den Werken ber Runft zu entbeden, bevor bu bas Schone erkennen und finden gelernt"; und er vergleicht bie vorschnellen Tabeler mit ben "Schulfnaben, die alle Wit genug haben, die Schwächen ihres Lehrmeifters zu entbeden". Schinkel, ber boch sonst so nachsichtig mar, ift in biesem Punkte schonungslos; er sagt: "Etwas Fehlerhaftes herauszufinden, fann ber gemeinste Sinn, ja ber Barbar am leichtesten, und es ift eigentlich beffen mahres Geschäft. Den mahren Werth in einem Berte zu sehen, dazu gehört ein höherer Sinn, den nicht Jeder besitt oder geübt hat, weil er auf ein höheres sittliches Gefühl und höhere Bildung zugleich gegründet ift." Ich benke, daß über die völlige Unzugänglichkeit biefer Art der Runftbetrachtung hiernach kein Zweifel wird bestehen können, und es scheint kaum angemessen, baran zu erinnern, daß fein ernster Mensch das Vorkommen von Fehlern loben oder Machwerke, die außer den Fehlern nichts bieten, bewundern werde. Wir wenden uns nun zu dem nächsten Kreise der Runstfreunde, dem ber eigentlichen Renner.

Der Renner geht theils aus dem Kreise der Liebhaber, theils aus dem der äußerlichen Beurtheiler hervor, oft aber auch aus einer eigenthümlichen Mischung beider Elemente, oft aus den Reihen der Künstler, oft endlich auch aus einer zu praktischen Zielen abzweckenden Beschäftigung mit Kunstgegenständen, wie etwa dem Handel. Doch welcher Art der Ursprung auch dieser Kennerschaften sei, so besitzt der eigentliche Kenner stets in Bezug auf die Gebiete, die er sich angeseignet hat, eine große, bisweilen eine bewunderungswürdige Sichers

beit, und er ist nicht leicht zu entbehren, wenn es sich um feine ober entlegene Ginzelfragen aus seinem Gebiete handelt. Denn er hat viel gesehen, er lebt oft im ununterbrochenen täglichen Berkehre mit seinen Gegenständen, und er hat so sein Auge außerorbentlich geschärft, eine Menge einzelner Beobachtungen und Erfahrungen und eine große Sicherheit des Urtheils erworben. feiner Beurtheilung beruht aber boch, mit feltenen Ausuahmen, mehr auf ber Gewohnheit bes äußeren Umganges und auf ber Kenntniß einer unendlichen Menge einzelner Merkmale als auf der Kraft eigener Productivität und wissenschaftlicher Methode. Dies ist die Achillesferse ber Kennerschaft, und da ber Kenner sich niemals zu berselben zu bekennen geneigt ift, so erklärt sich leicht, warum er trot ber Wiene ber Unfehlbarkeit oft genug fich zu irren gezwungen ift. Beweisenbe Beispiele könnte man in sehr großer Zahl hier heranziehen, die Thatfache ift aber zu weltkundig, als daß sie noch besonderer Begründung bedürfte. Ich erinnere nur an die lehrreichen Erfahrungen, die man bei Gelegenheit bes bekannten Holbeinstreites mahrend ber letten Jahre machen mußte. Sehr oft sind die eigentlichen Renner zugleich auch Sammler, und fie haben in dieser Eigenschaft, wie Niemand beftreiten fann, ju Zeiten gang Bedeutendes und Hervorragendes geleistet. Aber berartige gang ausgezeichnete Manner sind Ausnahmen, mahrend ber bei weitem größeste Theil dieser Renner, Die zugleich Sammler sind, ober eigentlich biefer Sammler, die zugleich für Renner gelten, streng genommen fast mehr in den Kreis der Liebhaber gehört. Es liegt mir bas, von einem folden Renner, bem jest verstorbenen Julius Baumgärtner zu Leipzig selbst verfaßte, "beschreibende Berzeichniß" seiner Bilber-Sammlung vor, und ich hebe eine Stelle aus dem Borworte heraus, um diesen Standpunkt zu kennzeichnen. "Unter den Gemälden meines Vaters bildete sich mein Auge bei Zeiten, und ich ward balb ein trefflicher Kenner.... Deutschland etwas einer Sammlung Aehnliches zu sehen gab, das burchzog ich Nummer für Nummer, Alles oft mit wahrer Aufopferung musternd und qualificirend. Es konnte so nicht fehlen, daß ich balb eine große Runftkennerschaft — an einer anderen Stelle nennt er es Rennerweihe - errang, die sich in schneller und sicherer Erkenntniß

ber höheren Qualitäten, der Abstusungen, der dermaligen Beschaffensheit und der Werthe der Bilder äußerte." Man darf sich überzeugt halten, daß der Betreffende wirklich eine Menge richtiger Einzelkenntsnisse im Gemäldesache besaß, aber man wird sich nicht bereden können, daß er eine tiesere und lebendige Einsicht in das Wesen der Kunst und die geschichtliche Entwickelung derselben auch nur geahnt habe; denn eine Selbstgefälligkeit, wie wir sie hier sehen, ist Berblendung, und diese verhindert jede wahre und innige Hingabe an die Sache. Die ganze Erscheinung sieht aus, als hätte dieser Kenner seine Weihe aus Detmold's "Anleitung in drei Stunden ein Kunstkenner zu werden" geschöpft, indem er dessen Hauptmittel "nur nicht blöde" aussigebig anwendete.

Uebrigens ist es im Allgemeinen bei den eigentlichen Kennern von Fach auf andern Gebieten, als dem gerade begünstigten, naturgemäß meist mehr ober weniger schwach bestellt, und es ist ohne Ausnahme, daß der Renner seine wirkliche Rennerschaft stets nur auf ganz bestimmte Gebiete zu erstreden im Stande ift. Die hauptsächlichsten biefer Gebiete find die Rupferstiche, Handzeichnungen und die kleineren, also meift bie hollandischen Gemalbe, welche Dinge insgesammt gugleich den Gegenstand des besseren Runfthandels ausmachen. älterer und besonders von monumentaler Malerei, von der Bildnerei, von der Baukunft, der allgemeinen Kunstgeschichte und Kunsttheorie wissen die eigentlichen Kenner in der Regel nur wenig; ja häufig genug fann man beobachten, wie sie über das Einzelne der außeren Erscheinung nicht hinwegtommen, wie fie ben in einem Werke rubenben schöpferischen Beist nicht erkennen, und gleichsam den Wald vor lauter Bäume nicht seben. So blieb z. B. einem der größten Renner bes vorigen Jahrhunderts, Karl Heinrich von Heineden, Rafael's Sixtinische Madonna vollkommen verschlossen. Ohne ben Gehalt bes Bangen zu ahnen, erkannte er nicht einmal bas Wesen ber einzelnen Bestalten, und konnte so ben Anaben, dessen Wesen boch wahrlich über der gewöhnlichen Natur erhaben ist, "ein gemeines Kind, nach der Natur gezeichnet, nennen, welches noch dazu, als Rafael ben Entwurf davon gemacht, verdrieflich gewesen. Die beiden Engel hingegen - fest Beineden bingu - find so beschaffen, daß sie unmöglich

von Rafael fein tonnen, sondern von einem seiner Schuler binein Dies benimmt übrigens - fahrt er beschönigend gemalt worden. fort - bem Bilbe nichts von feinem Werthe, es ist allemal ein Rafael, und macht seinem Binsel feine Schande." Bieviel ähnliche Urtheile von Rennern über andere bedeutende Werke ließen sich bier noch anreihen, und gang befonders über Werfe, welche durch die Macht und Tiefe ihrer fünstlerischen Erfindung hervorragen. Daß der Tod auf bem Bilbe ber apotalpptischen Reiter von Cornclius die Sense anders hält als der Mäher auf der Wiese, hat schon mancher Renner mit Selbstgefühl angemertt, ohne boch bag er biefes Werk verstanden, hätte; ja nicht einmal daran hatte er gedacht, daß der Mäher nicht auf rasendem Rosse über seinem Erntefelde dabin schwebt, daß hier die furchtbare und graufige Ernte ber Jahrtausende gehalten wird, bei ber ber Tod rechts und links maht. Wenn so icon ber entwidelte Renner, ber fein Auge für gemisse Sigenschaften ber malerischen ober zeichnerischen Darftellungsarten ungemein geschärft hat, für bas tiefere Wefen ber Runft meift nicht sonderlich empfänglich ift, so wird er in dem Falle fogar oft febr einseitig und ungerecht werden, wo es sich um die Beurtheilung der von ihm mit Rennerschaft gesammelten Gegenstände handelt. Er, der vielleicht völlig taub ift für die Sprache der Werke eines Phibias, eines Michelangelo, eines Schinkel, wird boch denjenigen sofort für einen gang unwissenden Menschen, ber gar nichts von der Runft verfteht, halten, ber nicht im Augenblicke in Bewunderung überströmt, wenn jener ihm seinen seltenen Marcanton mit Rand ober seinen unvergleichlichen Abdruck eines Mandel vor aller Schrift auf dincfischem Papiere zeigt. Als ob der Rand und das chinesische Bavier, die ja in ihrer Art werthvoll genug find, die Runft ausmachten! -

Fragen wir uns nun, was bei allen diesen Standpunkten, — ben des eigentlichen Liebhabers ausgenommen, der ja, sobald dieser nicht mehr zu sein beansprucht, so trefflich und liebenswürdig ist, — was bei allen diesen Standpunkten der Grund entweder ihrer Schiefsheit oder ihrer Unzulänglichkeit ist, so müssen wir sagen, daß er in einem gewissen Wangel natürlicher Begabung oder in einer ungeseigneten Bildung beruht, beides natürlich nur in künstlerischer Hins

sicht. Bei einer ernstlichen Beherzigung richtiger Borstellungen vom Wesen der Runft, und bei fleißiger Uebung der Phantasie und des Auges an den besten Werken ift es oft selbst einer mäßigen kunftlerischen Anlage möglich, zu sehr glücklicher Ausbildung zu gelangen. Man darf deshalb die Bedeutung der natürlichen Begabung auch nicht ju hoch anschlagen, aber bennoch giebt es Menschen, benen sie so gut wie gang fehlt, und die trotsbem mit Gewalt sich ber Runft nähern Diese werden allerdings niemals weiter als kaum in den Vorhof des Heiligthums bringen. Weit wichtiger und häufiger als biefer Umstand ift aber ber andere, wo bie, von ber Natur bem Menschen mitgegebene Anlage, durch falsche ober ungenügende Borstellungen vom Wesen der Kunft überhaupt, oder durch einseitige Uebung bes Auges, mit einem Worte burch eine falsche Methode im Gegensat zu einer, auf richtigen Grundsäten beruhenden und - sorgsam geleiteten Entwickelung - nicht angemessen ausgebildet ift. Wir dürfen aber nicht verschweigen, daß die Art der Ausbildung oft in gewissem Sinne dem Charafter der natürlichen Anlage entspricht, und daß also die Einseitigkeit ober Unzulänglichkeit dieser wiederum im Grunde eigentlich boch ben ganzen Zuftand bedingt. Wie Biele, die für die Antike und die klassischen Italiener Sinn und Verständniß fich errungen haben, stehen vollkommen fremd der deutsche mittel= alterlichen und ber nieberländischen Malerei gegenüber! Wie Biele, die ihr Auge mit Behagen an den Cabinets-Studen eines Adrian van ber Werff weiden, bliden nur mit afthetischen Schaudern zu einem jener gewaltigen Bilber ägyptischer Könige auf. Manche, benen ein Watteau ber Prophet ber Kunst ist, lächeln mit Pharifäerstolz über bas einfältige, rührende Lächeln ber Geftalten aus ben Giebelfelbern des Tempels von Aegina! Man muß die Einseitigkeit solcher Runftfreunde beklagen; und man barf sich trot aller Bohlmeinenheit der Wahrnehmung nicht verschließen, daß bisweilen eine nicht zu entschuldigende Selbstüberschätzung bier eine große Rolle spielt. Es ift nicht gleich jener hochfte Grad von Selbstüberschätzung nöthig, wo man sich für ein unfehlbares Runftorakel zu halten beliebt, sondern es bedarf nur des winzigen Vorurtheiles in irgend einer Sinficht sich fertig zu dunken, um bas Uebel balb zur Bluthe 2\*

zu treiben. Und schon bei der bloßen Neigung zu einem solchen Dünkel hört das frische und nuthringende Streben auf, und hiermit entsernt sich auch das Bewußtsein des mit diesem Streben unzertrennlich verbundenen Irrthums. Solch' ein Kunstfreund mag Bieles, sehr Vieles wissen, aber das Wesentliche und die Hauptsache weiß er nicht, weil ihm die erste und uralte Voraussetzung aller wahren Vildung, der Ansang des Wissens und der Weisheit abgeht: zu wissen, daß wir nichts wissen. —

Die aange Runft, in mahrhaft angemeffener Beife Runftwerke zu betrachten, beruht alfo in einer völlig freien, rudhaltlosen und selbstthätigen Singabe an ben Gegenstand. einseitige Reigung ober nüchterne Verstandesmäßigkeit, wo ein unberechtigtes Fehlersuchen ober vorgefaßte Meinungen, wo praktische Absichten oder persönliche Sitelfeit dieser Singabe hemmend oder vernichtend in den Weg traten, saben wir eben unzulängliche Urtheile. Derartige Betrachtungsarten, welche mit Nothwendigkeit dabin führen, daß der Runstfreund im Grunde nur diejenigen Runstwerke würdigt und ichatt, in benen er, fo zu fagen, fich felbst wieder findet, fonnen bemnach nicht die wünschenswerthen und allgemein gultigen sein; vielmehr werden sie ein Berhaltniß des Runstfreundes zur Runst offenbaren, welches mehr ober weniger äußerlich, unfrei und geschraubt ift. Jene angebeutete Methode aber scheint in der That eine burchaus sachgemäße zu fein; benn, wenn es überhaupt ungerecht ift, menschliche Werke ohne Kenntniß und ohne Eingehen auf die Absichten ihrer Urheber zu beurtheilen, so muß es ein sehr hoher Grad von Ungerechtigkeit sein, Runftwerke zu beurtheilen, ohne in die fünftlerischen Absichten des Meisters, in die geschichtlichen Zustande und die wesentlichen Borstellungen ihrer Entstehungszeit, mit einem Worte in die ganze Genesis berselben einzugeben. Denn bas Runftwerk ist nicht etwas Zufälliges und Einzelnes, sondern ein Zeichen und Dentmal menschlicher Gefittung und Bilbung, menschlichen Schaffens und Irrens in allen geschichtlichen Strömungen und Wandlungen. Man muß deshalb, um dasselbe zu verstehen, die Bedingungen seines Werdens und Daseins aufsuchen, und biese, als die Voraussetzung zum Berständniß jenes, erft zu erkennen suchen. Ift biese Boraus-

schung erfüllt, so muß der Runftfreund mit Gifer ftreben, burch eigene innere Arbeit sich gang an den Gegenstand hinzugeben oder, wie man auch fagen barf, fich ihn gang anzueignen, b. h. fich bei Betrachtung bes Kunstwerkes zu objectiviren ober, was das nämliche ist, dasselbe durch eigene freie ästhetische That in sich aufzunehmen. So allein löft sich praktisch bas, theoretisch nicht zu enthüllende, Räthsel vom Wefen bes Schonen: ber Gegenstand wird gleichsam erft Runftwert, indem er vom betrachtenden Subjecte erkannt und aufgenommen wird, und dieses wiederum thut doch nichts andres, als daß es sich ruchaltlos an den Gegenstand hingiebt. "Uns selbst vergessend — sagt Georg Forfter - im Anschauen bes Gefühl-erwedenben Gegenstandes fassen wir seine ganze Fülle und werden eins mit ihm." geheimnisvollen Wechselwirfung beruht der unendliche Zauber des Umganges mit ben Schöpfungen bes Runftgenius; aber um eine solche Bechselwirkung vollkommen und mangellos herbeizuführen, bazu gehörte ein Ideal-Menfch: ein Gemuth voll reinfter Einfalt und lauterster Wahrheit, die natürlichste Unbefangenheit und die feinste Empfindung, kindliche Unschuld und tiefe Bildung. Nie wohl mag es jo hoch beglückte Denschen gegeben haben, die mit einem jo überaus reichen inneren Besitze ausgestattet waren, aber man barf, um einen Mann zu nennen, der sich diesem höchsten Bustande näherte, vielleicht an Schinkel erinnern; wir Andern werben uns genügen laffen muffen, bas bochfte Biel zu erkennen und mit Redlichkeit nach Rräften bemfelben zuzustreben, benn bes Menschen Aufgabe ift ja nicht bas Erreichen, sonbern bas Streben. Bieles, bas wir Anfangs nicht würdigten, wird sich uns dann in seiner eigenthumlichen Schönheit enthüllen; schwierige Werke von kunftlerischer Tiefe werden wir jo lange betrachten, bis wir das Wesentliche erkennen ober ahnen, und bis sie uns endlich aus ihrem unerschöpflichen Schatze immer mehr und mehr geben, und wir sie tiefer und tiefer ergründen. bildet sich ber fünstlerische Sinn und das ästhetische Bermögen nach und nach aus, und wir lernen unfre subjectiven Erregungen bei Betrachtung von Kunstwerken, bewußt und freiwillig, in die Ordnung allgemeiner Gesetze zu bringen. Das subjective Element, als ber Boben lebendigen Erfaffens der Runfteindrude, wird und foll bleiben,

aber es foll nicht ausschließlich berrichen; indem es aber bleibt, farbt es doch unfre Urtheile persönlich, und mahnt uns gegen andre, vielleicht anders gefärbte Urtheile, welche wohl erwogen wurden und berechtigt sind, schonend und achtungsvoll zu sein. Wir sehen uns fo. selbst bei dem besten Willen, von Stimmungen und Umständen mannigfach bedingt, aber wir durfen nie außer Acht lassen, daß über biesen zufälligen Theilen unseres afthetischen Lebens bie unbedingte Liebe zur Sache und die feste Form allgemeiner Wahrheiten und Grundsätze stehen. Wie viel Irrthum, Mängel und Schwäche wir beshalb auch auf biesem unsern Wege zu bestehen haben, wie auch die Alltäglichkeit und der Stoff sich bleiern an unsern guß hängen, und wir können diese Hindernisse nicht leicht überschätzen so ist es doch ein Streben, das uns die höhere sittliche Kraft und den göttlichen Ursprung der Runft zur moralischen Gewißbeit macht. Und allein dies schon zu erreichen, lohnt sich doch wohl der Mühe!

Aber wir muffen wiederholt mit Nachbruck betonen, daß felbst bas bloke Wandeln auf diesem Wege nicht leicht ift, "benn bas Schöne ist schwer", daß es unumgänglich nothwendig ist, sich gewissermaßen seiner selbst zu entäußern und in eigener Thätigkeit sich ben schönen Dingen hinzugeben. Und nicht mit leeren Banben barf man fommen, wir muffen ihnen etwas entgegenbringen, unfer Beftes. "Unser eigenes Gemüth — sagt Schelling — unsern eigenen Beist muffen wir baran setzen, daß sie uns antworten." Treten wir so vor hohe Werke der Runft, die ein Abglang höchster ethischer Freiheit und unfterblichen Daseins sind, die, in ihrer iconen Erscheinung bie höchsten Ibcale der Menschheit gleichsam zu einer Einheit zusammenfassend, so zum Gleichniß einer unsichtbaren Welt werben: so werben wir immer noch ihre beseligende und beglückende Macht empfinden. Und wenn uns auch nicht mehr vergönnt ist, bas Auge aur göttlichen Gestalt bes olympischen Zeus zu erheben, und bort innere Gubne für vergangene Leiben, beilende Hoffnung für alle Butunft zu finden, so rauscht doch auch uns der Flügelschlag ewiger Schönheit in ben Schöpfungen hober Meister, so fühlen boch auch wir noch bie Bunbertraft ber Runft in ben vielen, nicht genug zu preisenden Denkmälern, welche bie fernere oder nähere Bergangenheit uns zurückgelassen hat.

Doch es ist nicht gemeint, nur allein diese hohen Werke der Kunst zu beachten: wir würden ja sonst in den Fehler gröbster Einseitigkeit und gerade Dem verfallen, wogegen unsere Aussührungen sich wenden. Nein! auch das kleinste und bescheidenste Leben, wenn man ihm nur die volle Kraft und Liebe des Künstlers ansieht, wollen wir mit liebevoller und hingebender Betrachtung uns anzueignen suchen. Und wenn wir in jenen höchsten Schöpfungen einen Hauch göttlichen Geistes empfinden, so blickt uns aus diesen begrenzteren Werken das menschliche Gemüth in seiner unendlichen Mannigsaltigsteit, seiner Tiese und seinem Reichthum, das menschliche Leben in seiner Freude und seinem Schmerz entgegen.

Wenn wir für die wahrhafte Erfassung und innere Aneignung ber Schöpfungen der Kunft die eigene geistige That des Kunstfreundes so entschieden betonen, so wollen wir doch nicht übersehen, daß, wie bas Runftwerk ein Befen ift, welches bie beiben Belten des Geiftes und des Stoffes im Rleinen unter bem Scheine des Schonen ju einer Einheit verbindet, auch der Runstfreund dem Stofflichen des Runstwerkes seine Aufmerksamkeit zuwenden muß, b. h. mit andern Worten ber Darstellung und ihrer Technik. Wie wichtig diese Seite ber Sache ift, beweisen die Unsprüche, welche man oft aus gewissen Rreisen der Rünftler erheben hört, dag doch eigentlich nur "Wir Künstler, Wir Maler," die wir wissen, wie es gemacht wird, Kunstwerte verstehen und beurtheilen können. Gottfried Schadow ging hierin fehr weit und erklärte geradezu, daß er "das Entzücken eines beutschen Gelehrten bei Erblidung des Torso — des berühmten Herkules = Torfo im Batitan — für Ziererei halte", eben weil der= selbe von der Darstellung des Nackten nichts verstände. Höchst irrig erscheinen allerdings solche Ansichten und solche Ansprüche, denn die Runft und ihre Schöpfungen find nicht blos für Diejenigen da, welche ben Modellirsteden ober den Binsel zu führen gelernt haben, sondern sie sind offenbar da für Alle, die Augen haben, zu sehen. Aloster mit Dem, der von uns Malern lernen will was schön ift!" läßt beshalb Leffing mit Recht seinen Maler Conti dem Prinzen in

ber "Emilia Galotti" antworten, der ber Meinung war, daß "eigentlich doch nur ein Maler weiß von der Schönheit zu urtheilen." ist hier nicht davon die Rede, ob ein Rünftler oder ein Nichtfünstler die Technit eines Runftwerfes richtiger zu beurtheilen miffe, - und selbst biefe Frage wäre in Rudficht aller älteren Denkmäler burchaus nicht so einfach mit ja oder nein zu beantworten. — sondern es ist davon die Rede, daß es zur vollen, inneren Aufnahme eines Kunstwerkes teineswegs einer ericbopfenden Kenntniß seiner technischen Berstellungsmittel bedarf: ebensowenig wie man zur vollen Aufnahme eines Dichterwerkes ober einer Symphonie einer erschöpfenden Renntniß ber Metrif ober bes Generalbaffes und bergleichen mehr von Röthen ju haben braucht. Ein Anderes ift aber offenbar biefe Aufnahme eines Kunstwerkes burch ben Kunstfreund, als eine Bürdigung ber Technik besselben durch den Meister der nämlichen Technik; und es kann sich sehr wohl ereignen, daß jener Kunstfreund, der von der Technik nichts versteht, dennoch das Kunstwerk tiefer und besser erfaßt, als dieser Künftler, wenn bessen Phantasie nicht ausreicht, sich in die Sphären, benen das Runftwerk angehört, zu erheben. unter den modernsten Malern sieht achselzuckend auf Rafael und Leonardo, auf Carstens und Cornelius herab; und daß der göttliche Mozart, bei dem doch mahrlich ewige Jugend ift, veraltet sei, kann man von den Anhängern der Zukunftsmusik und den modernen Musiktechnikern täglich hören. Man kann sich barüber nicht wundern! Welder aber hat schon vor beinahe 50 Jahren in dieser ganzen Frage. wie mir scheint, das Richtige ausgesprochen, indem er zwar die Bebeutung technischer Renntnisse und womöglich eigner Ausübung zur Erzielung gründlicher Urtheile anerkannte, bennoch aber es für "eine einseitige und übel erwogene Behauptung ansah, daß ohne technische Renntnisse Riemand über Runstwerke urtheilen konne": indem er bann ferner hervorhob, wie sehr vieles außerbem noch bazu gehöre, um in das innerste Wesen der Kunst einzudringen, und indem er bann endlich erklärte: "So beweisen bie, welche glauben, daß im Runfturtheil allein von der geübten Hand alles abhänge, daß sie noch nicht einmal begriffen haben, was für dieses Urtheil das Höchste und Lette ift."

Bur Bürdigung eines Runftwerfes ift die Renntnig ober Uchung ber Technif nicht ber Schlussel, ebensowenig wie eine erklärende Darlegung seines Inhaltes biesen Schlüssel barbietet. Das Thema eines Kunstwerkes und bessen verständige Erläuterung kann jeder begreifen. wie denn jeder die Geschichte vom Abendmahle Jesu kennt und begreift; und die Technik kann Jeber unter Leitung eines tüchtigen Meisters mit kleik mehr ober weniger geschickt lernen, benn sie ift boch hauptfächlich bie, durch Lehre und Uebung erlangte, Fertigkeit ber Band. Aber nicht Jeber versteht beswegen nun auch Leonardo's berühmtes Abendmahl, das fo viele ber feinsten Beifter betrachtet und und geschildert haben, an bem man aber doch stets Neues und Neues findet, und zu bessen innerer Aufnahme es gang andrer Dinge bebarf, als der Kenntnig von Leonardo's Technik und der Abendmahlsgeschichte. Nicht auf bas Verständniß bes Stofflichen an sich und bes Inhaltlichen an sich kommt es bei der Aufnahme eines Kunstwerkes an, sondern es kommt barauf an, bas Geheimniß, unter welchem beibe, Inhalt und Form, zu einer einheitlichen freien Schöpfung ber Schönheit verbunden find, durch eigene Selbstthätigkeit ber Bhantasie, auf dem Grunde hingebender Empfindung und klaren Berftandes, ju lösen, und in sich selbst zu innerem harmonischen Einklange aufleben zu lassen. Dies ist die That, die sich nicht vollziehen läßt, ohne daß man etwas Eigenes zu dem Kunstwerke mitbringt, die That, deren Theorie sich Einem nicht vorsagen und anschwaten läßt, deren Boraussetzung vielmehr Begeisterung und Liebe ift. "Die Kunft - sagt Goethe — läßt sich ohne Enthusiasmus weder fassen noch begreifen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, der findet nicht ben Zugang in bas innere Beiligthum." Der Inhalt und bie Grabe biefer Begeifterung können mannigfach verschieden sein, und ebenso verschieden können die Wege und Mittel sein, welche allmälig eine feinere Bilbung ber Phontasie, eine reifere Läuterung bes Schonbeitssinnes, eine sichrere Scharfung des Auges herbeiführen. endlich muß sich doch Alles wieder zu gleicher, gemeinsamer That vereinigen, wenn ein großes Werk ber Runft alle Rrafte bes Runftfreundes aufruft zur lebenbigften Bethätigung, wenn es deffen Bemuth entflammt und jenen gesteigerten Seelenzustand wedt, ben wir

Begeisterung nennen. Nur dem begeisterten Gemüthe offenbaren sich die Schöpfungen hoher und wahrer Kunft.

Diese Hingabe an die Kunft fann aber unmöglich einem unterichiedlosen Bewundern und Erstaunen Borfdub leiften wollen, benn ba würde man ja wieder nur in den äußersten Vorhöfen des Heiligthums zurudbleiben, und ebensowenig fann sie einer vernünftigen Aritik die Wege versperren. Sie kann und wird niemals dahin führen, Alles, was die Kunft im Laufe der Jahrtausende erzeugt hat, gleichmäßig schön zu finden, benn Niemandem tann es entgeben. daß viele Werke, die in ihrem Entstehungsfreise als schön galten, vielfach eingeschränkt und bedingt erscheinen, daß zu Zeiten andere auch aus unlauteren Beweggründen hervorgingen. Aber man muß wünschen, daß die kritischen Urtheile, welche diese Unterschiede darlegen, nicht ausgesprochen werden, ohne daß ein redliches Bemühen stattgefunden hat, sich mit Einsicht auf ben geistigen und fünstlerischen Standpunkt ber Urheber ber verschiedenen Werke zu versetzen, und ohne daß Gründe vorgebracht werben, welche aus einem geläuterten Kunftbegriffe, aus ben Besetzen ber einzelnen Runfte, aus ben Begenständen und aus der Natur wie den geschichtlichen Boraussehungen des fünstlerischen Genius entnommen find. Gegen Urtheile, welche biese Bebingungen nicht erfüllen, welche vielmehr von fremden oder einseitigen Standpunkten aus, oft genug unter Nichtbeachtung der wesentlichsten Umstände und mit Oberflächlichkeit, gefällt werben, wird man sich zu wenden haben, benn sie beeinträchtigen die Würde der Kunst. Was wir wollen ift das Einfachste und Natürlichste, Dasjenige, was sich eigentlich von selbst verstehen sollte. Kann aber Jemand bessere Grundfate aufstellen, als diejenigen sind, welche aus dem Wesen der Sache selbst genommen und durch die erleuchtetsten Beister der deutschen Nation anerkannt worden sind, so würde Der an uns bie bereitwilligften Schüler finden. 1)

Ich muß schließen! Und kann es nicht, ohne noch besonders



<sup>1)</sup> Der Berfaffer gestattet sich, wegen weiterer Einzelausführungen, bie vielleicht mancher seiner Leser wünschen möchte, auf ben zwölften Abschnitt seines weiter oben S. 5 erwähnten "Grundriffes ber bilbenben Klinste u. s. w.", welcher bie Ueberschrift "Die Betrachtung ber Kunstwerke" führt, zu verweisen.

auf den unermeßlichen Umfang des Stoffes, den wir eben nur durch ein paar vereinzelte und leider schwache Schlaglichter andeuten konnten, hinzuweisen. Dieser unermeßliche Stoff ist zudem auch einer der seinsten und schwersten zugleich, welche sich der menschlichen Beobachtung und dem menschlichen Denken darbieten. Es ist deshalb gewiß nicht unbillig, wenn ich bitte, das Biele, was man in diesen Ausführungen nothwendiger Beise vermissen wird, den dargelegten Grundsätzen gemäß selbst sich ergänzen zu wollen, das Gegebene aber mit Nachsicht aufzunehmen.

## Meber den frangöfischen Kunftgeift.

I.

Es wird erzählt, daß Jacques Louis David, der Bater der neufrangofischen Malerei, seine Runftgenossen und Schüler mit ber Redensart ermuntert habe: "Soyons Français!" Dies geschah zu ber Zeit, als David, der Mann des Conventes, im engsten Berkehre mit ben Bäuptern ber Schreckensherrschaft lebte und im Begriffe stand, die Runft zu nichts Anderm als zu einer Dienerin des Sicherheitsausschusses zu machen. Um so mehr aber tonte bem revolutionären Maler der laute Zuruf "Sovons Français!" zurud. Und ichon verstand man unter biesem "Franzose zu sein", in der Kunst etwas ganz Anderes, als was man wenige Jahre vorher für echt französisch gehalten hatte, und mas man nun verachtete oder verspottete. Denn man glaubte aus den Fesseln einer tyrannischen Hofgewalt zur Freiheit und Nationalität durchgedrungen zu sein, und man hielt seine Leistungen für den alleinigen unverfälschten Ausbruck des echten Franzosenthums. Aber man täuschte sich offenbar. Die politische Leidenschaft blendete das Auge und verhinderte die Erkenntniß des gleichartig Frangosischen, was in den Berten der neuen Rünftler und in benen ihrer Borganger lag. Der französische Beift, ber sich in beiben Gattungen aussprach, war gang ber nämliche, nur erschien er auf verschiedene Ziele gerichtet. Und berselbe frangosische Geist hat sich bis heute in der Runft erhalten, ebenso wie er sich in den alteren Dentmälern bis in frühe Jahrhunderte zurud, seitdem es Franzosen und

frangofische Sprache giebt, unzweifelhaft anzeigt. Mag auch scheinbar bas Wesen so mannigfacher, zeitlich in so großen Zwischenräumen entstandener Kunstleistungen sehr verschieden sein, so ist im innersten Rerne aller Ein Bunkt, wo sie sich berühren und wo sie das untrügliche Kennzeichen ihres national-französischen Ursprunges haben. Durch dieses sichere Kesthalten des nationalen Charafters haben die Franzosen einen Borzug vor den übrigen Bölkern, besonders vor den Deutschen und Italienern, die im 17. und 18. Sahrhundert ihrer Nationalität entfremdet wurden. Dagegen freilich entbehren die Franzosen auch jenes einzigen und erhebenden Schauspiels, das der deutsche Beist bot, als er sich selbst wiedergefunden hatte und nun, zu neuem Dasein wiedergeboren, auf allen Gebieten ichopferischer Thätigkeit zu unfterblichen Acuferungen vorschritt. Gehr unterschieden ift von biefem Bilbe ber beutschen Entwickelung basjenige, welches Frankreich darbietet. In Frankreich hatte eine Entfremdung vom Nationalgeiste nie stattgefunden, bie Stätigkeit in ben Erscheinungen ift ungetrübt, und wie fehr auch bie einzelnen von einander abweichen, in ihrem Lebensgeifte find sie stets biefelben. Gleichartig herricht in den fünftlerischen Erzeugnissen, ungeachtet aller Wandlungen und aller verschiedenen Ginfluffe, durch die Jahrhunderte ber nämliche Beift mit seinen darafteristischen Eigenicaften, seinen unverkennbaren Borgugen und Mängeln. Es ist mein Bunfch, in diesen Betrachtungen, unter möglichster Anlehnung an die bedeutenoften Dentmäler, einen Berfuch über Art und Befen biefes frangofischen Runftgeiftes zu machen.

Beim Ueberblick der gesammten Kunstleistungen Frankreichs treten zwei Gruppen als die weitaus bedeutenderen hervor; es sind dies die Baudenkmäler des 12. und 13. Jahrhunderts und die Malerwerke seit dem Ausgange des 18. Jahrhunderts. Diese ziehen uns an, weil sie uns nahe liegen und weil sie geschichtlich wie künstlerisch von unzweiselhaftem Werthe sind; jene gelangen darum zu so unvergleichlicher Erheblichkeit, weil sich an sie die Frage von dem Ursprunge der gothischen Baukunst knüpft. Wir wollen beide Gruppen nach einander betrachten und beginnen naturgemäß mit den mittelalterlichen Denkmälern. Um in Bezug auf die Frage vom Ursprung e der gothischen Baukunst das Berdienst der Franzosen und die Eigenthümlichkeit ihres Kunstgeistes

würdigen zu können, muffen wir allerdings einen kurzen Rückblick auf diese Frage selbst werfen.

Im 18. Jahrhundert verstand man unter Gothik überhaupt die Barbarei in den schönen Künsten und nannte gothisch, wie Sulzer fich in feiner "Theorie ber ichonen Runfte" "einen ohne allen Geschmad gemachten Aufwand auf Werke ber Runft, benen es nicht am Wesentlichen, auch nicht immer am Großen und Brächtigen, sondern am Schönen, Angenehmen und Feinen fehlt". Bei biesem bedingten Zugeständniß guter Gigenschaften hat man also bas Wort "gothisch" so zu nehmen, wie etwa bie Griechen ihr "barbarifch" nahmen. Gegen diese Unterschätzung bes Gothischen erhob sich in jugendlicher Begeifterung Goethe, als ber Anblid bes Münfters zu Strafburg überwältigend auf ihn eingewirkt hatte. "Und nun foll ich nicht ergrimmen, beiliger Erwin, - ruft er aus, - wenn ber beutsche Runftgelehrte auf Hörensagen neibischer Nachbarn seinen Vorzug verfennt, bein Werk mit bem unverständlichen Worte gothisch verkleinert, ba er Gott banken sollte, laut verkündigen zu können, bas ist beutsche Baufunft, unfere Baufunft." Wirklich nahm man einen Anlauf, bicsen Namen einer beutschen Baufunft an Stelle ber Gothif einzuführen, denn man zweifelte nicht, daß die Beimat derselben Deutschland, daß sie erst von hier aus in die andern Länder eingeführt sei. Man glaubte, daß das Wort "gothisch" sich unmittelbar auf das alte beutsche Bolk der Gothen bezöge, und daß es also mit altdeutsch gleichbedeutend sei; wobei man freilich übersah, daß bie Gothen gar keine eigene entwickelte Bautunft hatten, und daß die sogenannte "Gothif" sachlich und geschichtlich nicht die Spur eines Zusammenhanges mit ben Gothen hat und haben konnte. Aber man hatte die Ucberlieferung für sich, die auf diese Umstände nicht achtete und die bereits Jahrhunderte gurudreichte. Bafari icon ergablte, bag biefe Urt zu bauen, die man die beutsche nennt, "von den Gothen erfunden sei", und Schinkel gebrauchte bemgemäß noch auf ber Bohe seiner Thatigkeit selbst in amtlichen Schriftstuden ben Ausbrud altbeutsch für spitbogig ober, wie man jest meift wieder fagt, gothisch. Diese irrigen Borftellungen schwanden nach und nach. Den ersten Schritt zur Beseitigung berselben that G. D. Whittington im Jahre 1809 mit einer

Schrift 1), in welcher er nachzuweisen suchte, daß die Gothit ihren Ursprung in Frankreich gefunden babe. In Frankreich nahm man diese Entbedung mit Bleichgültigkeit, in England mit Abscheu auf, und in Deutschland bachte man, bag, wie bem auch fei, nichts ben Besit ber vorzüglichsten Denkmäler streitig machen könne. So verhalte zwar bie Whittington'sche Meinung, doch haben später ausgiebige Untersuchungen und dronologische Feststellungen der Denkmäler dieselbe als eine im großen und ganzen richtige erwiesen. Die Frangosen beeilten sich. im Laufe dieser Untersuchungen die volle Ehre ber gothischen Runft für sich in Anspruch zu nehmen, und, man tann es nur mit Beschämung fagen, es fehlte auch hier nicht, um ben erwähnten Goetheichen Ausbrud zu brauchen, an "beutschen Runftgelehrten, die auf Hörensagen neidischer Nachbarn bin" alsbald die deutsche Gothik als ein bloges Unhängsel ber französischen Bestrebungen barftellten. Denn, ohne genügende eigene Renntniß ber betreffenden Denkmäler selbst, muthmaßten sie, daß die französischen auf gleicher künstlerischer Sobe mit den deutsch-gothischen Werken stünden, und famen bann folgerichtig bahin, diese letteren als die späteren für einfache Rachahmungen der französischen Bauten auszugeben. Andere. wic namentlich Franz Mertens, ber ein Berdienst in biefer Sache mit Recht beansprucht, ließen sich in ihrem Entbedungseifer verleiten, die Dinge auf die Spite zu treiben und die Grenze der Wahrheit zu überschreiten. Ja, indem man auf die vereinzelte Stelle eines Chronisten des 13. Jahrhunderts, der erzählt, daß die zwischen 1262 und 1278 neu erbaute Stiftsfirche Sankt Beter zu Wimpffen am Nedar mit Hulfe eines frisch aus Frankreich gekommenen Steinmeten .. opere francigeno" aufgeführt sei, offenbar ein ju großes Bewicht und eine zu weit gehende Bedeutung legte, namentlich aber auch jene in Bezug auf bie Anfänge ber Gothif viel zu spate Beit übersah, behauptete man, daß der gothische Styl fix und fertig zu uns herübergekommen fei, und daß Meister wie Gesellen fortwährend Studienreisen nach Frankreich gemacht hatten, um sich dort die wunderbaren Renntnisse

<sup>1)</sup> An historical survey of the ecclesiastical antiquities of France with a view to illustrate the rise and progress of gothic architecture in Europa. London 1809. Sweite Aust. 1811.

au holen. Diese Ansicht entspringt, in Verbindung mit einem Mangel an Rücksicht auf die Chronologie der Denkmäler, aus einer einseitigen Ueberschäuung der französischen Bauten und aus einem Verkennen der eigenthümlichen und unwergleichlichen künstlerischen Vorzüge deutschzgothischer Architektur. Der Gegensat und das Verhältniß beider Denkmälersgruppen wird klar werden, wenn wir die charakteristischen Eigenschaften der französischen Bauten aufsuchen, und dadurch das Verdienst seistenkt, welches den Franzosen in Bezug auf die Entstehung der Gothik gedührt.

Bis zum 12. Jahrhundert, in welchem zuerft ber Spitbogen als konstruktives Element auftritt, war die Gewölbeform in ber Baukunft Europas die rundbogige gewesen, und zwar im östlichen Europa in der Art des byzantinischen, im westlichen in der Art des romanischen Styles. Dieser romanische Styl war im 11. und 12. Jahrhundert in Deutschland zu einer großartigen und reichen Entwidelung gelangt, und er zeichnete sich ebensosehr durch vorzügliche Raumgestaltung des Innern wie durch bas Streben nach einer auf antiker Tradition beruhenden Formengebung in den Bergierungen aus. Die französischen Bauten dieser Art und dieser Zeit haben die architektonische und fünftlerische Bollendung der deutschen, besonders der am Rheine, nicht erreicht. Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts aber, wo alle driftlichen Bölker in ihren geistigen Tiefen mächtig aufgeregt wurden, und wo sie, so zu nachhaltiger Begeisterung entflammt, jene erstaunlichen und benkwürdigen Buge zur Befreiung des heiligen Grabes begannen, bereitete sich auch in Frankreich eine allgemeine Beränderung vor, die im Bergleich zu ben bisherigen Zuständen als ein gewaltiger Aufschwung erscheint. Vornehmlich besteht bieser in einer Steigerung bes toniglichen Ansehens, in ber Ginführung wichtiger politischer Reformen, in der Gründung eines selbständigen Bürgerthums, in den fühnen Anfangen eines wissenschaftlichen lebens, in der Entfaltung ritterlicher Dichtung, in einem ungeahnten Triebe nach baulicher Thätigkeit und in ähnlichen Dingen mehr. Die entstehende Bariser Hochschule errang schnell Glanz und Ruhm, Abalard und Beloise wurden volksthümliche Ramen, der heilige Bernhard von Clairvaux trat wie ein neuer Apostel auf, und der weise, staatsfluge Abt von Saint-Denis, Suger, wirkte großartig auf firchlichem und politischem Gebiete. Dieses und manches Andere sind eben Anzeichen eines neuen geistigen und staatlichen lebens, in deffen Reimen, den Zeitgenoffen unbewußt und von Einzelnen höchstens geahnt, schon die Biele künftiger Jahrhunderte lagen. Auch Deutschland brachte seine reichere und entwideltere Kultur in biefer Zeit unter ber ruhmvollen Herrschaft der Hohenstaufen zu hoher Blüthe. Wie sehr verschieden biese Epoche für beibe Nationen war, tann man baran leicht ermessen, daß fie es war, welche in Frankreich die königliche Macht auf dem Grunde der gebrochenen Gewalt der einzelnen Landesherren aufzurichten begann, und welche in Deutschland die Landesherren auf Rosten ber königlichen Macht zu heben anfing. Sie begründete in Frankreich bie staatliche Einheit, in Deutschland ben staatlichen Zerfall. Ich erwähne bies nur, um bie Berschiedenheiten ber beiben Nationalitäten scharf hinzustellen, aber diese Berichiedenheit mar doch keine ausschlichliche, wie im Alterthume diejenige zwischen Bellenen und Barbaren, sie war nur eine nationale Artung der allgemeinen driftlichen Rultur, welche die Bölfer des Abendlandes mütterlich umfaßte, und die fie gerade eben jest auf den Kreuzzügen in brüderlicher Weise vereinte.

Aus diesem Umstande müssen wir ohne weiteres mit Nothwendigsteit den Schluß ziehen, daß wahrhafte Bildungselemente sich über alle christlichen Bölfer verbreiten mußten, daß sie aber bei jedem derselben sich verschieden gestalten, hier zurückleiben, dort besonders reich sich entwickeln konnten. Dies ist der Fall mit der sogenannten gothischen Kunst.

Fragen wir, was das eigentliche Kriterion dieses Styles sei, so müssen wir antworten: die Einführung des Spikbogens in die Konstruktion. Der Spikbogen allein ist es nicht, sondern seine Anwendung zum Bau der Gewölbe, denn wir nehmen ihn auch an Bauwerken wahr, wo er sich ohne innere Begründung und damit ohne geschichtliche Weiterwirkung sindet. Nur wo er eingreist in den Kern der Konstruktion, also in das System des Gewölbebaues, da erscheint er fruchtbar und folgereich. Woher der Spikbogen nach dem Abendlande gekommen, ist eine im ganzen müßige Frage, denn er konstruktion so wohl ersahren waren, nicht unbekannt sein. Ergab

3

er sich boch augenfällig aus ber Kreuzung zweier in berfelben Ebene senkrecht stehender Rundbögen von selbst! Und kommt er doch schon seit Jahrtausenden in den Werken der Baukunst vor! Wir finden ihn als konstruktive Form noch heute an ägyptischen Denkmälern auf bem Gebiete bes alten Theben, an bem Ranale unter bem Sudostpalafte gu Nimrud auf dem Gebiete des alten Niniveh, an altphönizischen Bauten und selbst an griechisch-römischen Werken, wie z. B. bem antiken Theater zu Afpendus in Rlein-Afien 1). 3m Morgenlande icheint die Renntniß biefer Bogenform nie abhanden gefommen zu fein, vielmehr scheint sie bei den Arabern sich lebendig fortgesett zu haben, denn in ben Denkmälern der maurischen Architektur begegnen wir ihr häufig und auch schon zeitig. Und so kann es wohl möglich sein, daß durch bie Kreuzzüge, beren Theilnehmer an maurischen Werken ben Spitsbogen eben häufig angewendet saben, die Aufmerksamkeit der Abendländer mit Nachdruck auf ihn hingelenkt wurde. Jedenfalls ist es Thatsache, daß der Spithogen seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts an den verschiedensten Orten Europa's auftritt, und daß er in ber zweiten Hälfte bes Jahrhunderts ichon eine unleugbare konstruktive Bebeutung gewonnen bat. An einigen frühen Beispielen seines Auftretens, ben normännischen Bauten in Cefalu und Palermo, bleibt er zwar fast ganz innerhalb ber Grenzen beforativer Bedeutung, allein in den Thürmen des in den Jahren 1170 bis 1185 erbauten Domes zu Palermo zeigt er sich als organisches Element des Auf-Von technischer Bedeutung, in dem Sinne nämlich, einen Tragebogen höher führen zu können, als die runde Form von gleicher Grundlinie gestatten wurde, erscheint ber Spisbogen in dem 1067 begonnenen und 1103 vollendeten Dome zu Bija, wo er in mächtiger Geftalt das Mitteliciff begrenzt und die Ruppel der Rreuzung aufnimmt. Roch manches andere hierher gehörige Bauwerf Italien's ließe sich Und auch in Deutschland fehlt es nicht an zahlreichen Fällen vom Auftreten des Spigbogens mahrend des 12. Jahrhunderts. Ich erwähne nur als beachtenswerthere Beispiele die 1094 gegründete

<sup>1)</sup> Bergs. das Lepfins'sche Denkmäler-Werk. I. Abth. Band II., Taf. 88/89.
— Die Werke A. H. Lahard's an verschiebenen Stellen. — Sepp, Jerujalem. I. 119.
Texier, Description de l'Asie mineure. III. 232 und Andres.

Kirche Sancta Fibes in Schlettstadt, die 1133 begonnene Kirche zu Bürgelin bei Icna, die 1182 gegründete St. Legeriustirche zu Gebweiler und den in konstruktiver Hinsicht bedeutenden, 1173 begonnenen Dom von Braunschweig. In diesem letzteren sind sogar, die Gewölbe des Mittelschiffes wenn auch noch in ziemlich roher und unentwickelter Gestalt ausgeführt, schon durchweg spitzbogig. Italiener und Deutsche hatten aber, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen, keinen Anlaß, dieses neue, in den genannten Beispielen sich andeutende Element mit Eiser aufzunehmen. Anders sagen die Dinge in Frankreich, wo mit dem 12. Jahrhundert eine sehr lebendige Bauthätigkeit begann, und wo man weder die günstigen Lokalverhältnisse Staliens noch die vorgeschrittene Kunst Deutschlands besaß. Nachdem dort der Spitzbogen sich auch bereits als eine dekorative Korm und als ein technisches Hülfsmittel angekündigt hatte, ging er in die Konstruktion über und gewann hier eine schnelle und ausschließliche Herrschaft.

Der Spithogen bietet in konftruktiver Hinficht gegenüber bem Rundbogen mancherlei Vortheile, die ich natürlich hier nur mit ein paar Worten andeuten fann. Bei ben Gewölben muß man zwischen Bertifalbrud und Seitendrud unterscheiben; im Berhaltniß beiber gu einander ist beim Rundbogen der Seitendruck, beim Spithogen der Bertikalbrud größer. Es leuchtet also ein, daß hier die Hintermauerungen und Widerlager sehr viel schwächer sein können als dort, daß also eine erhebliche Ersparung an Mauermasse sich von selbst ergiebt. Diese Bortheile erscheinen aber im System bes mittelalterlichen Kirchengebäudes von entscheibender Bedeutung, und biese Bebeutung mochte ben Franzosen zur Ginsicht gelangt sein. waren sie wohl durch vereinzelte Anwendungen des Spittogens, wie z. B. icon in ben erften Bauten Suger's zu Saint-Denis, gefommen, und fie gingen nun in einer ihnen durchaus eigenthümlichen Art vor. Die Franzosen sind von Natur die rudfichtslosen Durchführer von Prinzipien. Was sie abstrakt als richtig und nützlich erfennen, übertragen fie ohne Schonung in die Praxis, wofür die Beschichte gablreiche Beispiele bietet. Der großartigfte Beweis diefer Nationaleigenschaft aber möchte wohl die schreckliche Art sein, wie man die Republik und die Grundfate von 1789 durchzuseten trachtete.

Es tann somit gewiß nicht überraschen, daß die Frangosen, als sie jenen konstruktiven Borzug bes Spisbogens mit ber ihnen eigenen Art von Verstandesschärfe erkannt hatten, diese Form mit rudfichtsloser Strenge einführten. Das damals herrschende romanische Spftem, bas in jenen Theilen Frankreichs, wo die Gothik zuerst als System sich bilbete, also ber Champagne, Isle de France und Bicardie, unter maßgebendem beutschen Einflusse sich entwicklt hatte, wurde nach Grundrif und Aufbau, nach Architekturtheilen und Ornament volltommen unberührt gelassen bis auf Einen Punkt, nämlich ben, daß überall an die Stelle des Rundbogens der Spithogen gesett murbe. Ein vorzügliches Beispiel für dieses Berhältniß ift die Kirche Notre Dame zu Chalons an ber Marne. Diefes 1157 nach bem Ginfturze eines älteren Baucs begonnene Werk ift ganz romanisch seiner allgemeinen Anlage nach; es besitt im Innern bas romanische Pfeilerspftem, die zweistödigen Seitenschiffe und ben gangen Charafter einer romanischen Kirche, nur bag in bieses fertige System hinein, wie nach einer abstrakten Regel, ber Spitbogen eingeführt ift. Richts lag also ben Baumeistern bieses und ber verwandten Denkmäler ferner, als burch bie Neuerung, die fie aufbrachten, ben Anspruch auf Erfindung eines neuen Bauftyls, auf Schöpfung ber gothischen Runft zu er-Es ift unzuläsig, von einer Erfindung ober Schöpfung ber heben. Gothit, wie es nach bem Borgange von Mertens öfters geschehen, ju Jene Männer, welche ben im 12. Jahrhundert sich überall anbietenben Spigbogen zuerft in ber geschilderten Beise anwendeten, konnten sich der letten-kunftlerischen Wirkungen dieser That keineswegs bewußt sein, vielmehr vollbrachten sie dieselbe nur aus ber Erkenntniß fonftructiver Borzüge heraus, Borzüge, die gegenüber unfrer heutigen Bauweise zurudtreten, die aber, wie bemerkt, im Spftem mittelalterlicher Kirchenarchitektur von großer Erheblichkeit erscheinen; benn sie gestatteten eine Steigerung ber Dieser Architektur eigenen Bohentenbeng, fie ließen eine Schwächung der bisher fehr starten Mauermaffen, wenn auch unter Bedingungen, zu, und enthielten die Reime einer allmäligen, aber völligen Umgestaltung. Bis zur Ahnung biefer Reime mochte ber fünstlerische Takt ber Erbauer jener ersten spitzbogigen Rirchen reichen, daß fie aber die Schöpfer des gothischen

Styles gewesen wären, ift eine Behauptung, Die nach Inhalt und Form gleichermaßen übertrieben und unwissenschaftlich erscheint. Driginale Bauftple, wie der gothische Styl einerift, werden überhaupt nicht burch einen Willensatt geschaffen; fie entstehen in organischer Weise und geschichtlicher Entwidelung. Und mit großer Deutlichkeit zeigen die frangofischen Denkmäler diese Entstehung und Weiterentwickelung ber Bothit an, jedoch nur bis auf einen gemiffen Grad ber Ausbildung, benn den Franzosen war es versagt, diesen Styl zu wahrhafter und höchster Blüthe zu entfalten. Die neue Deckenkonstruktion machte sich auch baldigst als wahrhaft stylbildend geltend, indem sie neue Anforberungen und Bedingungen an den Aufbau ftellen mußte. Go murde eine ftufenweise Umgestaltung bes romanischen Spftems bewirft, bei welcher man mehrere hauptsächliche Absätze unterscheiben kann. fallen balb bie zweiten Stockwerke ber Seitenschiffe aus, wofür schmale Laufgange angeordnet werden, und an Stelle der vieredigen romanischen Bfeiler treten runde, säulenartige Pfeiler, benen nach und nach ein ober vier Dienste vorgelegt werden. Die romanischen Formen an ben Profilen der Gesimse und Gurte, wie im Ornament, horen auf, boch sehr langsam und allmälig. Im Acufern, wo das aus der neuen Deckenkonstruction entwickelte Strebespftem sich ausbreitet, spricht sich der gothische Charafter bereits zeitiger aus als im Innern, deffen Ausbildung ber romanische Stol im Allgemeinen mehr begünftigt hatte, und das deshalb, fogujagen, auch länger widerstand. Der Grundriß behält die Kreuzesform bei, doch unterliegt er manchen Wandlungen, zu denen namentlich eine zuweilen übermäßig gestreckte Ausbehnung bes Langhauses zu rechnen ift. Seine besondere Eigenthümlichkeit besteht in der Anlage eines Rapellenkranzes, welcher das Chorhaupt um= giebt, und bieje fogenannte Erfindung ift ber französischen Gothit gang vorzugsweise hoch angerechnet worden. Aber sieht man auch bavon ab, daß bereits früher in den verschiedenen driftlichen Ländern sehr beachtenswerthe Anläufe zu dieser Anordnung gemacht waren, jo möchte doch ohnehin der baufünstlerische Werth derselben nur ein untergeordneter sein, und Rugler 1) hob mit vollem Rechte hervor, daß die Be-

<sup>1)</sup> Rleine Schriften. II, 51.

beutung dieses Kranzes von Kapellen mehr nur auf dem Papier als in Wirklichkeit sichtbar werde. Zum Gesammteindruck wirken dieselben nämlich ihrer versteckten Lage wegen gar nicht mit. Im Schema des innern Ausbaues zeigen diese Kirchen zwischen den Bogenöffnungen und den obern Fenstern den erwähnten Laufgang, den man meist unsgenau und fälschlich Trisoriengallerie nennt, und sie begünstigen bei diesem Spstem häufig eine übertriebene Höhentendenz.

Vielleicht bas vorzüglichste Beispiel zur Beranschaulichung bieses Entwidelungsganges an ben Theilen eines und beffelben Denkmals burfte ber Dom ju Soiffons fein. Es ift bies eine große Rreugfirche, deren südlicher Kreuzarm freisförmig, beren nördlicher aber geradlinig schließt. Jener subliche Kreuzarm, ber ums Jahr 1175 fertig wurde, giebt bie Unschauung ber ersten folgerichtigen Ginführung bes Spigbogens in das romanische System, ähnlich wie Notre Dame zu Chalons, die übrigen Theile, welche nach 1212 begonnen wurden, laffen jedoch nun eine Beiterbildung erkennen. Denn obgleich bas Auftreten bes Spigbogens auch hier etwas falt Ueberlegtes und Berstandesmäßiges an sich hat, so zeigen sich boch schon die erwähnten großen runden Pfeiler, und zwar mit einem dunnen vorgelegten Dienste, ber die Rippen des Gewölbes aufnimmt. Die großen Oberfenster und ber Laufgang finden sich ebenfalls bier. Dem gothischen Charafter nahe ist die reiche Gliederung der vier großen Eapfeiler ber Rreuzung, und gang gothisch erscheint die später ausgeführte Stirnwand bes nördlichen, geradlinig schließenden Kreuzarmes. Wenn man also unter der Kreuzung mit dem Gesicht gegen den Chor sich befindet, so hat man zur Rechten im süblichen Kreugarm ben Anfang ber Gothit, vor und hinter sich gegen Often und Westen bas erfte Entwickelungsstadium, dann unmittelbar um sich an ben großen Echpfeilern einen weitern Schritt in Bezug auf Ausbilbung ber Architekturtheile, und endlich links an der Stirnwand des nördlichen Kreuzarmes eine Probe des ausgebildeten Styles. Eine solche Betrachtung ift fehr unterrichtend, und fie lehrt zugleich, wie die neue Decentonstruction nach und nach alle baulichen Theile und Glieber umgestaltete und so allmälig ben neuen Styl bilbete. Hierzu kommt ber Umstand, daß das Aeußere dieses Domes den gothischen Charakter bereits sehr

beutlich zeigt und auch in der Ornamentirung sich ben gothischen Formen nähert.

Um das Brinzip, welches die Franzosen bei den erften spithogigen Bauten leitete, recht flar zu verstehen, besitzen wir in einer sehr mertwürdigen Kirche von Paris ein vorzügliches Hülfsmittel. Die 1532 begonnene Rirche Saint Eustache nämlich ift ein gothischer Bau, der mit verstandesmäßiger Absicht in den Formen der italienischen Architektur durchgeführt ift. Im Grundrig und Aufbau ift bas gothische System treu bewahrt, die spithogigen Gewölbekonstructionen find beibehalten. Aus den Diensten aber sind Bilafter ober Säulchen mit forinthischen Kapitälen geworden, dorische Triglyphen und andere Bauformen der Renaissance wurden angewendet. Man sieht an diesem Werke, mit welcher abstracten, rucksichtslosen, ja unkunftlerischen Absicht der französische Kunstgeist vorging. Daß er bei dem Bersuche von Saint Euftache scheiterte, bagegen bei bem Bersuche, ben Spitbogen in das romanische Bauspftem einzuführen, Glück hatte, hat barin seinen Grund, daß jener Bersuch einen äußerlichen Schmud, bieser aber eine neue Deckenfonstruction betraf. Die Konstruction ber Dede aber ift bas eigentlich innerste Ariterion ber verschiebenen Baustyle, das Stylbilbende ber Architektur.

Während so in einigen Theilen Frankreichs das spitzbogige Gewölbesystem gegen Ende des 12. Jahrhunderts als das herrschende
angesehen werden muß, blühte in Deutschland noch das romanische
System mit seinen rundbogigen Gewölben. Aber mit dem Beginn
des 13. Jahrhunderts machen sich die gothischen Elemente, die sich,
wie wir an den Beispielen von Schlettstadt, Bürgelin, Braunschweig
und Gebweiler sahen, schon im 12. Jahrhundert auch bei uns angekündigt hatten, mit größerm Nachdrucke geltend. Allein sie thun dies
in zwei verschiedenen Richtungen, indem sie nämlich einmal zur Ausbildung des sogenannten Uebergangsstyles, ferner aber auch zu rein
gothischen Werken sührten, welche die romanischen Konstructionen und
Motive ausschlossen. Das Prachtwerk senes Uebergangsstyles, der auf
malerischer Felsenhöhe über den Usern der Lahn herrlich gelegene Dom
von Limburg, wurde im Jahre 1235 geweißt, demselben Jahre, wo
wenige Meilen oberhalb an demselben Flusse zu Marburg die schöne

Elisabethkirche begonnen wurde, jene Perle früher beutsch = gothischer Baukunft. Schon 1207 tommen aber gothische Motive und Formen im Chor des Domes von Magdeburg vor, und die 1227 begonnene Liebfrauenkirche zu Trier erscheint, mit Ausnahme weniger vereinzelter Stude ober Formen, icon gang gothifch. Beide gothische Kirchen aber, die von Trier und die von Marburg, offenbaren sich als durchaus selbständige und eigenthümliche bauliche Anlagen von geistreichster Anordnung, und sie erscheinen von solcher Ursprünglichkeit, daß es fast unerheblich scheint, sich barüber zu streiten, ob bas in beiden Bauten nach Form und Styl sehr genau übereinstimmende Rippen- und Maßwert, ob ein Theil des Grundriffes der Liebfrauenkirche von Trier sein Borbild in ben frühgothischen Rirchen Frankreichs finde ober nicht. Man kann dies breist zugeben, und man hat damit eben nicht viel Denn wie die Liebfrauenfirche zu Trier ein durchaus augegeben. eigenthümlicher Centralbau ist, so bat die Elisabethkirche zu Marbura die nicht minder eigenthümliche Form der Hallenkirche, und wie diese beiden Werte in ihrem baulichen Gebanken gang selbständig find, so lassen überhaupt die deutschen Denkmäler gothischer Runft eine in Frankreich völlig unbekannte Mannichfaltigkeit ber Anlage erkennen. Der individuellere Deutsche hat hier zum Vortheil der Runft sein Recht bem gleichmachenden Franzosen gegenüber behauptet und einen Reichthum ausgezeichneter, die frangofischen Bauten fünftlerisch weit überflügelnder Werte hingestellt.

Es muß deshalb mehr als befremden, wenn man hört und lieft, daß der Dom zu Köln, die Krone aller gothischen Architektur, eine Kopie oder Nachbildung des Domes von Amiens sei. Niemand wird zwar bei vergleichender Betrachtung der Grundrißzeichnungen beider Kirchen eine seltene Achnlichkeit bestreiten, aber schwerlich kann jemand so blöden Auges sein, um beim Anblick beider Denkmäler nicht eine große Berschiedenheit des Eindruckes zu bemerken. Der Charakter beider Kirchen ist, auch von dem erheblichen Größenunterschiede abgesehen, ein ganz anders gearteter, und nur in der innern Choransicht ist eine Achnlichkeit vorhanden. Vor Allem sehlt dem Dome in Amiens die völlige zu reiner Harmonie führende künstlerische Aus- und Durchbildung bis ins Letzte, und damit sehlt ihm der Geist

höchster baulicher Einheit und Geschlossenheit. Dies aber wirft um so nachtheiliger, als man wohl empfindet, jener Mangel habe seine tiefere Begründung in einem zu minderer Begeisterung und zu geringerer Wärme sich hingebenden religiösen Gefühl. Im Kölner Dom spricht sich der mittelalterlich schristliche Sinn mit einer Würde und Erhabenheit, einer Reinheit und Tiefe aus, die man in Amiens vermist, die aber gerade den kirchlichen Gebäuden gothischen Styles ihre eigentliche und schönste Weihe verleiht.

Was bie angebeutete mangelhafte Durchbilbung ber Architekturtheile betrifft, fo steht Amiens hier unter ben frangofischen Rirchen nicht allein, vielmehr hat es viele Genossen und stimmt namentlich mit bem Dome zu Rheims, ber Kronungsfirche ber frangofischen Rönige, überein. Der französische Runftgeist zeigt sich ba nicht sonderlich befähigt, die baulichen Gedanken und konftruktiven Motive in fünstlerischer Formensprache selbständig auszudrücken. Er zehrt bier immer von dem Kapital des romanischen Styles und läßt bei einem so burchgeführten gothischen Schema, wie Amiens und Rheims es zeigen, boch die romanischen Profile an Rapitalen und Gurten steben und behilft sich mit den runden Pfeilern, denen er unorganisch vier Dienste anheftet. Zwar ist auch manches ber romanischen Motive gothifirt, und andres bereits, wie z. B. das Rippenwerk in ben Gewölben ber Mittelschiffe zu Amiens, ist rein gothisch; aber eben in biefen Erscheinungen offenbart sich noch ber Zustand bes Ringens und ber mangelnden Bollendung, vielleicht auch in ben rein gothischen Formen eine Rudwirkung aus Deutschland. Namentlich zeigt sich, daß überhaupt in Frankreich das in der gothischen Architektur so wichtige Magwert zu einem bestimmten Spstem nicht gelangt ift; es bleibt entweder farg, bunn und nüchtern, ober schweift in Willfür und Wildbeit ohne baulichen Sinn und Charafter aus, und nur in wenigen Ausnahmefällen nähert es sich der iconen und magvollen Rlarbeit blühender beutsch=gothischer Architektur. Gerade in Amiens ist das große Rosenfenster zwischen den Thurmen in dieser Beziehung auffallend schwach. Ein Bergleich aber ber berühmten Rose von Aheims mit Erwin's unvergleichlichem Rabfenfter in Strafburg mußte wohl auch den Widerstrebendsten überzeugen.

So scheint es in der That nur Bermessenheit oder Kurzsichtigfeit sein zu können, wenn behauptet wird, die deutsche Gothit sei burch einfache Nachahmung ber französischen entstanden. Zwar ift es richtig, daß Frankreich den im 12. Jahrhundert fich nachdrücklich anbietenden Spitsbogen zuerst im großen Makstabe und mit Entschiedenheit in die Ronstruktion und in bas vorhandene bauliche System eingeführt hat, aber Aehnliches geschah, nur in ganz andrer Beise und im Allgemeinen etwas später, auch in Deutschland. Denn mahrend bort also mit Rücksichtslosigkeit nach einer abstrakten Theorie vorgegangen wurde. liebte man hier ben allmäligen Uebergang und bilbete einen Uebergangsithl voll Eigenthümlichkeit und Reiz aus. ben Frankreich nicht fennt. Mit dem 13. Jahrhundert aber gewinnt, wie bereitwillig zugegeben werden fann unter Einflussen aus Frankreich, die spitbogige Bewölbekonstruktion mit ihren stylistischen Kolgen in ausschließlicher Durchführung auch bei uns Eingang. In den ersten 30 Jahren dieses Jahrhunderts werden die Hauptwerke frangosischer Gothik begonnen, die Dome von Rouen, Rheims, Amiens, Beauvais, Chalons u. s. w. 1). Ein Jahr vor ber Gründung des lettern wird die Liebfrauenkirche in Trier angefangen, und sie ist bereits 1243 fertig, als alle jene Kirchen noch sehr start im Bau waren. Im Jahre 1248 wird der Dom zu Köln in Angriff genommen und an ihm, noch während des Baues jener frangofischen Denkmäler, eine Durchbildung der Gothik mit echt künstlerischem Takte dargelegt, die in Frankreich zu jener Zeit noch völlig ungeahnt war. Daß von Köln und überhaupt aus Deutschland in Bezug auf die vollendete Gothik Einflüsse wiederum auf Frankreich stattgehabt haben, scheint unzweifelhaft, boch mag dieser Bunkt bier außer Frage bleiben. Mir genügt, bem Wahne

<sup>1)</sup> Bur beffern Ueberficht ftelle ich bier noch folgenbe Bablen gusammen:

Der Dom zu Rouen wurde gebaut von 1207 bis 1280,

ber Dom zu Rheims von 1212 bis 1300, ber Dom zu Amiens von 1220 bis 1288,

ber Chor bes Domes zu Beauvais vor 1225 bis 1272, boch filitzte bieser bereits im Jahre 1284 jum Theil ein und wurde banach wieder erneuert.

Der Dom ju Chalons fur Marne wurde von 1228 bis 1399 erbaut.

Um Dome zu Chartres gehört ber westliche Theil noch bem 12. Jahrhunderte an, bas eigentliche Rirchenhaus aber wurde um 1260 beenbet.

entgegenzutreten, als sei ber gothische Styl fix und fertig aus Frankreich nach Deutschland gekommen, und als hätte ber beutsche Kunstgeist im Jahrhundert Raiser Friedrich's II., wo eine klassische Blüthe ber beutschen Dichtung stattfand, wo beutsche Wissenschaft burch Namen wie den des Albertus Magnus Glanz und Ruhm erwarb, unproduttiv geschlafen und sich auf bie Nachahmung fremdländischer Leistungen beschränken müssen. Bielmehr ift er es gewesen, ber bem Style biefer fremdländischen Leistungen erft seinen mahrhaft fünftlerischen Charafter, seine völlige Durchbildung und eine große Mannichfaltigkeit ber Anlage verlieh. In Frankreich blieben bie gothischen Bauten in fünstlerischer Hinsicht verstandesmäßig, farg und falt, ober fie arteten in üppige Bracht ober schlimmer in Wildheit aus. Es scheint, daß ber frangofische Beist bas feine Befühl für wahrhaftes Cbenmaß nicht besitzt; er ist innerlich hart und nüchtern und nach außen liebt er Bracht und Luxus. Dieser letteren Neigung entspringen offenbar auch jene reichen, viel bewunderten Rirchenfagaben, deren bedeutenofte die bes Domes zu Rheims ist. Der Mangel an bautunftlerischer Organisation und ornamentaler Bollenbung sollte burch ein Uebermaß bes figurlichen Schmudes ausgeglichen werben, und so tann es nicht überrafchen, daß an ben Außenseiten bes Domes zu Rheims 3000 Statuen aezählt werden. Namentlich die Hauptsaçade ist mit Figuren verschwenderisch ausgestattet, so daß ein sehr reicher Eindruck nicht verfehlt wird. Wenn aber bieses Uebermaß ber Pracht als ein Borzug geltend gemacht wird, so muß man mit Rugler erwidern, es gereiche im Gegentheil den Deutschen zum Ruhme, daß sie die Façaden ihrer Dome nicht in einer gleich maglosen Berschwendung mit Sculpturen überbeckt haben 1). Rargheit und Ueberladung wechseln in der französischen Gothit eben mit einander ab, aber die hochste Bollendung zu Schönheit und Chenmaß fehlen.

Tiefer in Einzelheiten bieses weiten und schwierigen Gegenstandes einzugehen, scheint für unser Borhaben hier nicht erforderlich. Ich wollte nur den Antheil Frankreichs an der Entstehung des gothischen Styles abgrenzen, um an diesem Antheil, der wichtigsten kunftgeschichte.

<sup>1)</sup> Rleine Schriften. II, 48.

lichen That, die es überhaupt aufweisen kann, Sigenschaften des französischen Kunstgeistes anzuzeigen, die durch die Jahrhunderte bis heute im großen und ganzen unverändert geblieben sind, die hier mehrsach schon angedeutet wurden und die später noch näher bezeichnet werden sollen.

Indessen muß ich bier, ebe wir zur zweiten bedeutenden Gruppe französischer Runftleistungen, ben Werken ber modernen Malerei, übergeben, eine Einschaltung machen, welche die mittelalterliche Bildhauerei, besonders auch die Bildwerke am Dome zu Rheims Man hat fich feit einiger Zeit gewöhnt, in diesen Dentmälern die reifsten Leiftungen streng mittelalterlicher Bildhauerei au bewundern, und hierdurch verführt, den Franzosen wie in der Baufunft so auch in der Bilonerei einen unbegründeten und darum unberechtigten Borrang eingeräumt. Nachdem wir aber versucht hatten, bas Berdienst Frankreichs an ber Entstehung bes gothischen Styles auf sein richtiges Maß zurudzuführen, muß bas Ergebnig unfrer Betrachtungen nothwendig auch zu andern Meinungen über die französische Bilbhauerei führen. Der Zustand ber französischen Runft im 12. Jahrhundert, ehe bie große Bauthätigkeit und die Ginführung der spitbogigen Gewölbe begann, war ein fehr unentwickelter, und die Bildhauerei blieb in demselben noch lange, nachdem bereits die Baufunst den neuen Aufschwung genommen hatte. Dies beweisen mannichfache Arbeiten bildnerischen Schmudes an frühgothischen Bauten, namentlich die am Dome zu Chartres, die ihres barbarischen Styles wegen zu einer gewissen Berühmtheit gelangt sind. Die Uebung bieses Styles dauerte bis in das 13. Jahrhundert, wo man jene großen Dome zu Rouen, Rheims, Amiens u. f. w. zu bauen begann. Mit diesen Bauten trat nun das Bedürfniß nach maffenhafter bildnerischer Arbeit auf, aber wo waren die Künstler, welche die 3000 Statuen für Rheims in würdiger Beise liefern konnten? Diese Frage ist bisher noch nicht untersucht worden. Man beanuate sich, die Thatsache als Thatsache eben hinzunehmen, und glaubte sich berechtigt, sie als eine Folge des baulichen Aufschwunges zu erklären. Ja man ging, indem man sich höchst wissenschaftlich geberbete, so weit, bei dem Meisterwerke beutscher romanischer Bildhauertunft, ber unvergleichlichen

ļ

goldenen Pforte zu Freiberg, und folglich bei der ganzen fächsischen Bildhauerschule, auch wieder einen Ginfluß aus Frankreich her zu be-Dies aber ift im hochften Grabe sachwidrig. sächsische Bildhauerschule, die weitaus vollkommenfte des damaligen Deutschlands, blühte spätestens zu berselben Zeit, als in Frankreich jene massenhaften Arbeiten begannen 1). 3ch will nicht geradezu behaupten, daß Meister aus der sächsischen Bildhauerschule die Lehrer jener frangofischen Künftler gewesen seien, aber bies barf behauptet werben, daß der Aufschwung der französischen Bilbnerei, oder vielmehr ihre Erhebung aus einem mehr ober weniger barbarischen Zustande zu Naturwahrheit und Stylgefühl nicht ohne entschiedenen Einfluß aus der Fremde möglich sein konnte. Der Abt Suger von Saint-Denis, ber fast 100 Jahre vor biefer Zeit wirfte, erklärt in seinem uns erhaltenen werthvollen Bauberichte, daß er überall fremde Rünftler, besonders auch Bildhauer berangezogen habe; um wieviel mehr mußten seine Nachfolger, welche jene barbarische Robeit nicht überwinden fonnten, fich gebrungen fühlen, nach fremder Sulfe fich zu bemühen, als fie ihre neuen Dome schmuden wollten, doppelt gedrungen in einer Zeit, wo in Deutschland ein Werk wie die goldene Pforte entftand, wo nicht viel später in Italien ein Niccold Bisano seine glangvolle Thatigkeit begann. Dies aber blieb den Franzosen nicht unbefannt, benn wir miffen, daß fie feit Suger's Zeiten nicht blos frembe Rünftler herbeiriefen, sondern auch umfassende Studienreisen ins Ausland machten, wie wir g. B. bem uns erhaltenen "Reisealbum" bes Villars de Honnecourt, der im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts seine Wanderungen machte, die Nachricht entnehmen, daß er in vielen gandern und bis nach Ungarn hinein gewesen sei. Die Annahme dieses fremden Einflusses auf die französische Bildhauerei ober, mit andern Worten, die Heranziehung zahlreicher ausländischer Rünftler für jene bildnerischen Arbeiten wird zur Gewißheit, wenn man sich nicht mit Bewalt gegen bie Wahrnehmung des Gegensages verschließt, welcher sich in ihnen und in ben Gliederungen und Ornamenten der Architektur ausspricht. Bier ein entschiedener Mangel an fünftlerischer



<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Runftftubien von herman Riegel. S. 33-57: Die golbene Pforte u. f. w.

Erfindungstraft, an Schönheitsgefühl und feiner Empfindung, dort in den besten Stücken ein entwicklter Sinn für Naturwahrheit, stylistische Reise und künstlerische Vollendung. Man darf sich nur in die ausgezeichnete Christusstatue am Nordthore des Domes zu Rheims verssenten und dann die ungenügende baukünstlerische Ourchbildung dieser Kirche, besonders im Innern, betrachten, um sich zu überzeugen, daß zwei so verschiedene Sachen nicht auf Sinem Stamme gewachsen sein können.

Dazu kommt, daß der Styl dieser Bildwerke, namentlich der schönsten, mit dem Styl deutscher romanischer Biunlbhauerkst übereinstimmt, daß dieser Styl vorher und gleichzeitig mit jenen Denkmälern in Deutschland blühte, daß in Frankreich nach dieser Zeit die Bildshauerei sich keineswegs ebenmäßig weiter entwickelte, daß aber in Deutschland im Laufe der nächsten Zeiten mit der Blüthe der gothischen Baukunst auch für die plastischen Werke ein eigenthümlich gothischer Styl entstand.

Durch die Heranziehung fremder Künstler kann den Franzosen fein Vorwurf erwachsen, benn hatten bieselben je hierin etwas Bedenkliches gefunden, so besäßen wir die erwähnte Nachricht Suger's nicht, und es hatte weder Frang I. bie Meifter aus Italien, noch Maria von Medici den Rubens nach Paris gerufen, noch hätte auch ber französischste aller Franzosen, Ludwig XIV., die Geschichte seiner siegreichen Feldzüge durch einen niederländischen Maler, Anton Franz van ber Meulen, verewigen lassen 1). Rein Vorwurf ist es für die Franzosen des 13. Jahrhunderts, es gereicht ihnen zur Ehre, daß sie die überlegene Kunft andrer Nationen anerkannten, und daß sie durch Heranziehung tüchtiger Meifter aus bem Auslande die ihrige zu heben trachteten. Durch diese Ausführungen aber möchte ich die Meinung wahrscheinlich machen, daß jene bewunderten Bildhauerarbeiten nicht Werke national-französischen Geistes sind, dessen rationell-abstrakte Art im schneibenden Wiberspruche zu bem geläuterten Schönheitsgefühl, ber feinen Empfindung und der echt fünftlerischen Produktionstraft

<sup>1)</sup> Die betreffenden 23 Bilber von Rubens, wie 15 von dem bezüglichen van der Meulen's befinden fich im Louvre.

in jenen Denkmälern steht. Die volle sachliche Begründung bieser Ansicht muß der erweiterten kunstgeschichtlichen Kenntniß und der künstslerischen Einsicht der Zukunft vorbehalten bleiben.

Doch will ich nicht unerwähnt lassen, daß bei Betrachtung bes mittelalterlichen Museums, welches fich zu Paris im Hotel de Cluny befindet, die geringe Betheiligung Frankreichs in Bezug auf die Berfunft der dort vereinigten Runftwerke auffällt. Abgesehen von den eigenthümlichsten und werthvollsten Studen der Sammlung, ben in Spanien gefundenen goldenen Rronen westgothischer Könige, sind bie beften und fünftlerisch bedeutenderen Stude biefes Museums von beuticher Arbeit. Dagegen überrascht die barbarische Robbeit vieler französischer Werke, namentlich der zahlreich vorhandenen Smaltearbeiten bes 12. und 13. Jahrhunderts aus Limoges. Diese Arbeiten find fünstlerisch so barbarisch, daß sie sich mit gleichzeitigen beutschen Werken, wie g. B. dem herrlichen Schrein der heiligen drei Ronige gu Roln, ichlechterdings nicht vergleichen laffen. In biefem Mufeum von Cluny nun wird ein kleines Altarrelief aufbewahrt, welches sich bis zur Revolution in der Sainte Chapelle von Saint Germer befand, dann aber verftummelt und erft später in Cluny aufgestellt wurde 1). Dieses Relief ist darum sehr mertwürdig, weil der Styl desselben im Allgemeinen an die goldene Pforte zu Freiberg erinnert, und weil die Haltung ber Gestalten, die Behandlung ber Gewandung in ber Art ber bessern Bildwerke zu Rheims durchgeführt ift. Hierzu kommt nun, daß der Ratalog des Cluny, offenbar gestütt auf eine Urfunde, als den Meifter bieses Werkes, das er als "eins der schönsten Reliefs bes 13. Jahrhunderts, die Frankreich besitzt", hervorhebt, einen Pierre be Wuessencourt, und das Entstehungsiahr auf 1259 angiebt. Dieser Beter von oder aus Bueffencourt ist sicher ein Deutscher gewesen benn der Ortsname Wuessencourt ist augenfällig französirt; der lettere bürfte nach der Aehnlichkeit andrer Französirungen, wie 3. B. der Namen Weißenburg in Wissembourg, Hugshofen in Honcourt in urfprünglicher Form Wüftenhofen geheißen haben. Durch die sonach wohl zweifellos beutsche Entstehung dieses werthvollen Denkmals aber,

<sup>1)</sup> Bergl, ben Katalog bes "Musée des thermes et de l'hôtel de Cluny" Nr. 57.

und seine doppelte Verwandtschaft mit Freiberg und Rheims, gewinnt meine Ansicht, daß fremde, ganz besonders deutsche Bildhauer, im 13. Jahrhundert nach Frankreich gezogen seien, eine Bestätigung.

Das ganze Mittelalter hindurch ftand die deutsche Runft weit über der frangofischen, und bis jum Auftreten Giotto's auch über der In Bezug auf Malerei, Rupferstecherei, Goldschmiedetunst ift dies eine so offentundige Thatsache, daß sie auch von französijder Seite ohne Widerrede anerkannt wird. Um so auffälliger aber wäre cs, wenn nur die Bildhauerei eine Ausnahme machen und ohne fremden Einfluß plöglich aus dem Zustande mehr oder weniger großer Barbarei zu einer edeln und reinen Bluthe fich aufgeschwungen haben sollte, einer Blüthe, die jedoch nach einer furzen Dauer einem Buftande ber Mittelmäßigkeit und des Stillstandes Blat machte. Deutsche Meister wurden im Auslande hoch geschätzt, die deutsche Wanderluft trieb manchen Gesellen in die Fremde; so wissen wir, daß in Italien ein deutscher Bilbhauer lebte, den der große Lorenzo Ghiberti in seinen Aufzeichnungen auf gleiche Sobe mit ben alten griechischen Rünftlern stellt, den er bewunderungswürdig und den Ausgezeichnetsten in der Runft nennt, den er als klugen und erfolgreichen Lehrer rühmt: so wissen wir ferner, daß noch Benvenuto Cellini, als er in seiner Werfftatt zu Paris zahlreiche Gehülfen hatte, die Deutschen unter diesen tüchtiger und unterrichteter in der Arbeit fand als die andern. Wir wissen unter anderm auch, daß französische Rönige ihre kunstreichen Rüftungen bei beutschen Waffenschmieden machen ließen. Wir wissen ferner, bag in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts deutsche Druder über gang Europa verbreitet waren, und daß sie diese Runft in den größeren Städten, von Paris bis Benedig, von Genf bis Sevilla, von Lyon bis Meffina, lange Zeit hindurch ausschlieflich übten: was bie in ben Bibliothefen erhaltenen Denkmäler bezeugen. Wir könnten endlich noch manche Einzelheiten in dieser Beziehung an-Und sollte solchen Thatsachen gegenüber die Meinung nicht sehr nahe liegen, daß beutsche Meister und Gesellen in den Bildhauerwerkstätten der französischen Dome des 13. Jahrhunderts gearbeitet hatten? Derartige Einwirfungen bes Auslandes haben zu verschiebenen Zeiten alle Rulturvölker, jedenfalls alle neueren Bölker ausgehalten, und namentlich Deutschland hat ja im 17. und 18. Jahrhunsbert nur allzu reiche Erfahrungen hierin gemacht. Selbst in unserm Jahrhundert haben wir das Beispiel erlebt, daß die deutsche Erfinsbung des Steindruckes durch Deutsche über den Erdsreis verbreitet worden ist, und selbst jetzt liegt diese Kunst z. B. in Italien noch so gut wie ganz in deutschen Händen. Deshalb wollen wir uns, so bereitwillig wir auch sind fremdes Berdienst anzuerkennen, das Berdienst unserer Vorsahren nicht schmälern lassen, und wenn wir deren Empsindungsweise, deren Sinn und deren Kunst in Denkmälern des Ausslandes antressen, dreist erklären: Hier hat deutscher Geist geschaffen und gewirkt!

## II.

Die zweite Gruppe, deren Betrachtung wir uns vorgesett hatten, find die Arbeiten der neueren frangofischen Malerei. ich glaubte, hinsichtlich ber mittelalterlichen Denkmäler einen gewissen Mangel an ursprünglicher und natürlicher Begabung für bie Runft bei ben Franzosen hervorheben zu muffen, so hatte ich babei schon bie Thatsache im Sinne, daß es bis auf das gegenwärtige Jahrhundert auch mit der Malerci bei ihnen im Augemeinen auf schwachen Füßen ftand. Bang besonders ift es stets aufgefallen, daß in ben Jahrhunderten von Cimabue bis auf Rafael und Dürer Frankreich auch nicht ein einziges Werk hervorgebracht hat, entfernt wagen burfte, fich neben bie italienischen, niederländischen und beutschen Leistungen jener Zeiten zu stellen. Diese Erscheinung wird begleitet von dem Umstande, daß überhaupt die Denkmäler der französischen Malerei des Mittelalters überraschend gering an Zahl sind; und da man bisweilen nicht glauben wollte, daß die geiftreichen und geschickten Franzosen in der Malerkunft so wenig, und dies Wenige so schwach gethan haben sollten, so tauchte die Bermuthung auf, baß die Hugenottenfriege und die Revolution hier eine besonders umfangreiche Zerftörung vorgenommen hätten. Allein wäre dies auch der

Riegel, Runftgefch. Bortrage tc.

4

Kall, so darf man doch nicht annehmen, daß die Berwüstung eine gang vollkommene gewesen sei. Zwei Gründe sprechen bagegen. Denn die Hugenottenkriege gerftörten nur in gewissen Landschaften die religiösen Kunstwerke, mahrend doch der Mangel alterer Malereien über gang Frankreich sich ausdehnt, und bie Revolution tann bier nicht viel geschadet haben, da sie die Malereien des 17. und 18. Sahrhunders ja sehr geschont hat. In Schwaben und Flandern trat die Bilberfturmerei mit einer Heftigkeit auf, wie nur sonst irgendwo, und boch sind in Schwaben und Klandern zahlreiche und föstliche Schätze mittelalterlicher Malerei vorhanden. Daß bei den Franzosen wirklich nicht viel zu zerftören war, ist eine burch bie lleberlieferung und die frangofifche Kunftgeschichte selbst erwiesene Thatsache. In einem neuen, fleißig gearbeiteten Werke von Lacroix über die Rünste im Mittelalter liest man dies mit klaren Worten. "Die Wahrheit zu sagen," heißt es da, "tann sich die französische Malerei nicht rühmen es erlebt zu haben, daß freiwillig bei ihr ein Aufschwung so völlig unabhängig sich vollzogen hätte, wie beren Italien und Deutschland mit Stolz sich Im Süden Frankreichs blieb das Beispiel, das im rühmen 1)." 14. Jahrhundert die italienischen Rünftler des papstlichen Hofes zu Avignon, ein Simone Martino, ein Bernardo Orcagno gaben, ohne Einfluß auf die Einheimischen. Und ebenso wenig wirkte im Norden Frankreichs der großartige Aufschwung ein, den während des 15. Jahrhunderts die Malerei im benachbarten Flandern nahm. Es fehlte eben den Franzosen die natürliche Gabe zur Uebung dieser Runft, und wo diese fehlt, ist das beste Beispiel und Vorbild unfruchtbar. später zeigten fich die Franzosen für die Aufnahme und Weiterbildung fremder Einfluffe in umfänglicherem Mage geeignet. Um jedoch in allen biesen Beziehungen auch jeden Schein der Boreingenommenheit und Unbilligkeit zu vermeiden, berufe ich mich wieder auf das Urtheil eines sachtundigen Franzosen selbst, auf Delécluze, der in seinem Buche über David Folgendes fagt: "Die Franzosen find begierig nach Neuerungen auf dem Gebiete ber Kunft, aber man muß zugeben, daß sie selber sich wenig erfinderisch zeigten. Die von Karl VIII. und

<sup>1)</sup> Lacroix, les arts au moyen-âge etc. S. 313.

Franz I. nach Frankreich berufenen Italiener führten die Malerei dasselbst ein; in Italien und nach den Meistern Italiens bilbeten sich Boussin, Lesueur und Claude le Lorrain; später öffneten zwei Deutsche, Winckelmann und Heynei, die Bahn, die David beschritten hat und wiederum wurde danach die Aussehnung gegen die Schule David's durch fremden Einfluß, von Deutschland und England her, angeregt 1)."

Einen Umstand, ber die Bedeutung jener Thatsache in Bezug auf die mittelalterliche Malerei einzuschränken scheint, darf ich nicht unerwähnt lassen. Derselbe besteht in dem eifrigen Betriebe der Buchmalerei und der umfänglichen Uebung der Glasmalerei seitens der Franzosen. Was die Buchmalerei betrifft, so hatte der Betrieb des Buchschreibens zu Paris seit dem Ausschwunge der dortigen Hochschule eine erhebliche Ausbehnung gewonnen, denn die große Zahl von Lehrenden und Lernenden, welche im 13. und 14. Jahrhundert zu Paris zusammenströmte, hatte naturgemäß einen starken Bedarf an Büchern, dem eben ein entsprechender Betrieb zu genügen suchte. Berzierte Handschriften waren besonders geschätzt, und so bildete sich jene Kunst aus, von der Dante sagt, daß sie in Paris alluminare genannt wird. Daß Dante hiermit nicht zugleich der Stadt Paris den Ruhm der besten Uebung dieser Kunst zueignen wollte, spricht er darin aus, daß er den Oderiss von Gubbio "die Ehre derselben" nennt.

"... Non sei tu Oderisi L'onor d'Agobbio, e l'onor di quell'arte Che alluminare chiamata è in Parisi?"2)

Er will nur sagen, daß man die Kunst, die Oberisi so herrlich nöbte, in Paris alluminare nenne: ein Wort, welches in diesem Sinne wirklich französischen Ursprungs ist, gerade wie es hier von Dante als in Paris gebräuchlich eingeführt ist. Man darf aus dieser Stelle also keine sachlichen Schlüsse in Bezug auf die künstlerische Bedeutung der Pariser Buchmalerei ziehen.

Dies alluminare, enluminer ober Muminiren ist aber noch nicht schlechthin die eigentliche Miniaturmalerei, und man darf sich nicht einer zu großen Vorstellung von dem Werthe und der Voll-

<sup>1)</sup> L. J. Delécluze, Louis David, son école et son temps etc. ©. 344/45.

<sup>2)</sup> Purgatorio XI. 80/81.

endung dieser Pariser Illuminirkunst zu' damaliger Zeit hingeben. Rünstlerisch stand im 13. Jahrhundert die beutsche und im vierzehnten bann auch die italienische Miniaturmalerei in den Schulen von Florenz und Siena unvergleichlich höher, als die französische; im 15. Jahrhundert aber wird die lettere ebenfalls erheblich durch die flandrischen. niederrheinischen und oberdeutschen Arbeiten übertroffen. ich, ohne den Leiftungen eines Meisters wie Jehan Foucquet irgendwie die Anerkennung vorenthalten zu wollen, obwohl doch die Meinung, daß Foucquet "ber älteste ber national-französischen Maler" 1) sei, schon baburch eingeschränkt wird, daß in den Malereien biefes Künstlers beutlich sehr ftarte ausländische, insbesondere toskanische boch auch flandrische Ginflusse zu erkennen sind. Wir bürfen beshalb wohl unter biefen Umständen den Betrieb des Buchschreibens und Illuminirens, wie er im 13. und 14. Jahrhundert zu Baris, ohne Zweifel in beträchtlichem Umfange, stattfand, unter funftg efcicht= lichem Gesichtspunkte beurtheilt, nicht zu hoch anschlagen. Rommt man heutzutage auf die Pariser Bibliothek oder auf die reiche burgundische Handschriftenbibliothet zu Bruffel und bittet um die Vorlage französischer Miniaturen, so werden Ginem Sandschriften in frangosischer Sprache mit flandrischen Malereien gezeigt, und nur mit Mühe erlangt man in Paris die Vorlage eines der national = französischen Stude aus ber Glanzzeit ber Pariser Illuminirfunft, die Waagen aufzählt. 2)

Aehnlich wie es mit dieser Kunst in Bezug auf Umfang, Ausbehnung und Bedeutung in Frankreich steht, verhält es sich mit der französischen Glasmalerei, von welcher man ebenfalls sehr viel Wesens gemacht hat. Hier jedoch kommt noch ein wichtiger Umstand hinzu, der in Bezug auf die Miniaturmalerei sehlt, nämlich der, daß urkundlich aus den Berichten Suger's die Einführung oder wenigstens die entscheidende Hebung dieser Kunst durch ausländische Meister erwiesen ist. Die Uebung derselben, wenn sie auch während der großen Bauperiode spitzbogiger Kirchen, welche ihrem Style gemäß die Ans

<sup>1)</sup> Graf A. de Bastard bei Graf Hor. de Viel-Castel. Les statuts de l'ordre du Saint-Esprit etc. Paris 1853. ©. 17 u. 22.

<sup>2)</sup> Runftwerte und Runftler in Paris. S. 299 ff.

wendung von gemalten Glassenstern verlangen, einen beträchtlichen Umfang annahm, hat doch zu einer wahrhaften Vollendung dieser Kunst nicht geführt, und noch im 16. Jahrhundert arbeiteten Deutsche zu Paris und an andern Orten Frankreichs, "wo man noch jetzt — wie Lacroix bezeugt — in Kirchen und Schlössern die Spuren dieser geistreichen Meister findet 1)."

Durch ben Hinweis auf die französische Miniatur- und Glasmalerei kann also das Gewicht der Thatsache, daß die eigentliche Malerei in Frankreich keinen natürlichen Boden fand, nicht entkräftet oder erheblich geschwächt werden. Wenn man den unermeßlichen Reichthum italienischer Malereien von Cimabue bis auf Rafael und Michel

<sup>1)</sup> Les arts au moyen-âge etc. S. 271. — Ich glaube, um etwaigen Mißverständniffen zu begegnen, bier anmerten zu follen, bag bie vorstebenben Aeußerungen über bie Buchmalerei und Glasmalerei, im Rahmen biefer beiben Bortrage "über ben frangofifden Runftgeift", bie Sache boch eben nur berühren tonnten und nur die Ansichten bezeichnen follten, die fich mir in Frankreich felbft aufgebrängt hatten. Die gange Frage, um bie es fich bierbei breht, wird fich gulett immer babin gufpiten, ob ber Aufschwung ber bilbenben Runfte in Frantreich zu Anfang bes 13. Jahrhunderts, nach einer Periode fehr barbarifcher Robbeit, plötslich wie burch ein Bunber entstanden fei, ober ob er auf natürliche Anläffe und geschichtliche Einwirfungen gurudgeführt werben muß? Jener Anficht ift ein Mann wie Labarte (Histoire des arts industriels etc. III. 152), menigstens hinfictlich ber Malerei, von ber er meint, bag "bie neue Schule fich plotlich, fast ohne Uebergang zeige." Diefer Unficht werben Diejenigen beipflichten, welche nach ben Gründen und Anläffen ber Erscheinungen in ber Geschichte suchen. Und ba ift es boch wohl febr naturlich, bag von ber beutschen Runft, bie um bas Jahr 1200 auf ber Sobe ber bamaligen Zeit ftanb, Ginfluffe auf bie frangofifche ausgegangen find, bie bamale, wenigstens was Bilbhauerei und Malerei betrifft, auf ber größesten Tiefe fich bewegte. Die Bermittelungen gingen theils über Burgund, Lothringen und bie Rieberlande, theils wurben fie unmittelbar burch Stubienreifen von Frangofen in Deutschland und burch ben Aufenthalt beutscher Runftler und Werkleute in Frankreich berbeigeführt. hiermit icheint eine Stelle bei Charles Blanc (Histoire de la peinture française I. 24) zu stimmen, wo es heißt: "Bir wiffen, wie unfer Mittelalter, nachbem es bie Borbilber aus bem Oriente empfangen, fie seinem Beifte gemäß umgestaltet bat, wie es in feinem Schnielgtiegel die Elemente umgegoffen bat, bie ibm von auswärts getommen waren, um fich baraus einen eigenen und gang ebenfo tenntlichen Styl zu ichaffen, wie ben ber Italiener, Deutschen und Blamanber. \* Blanc erkennt übrigens auch an, bag Denkmäler ber fogenannten großen Malerei vor bem 16. Jahrhundert, vor Clouet nicht vorhanden find. Und auch im Rataloge bes Louvre beginnt Fr. Billot bie Beschichte ber frangofischen Schule erft mit Clouet.

Angelo, die köstlichen Schätze beutscher Malerkunst vom Meister Wilhelm von Köln dis auf Dürer und Holdein überschaut, und dazu von so vielen Seiten die künstlerische Tüchtigkeit der Franzosen rühmen hört, so fragt man billig, wo denn die malerischen Denkmäler dieser Tüchtigkeit stecken, und man erhält zur Antwort: sie sind nicht vorshanden. Die europäischen Sammlungen besitzen nur ganz vereinzelt hier und da ein Werk altsranzösischer Malerei, und es scheint dem sachlich richtigen Verhältniß ganz zu entsprechen, wenn man unter den 660 französischen Bildern des Louvre auch nur einige wenige Stücke aus dem Mittelalter sindet. Denn vor der Zeit Franz I., also dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts, wo nach Delécluze's Bemerkung die Italiener "die Malerei in Frankreich einführten", sehlte eine eigentliche Uedung dieser Kunst, und die älteren Denkmäler französischer Malerei können deshalb auch nur vereinzelte sein.

Die beiben frühesten von biesen alteren Gemalben, welche bie Sammlung des Louvre enthält, eine Kreuzigung und eine Trauer um ben Leichnam Chrifti, stammen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts: sie sind bunt und roh. Dann folgen aus dem 15. Jahrhundert mehrere Bildnisse, die sichtbar unter flandrischem Ginflusse gemalt wurden, und an sie schließt sich, bereits dem 16. Jahrhundert angehörend, François Clouet. Der Ratalog des Louvre behauptet von ihm: "Wenn er auch in technischer Hinsicht Blamanber ist, so ist er im hohen Grade Frangose durch ben Styl, die Zierlichfeit und ben ausgesuchten Geschmad, die ihm eigen sind, ohne sich ber Naturwahrheit zu entäußern, an welche die Blamander und Deutschen ausschlieflich sich halten." Dieses ist ein echt frangosisches Urtheil; wir würden lieber sagen: Clouet ift ein tüchtiger Bilbnifmaler in ber Art Holbein's, aber bei weitem weniger geiftreich und frei. Tropbem stellt er gewissermaßen eine Art von Böbenvunkt der mittelalterlichen Malerei in Frankreich bar. Denn schon in einem seiner Zeitgenoffen, bem Jean Coufin, tritt ausartend bas italienische Element auf, welches um diese Zeit überall umgestaltend und auflösend auf die altere Runft einwirfte. In Ambroise Dubois und Martin Fréminet ift biefer Einfluß zwar gefetter, aber ihre Bilder sehen aus wie gewöhnliche italienische Manieristenarbeiten. Hiermit ist nun aber

auch der Bang des 16. Jahrhunderts erschöpft, und es hat höchstens noch ein Interesse, zwei Bilber von unbefannter Sand zu beachten, welche Hofballe unter Beinrich III. barftellen und etwa vom Jahre 1580 herrühren. In ihnen fündigt sich schon erschreckend bas ganze Elend der spätern, unwahren und höfischen Modemalerei an. zeigt sich die französische Malerei des Mittelalters in der großen nationalen Gemäldesammlung Frankreichs in größter Dürftigkeit, sowohl ber Masse wie dem Kunstwerthe nach; und es müßte auffallen, daß eine in der Malerei von Haufe aus so außerst schwache Nation, die ja auch in bem eigentlich fünstlerischen Theile ber Architektur nüchtern und targ sich verhielt, so vortreffliche Bildhauerarbeiten, wie die zu Rheims, ganz aus eigener Kraft hervorgebracht habe. Wir nahmen beshalb mit gutem Grunde hier eine durch das Bedürfniß hervorgerufene, maßgebende Einwirfung bes Auslandes an. Auch zeigt sich weiter, daß bie Bemühungen Franz I., durch Heranziehung italienischer Künstler an ber Seine ein eigenes mahres und dauerndes Runstleben zu entwickeln, nicht ben gehofften Erfolg hatten. Weber Leonardo noch Andrea bel Carto, weder Cellini noch Primaticcio, Rosso, Fontana ober wie sonst die zahlreichen fremden Hoffünstler jenes Ronigs hießen, hatten auf die französische Runft einen innerlich belebenden Einfluß, wenn fie auch eine auf fichrer und entwidelter Technif beruhende Runftübung begründeten. Deben biesem Vortheile jedoch war die schnelle Verpflanzung italienischen Manieristenthums nach Frankreich eine Folge dieser Berufungen.

Run stand aber, umgeben von einer kleinen Anzahl geringerer Talente, im 17. Jahrhundert — den großen politischen Aufschwung der französischen Königsmacht und die bedeutende literarische Thätigsteit auf seinem Gebiete begleitend — Nicolas Poussin auf und bald nach ihm, als sein jüngerer Zeitgenosse, Eustache Lesueur, die beiden Hauptmeister der gesammten französischen Malerei vor 1789. Aber welchen Kang dürsen diese Künstler gegenüber den Meistern andrer Bölfer beanspruchen? Ohne in Wahrheit originale und schöpferische Talente zu sein, gingen sie auf eklektische Nachahmung der Italiener aus, welche sie mit einem auf Reslexion beruhenden Streben nach thatsächlicher Richtiskeit, nach akademischer Regelrechtigkeit, nach Klassizität, im französischen Sinne dieses Wortes, verbanden. Ein kunstzität, im französischen Sinne dieses Wortes, verbanden. Ein kunstzität, im französischen Sinne dieses Wortes, verbanden.

geschichtlich wichtiger Zug, durch den Boussin sich grundsätzlich auszeichnet, ift die mit jener Nachahmung der Italiener und jenem Streben nach Rlassität vereinigte strenge Nachahmung ber Antike. In diesem Zuge ber abstrakt strengen Durchführung eines Prinzipes, welcher, wie wir faben, fich besonders in der mittelalterlichen Baufunft aussprach, giebt sich Poussin als echter Franzose zu erkennen, und er steigert ben nationalen Charafter seiner Runst durch eine Neigung zu theatralischem Bathos und falicher Tragik. Wie weit Boussin, der in verschiedenen seiner historischen Werke, trot ber benselben anhaftenden innern Rälte, gludlich in der Erfindung, der in seinen Landschaften bedeutend mar, sich boch vom Chenmaß, ja vom echten Beifte ber Runft, beren Befen es ist durch die Schönheit zu erfreuen und zu veredeln, entfernen fonnte, zeigt vielleicht feines seiner Werke in so erschreckender Weise, als jenes große grauenhafte Martyrium des heiligen Erasmus in der vatikanischen Sammlung zu Rom, wo bem Beschauer zugemuthet wird, mit anzuschen und sich womöglich daran zu erbauen, wie dem Beiligen unter Unwendung regelrechter Benkerfünste bie Gebarme aus dem Leibe gehaspelt werden. Wenn Bouffin mit einem folden Bilbe eine tiefe Kluft zwischen sich und uns befestigt, so vermag er auch in seinen ansprechendsten und besten Sachen nicht zum Bergen zu bringen, und bas kritische Auge fordert er durch ein oft unklares Gewimmel seiner Figuren und eine Ungleichheit der Färbung, die bald bunt, bald braun ift, heraus. Raum also, daß man den Poussin auf die Höhe eines Unnibale Caracci stellen fann! Goethe meinte, daß Poussin, dem ber Sinn für "das Naive, das menschlich zum Menschen Dringende" fehlte, in dieser und jeder verwandten Sinsicht, "weder den Domenichino, noch den Guido, noch den Guercino je erreicht" habe 1). arökerer Berlegenheit ift man mit Eustache Lesueur, bem sogenannten französischen Rafael. Wem kann, wem darf man ihn vergleichen? Nicht weniger als 51 Bilber seiner Hand befinden sich vereinigt im Louvre. Aber bei dem mythologischen Theile derselben springt der Mangel an wahrer und tiefer Empfindung, das Fehlen echter Begeisterung, die Aeugerlichkeit bes ganzen Strebens in die

<sup>1)</sup> Windelmann und fein Jahrhundert. S. 176.

net,

lad

uge

oit .

ieft '

den

em

101

Iti

ď.

(CI

M

įŧ,

Ü

t,

I

1

ï

I

Augen; und bei der berühmten Folge von Darstellungen aus dem Leben des heiligen Bruno, obwohl einige derselben durch harmonische Farbenstimmung und gefällige Composition sich hervorthun, muß man doch zugestehen, daß diese Bilder nicht entsernt Schöpfungen aus dem Innern einer Künstlerbrust, sondern Afademiebilder im Geschmack des damaligen Klassissmus sind. Höchst bezeichnend ist es, wenn Théophile Gautier rühmend von den Musen des Lesueur sagt: "Sie sind antik und doch ganz französisch; unter der Göttin ist bei ihnen die Dame nicht zu verkennen. Sie würden sich im Salon ebenso zu Haus sühlen wie auf dem Gipfel des Parnasses." Nur schade, daß in den Salons die kastalische Quelle nicht rauscht: da sind diese Damen am Ende doch vielleicht keine Musen!

Drei andere bedeutende Künftler des 17. Jahrhunderts gehen trot ihrer französischen Ramen Frankreich wenig an. Der treffliche Schlachtenmaler Jacques Bourquignon tam fehr früh nach Italien, wo er blieb, wirfte und ftarb. Der Lothringer Jacques Callot empfing feine Bildung ebenfalls in Stalien; nach langem Aufenthalte jenseits ber Alpen kehrte er in seine Baterstadt Nanzig zurud, lehnte einen glanzenden Antrag in die Dienste des frangofischen Sofes zu treten ab und machte sich als Lothringer französischen Einwirfungen gegenüber mit Entschiedenheit geltend. Endlich der berühmteste dieser brei: Claude Lorrain, fehr mahrscheinlich von beutsch-lothringischer Abkunft und eigentlich Gille heißend, tam ichon als Knabe nach Deutschland, später nach Italien und bilbete fich ausschließlich unter Leitung von Deutschen und Italienern. Man barf nicht vergessen, daß bas Bergogthum Lothringen bamals noch felbständig war und wenigstens bem Namen nach zum deutschen Reiche gehörte. Dieses Berhältniß erklart wohl auch die Erscheinung, daß Callot im Louvre gar nicht, Claude Lorrain nur schwach vertreten ist, während sich in italienischen und einigen deutschen Sammlungen zahlreiche und vortreffliche Werke beider Baspre Dughet, ben unter ben Ramen Basparo Meister befinden. Buffino ober Pouffin berühmten Landschafter, habe ich absichtlich nicht genannt, da felbst die Franzosen ihn zur italienischen Schule und insbesondere, wie man im Louvre sehen kann, zur römischen rechnen.

3m 18. Jahrhundert finkt die eigentliche Hiftorienmalerei fehr

tief, und die religiösen und mythologischen Bilber eines Jouvenet. Mignard. Lebrun und Andrer ericeinen trot ihrer meisterhaften Technif gang trostlos in ihrer hohlen Gesuchtheit und gierigen Gespreigtheit. Rur in ben reizenden Darstellungen Watteau's weiß sich der frangosische Geist auf feine, wahrhaft fünftlerische Weise auszusvrechen, und nur im Fache bes Bildnisses, ber Thier- und Landschaftsmalerei erhalt sich ausnahmsweise hier und da etwas von der Frische und Wahrheit ber Natur, was unter andern die Arbeiten ber Frau Lebrun und Josephe Bernet's bezeugen: wogegen freilich bie höfischen Gemälde eines Banloo und bie zierlichen Schaferbarstellungen eines Boucher aller Natur und aller Wahrheit zu svotten scheinen. Wenn man in ber Betrachtung ber frangofischen Malereien bes Louvre bis hierher, also bis in die Zeit Ludwig's XVI., gelangt ift, so fühlt man fich übersättigt und zuletzt von der fteif höfischen Ziererei wie von der rosig aufgeputten Unnatur tief angewidert. Dem Gesetze nothwendigen Rückschlages folgend sehnt man sich nach unverfälschter Natur und selbst nach Leidenschaft. bie Augen auf zwei Bilber von Jean Baptifte Greuze, wo leibenschaftlich erregte Familienscenen, ein "Bäterlicher Fluch" und ein "Bestrafter Sohn", in ungeschminkter nachter Wirklichkeit bargestellt Drohend beuten biese Werke, die aller höhern Tragik baar, nur burch ihre erschütternde, gang prosaische Lebenswahrheit wirken, als fünstlerische Vorzeichen die nabende Wandlung aller Austände an. Mit ben nun hereinbrechenden Ummalzungen, welche bie französische Nation in ihren tiefsten Tiefen aufwühlten, und die als den allgemein bewunderten Meister Jacques Louis David auf die Bühne hoben, beginnt die eigentliche Kunstepoche Frankreichs. Zwar in der Bildhauerei und Baukunst ernteten auch die nach der Revolution wirfenden Künstler teine allzu reichen Lorbeern, aber in der Malerei erwarben sie boch einen eigenthümlichen und bleibenden Ruhm. Und diesen Ruhm können wir als Deutsche ihnen ohne Reid, ja mit Entaegenfommen lassen, da er sich auf Borzüge gründet, welche die beutsche Kunft innerhalb ber Grenzen einer bestimmten Zeit nicht erstrebte, ihrer Natur und ihren Zielen nach auch nicht erstreben fonnte und durfte.

j

6

Die ergiebigsten Mittel, um fich eine Meinung über die moderne Malerei Frankreichs zu bilben, bieten die Sammlungen im Louvre, im Luxemburg und zu Berfailles bar, welche burch bie Malereien in Pariser Kirchen und Palästen, durch einige Privatgallerien und durch bie Museen etlicher Provinzialstädte erganzt werden. In Deutschland ift bekanntlich bas Museum zu Leipzig bie einzige öffentliche Sammlung, welche eine beachtenswerthe Anzahl französischer Bilber besitzt. Bei Betrachtung ber Tausende von Gemälden au Paris aber vermögen wir wohl schwerlich in die Lobpreisungen mit einzustimmen, bie seit Jahrzehnten in allen Sprachen erhoben wurden und die unsre Erwartung auf einen hoben Grad steigern muffen. 3ch will es nicht verhehlen, daß ich mit einer gewissen Borficht, ja mit einem Mistrauen, bas aus verschiedenen Quellen entsprungen war, an die Sache ging, aber tropbem hat mich Das, was ich gesehen, nach zwei Hauptrichtungen hin doch noch enttäuscht. Ich fand nämlich die Monumentalmalerei mit vereinzelten Ausnahmen dieses Namens nicht würdig, und die beffere Rlein- und Feinmalerei ichien, gleichfalls mit vereinzelten Ausnahmen, gang zu fehlen. Dagegen glänzten bie Gemälbe, welche, ohne wahrhaft dichterischen Aufschwung der Phantasie oder ohne tief gemüthvolles Eingehen auf das Einzelleben, Gegenftande ber erlebten oder vorgestellten Wirklichkeit wiedergeben, durch wirkungsvolle Auffassung und meisterhaften Bortrag. Doch um biese Meinung gang beutlich zu machen, wird eine nähere Erörterung nöthig sein.

Man unterscheidet bekanntlich, ähnlich wie bei uns, innerhalb der neueren französischen Malerei zwei Hauptströmungen, die der klassischen und die der romantischen Kunst. Jene begann mit der Revolution fast zur nämlichen Zeit, als Carstens in Deutschland die Uebung klassischer Kunst begründete, diese mit der Restauration, also nur wenig später als die romantischen Bewegungen bei uns. Beide Richtungen aber sammt der aus ihnen später hervorgegangenen Malerei geschichtlicher Gegenstände — ich sage absichtlich nicht Geschichtsmalerei — solgten stets den politischen Wandlungen und hielten sich keineswegs auf dem, über den Ereignissen des Tages erhabenen Boden der Boesie. Während der französischen Revolution wurde durch antike und moderne Stosse die Auslehnung des Volkes gegen die Tyrannei geseiert; unter

dem Raiserreich verherrlichten dieselben Maler die Thaten des neuen Cafar; unter der Restauration hulbigte die Runft vor dem Throne ber Burbonen, sie diente ber Julirevolution, bem Burgerkönigthum, ber Februarrevolution und endlich dem zweiten Raiserreich, willig fich ber jedesmaligen Stimmung fügend. Man fann hieraus ichon entnehmen, daß biese Art von Kunft, welche statt ber reinen und sonnigen Höhen, wo die Musen und Charitinnen wohnen, in dem schlammigen Bette revolutionär-politischer Umwälzungen den Antrieb zu ihrer Thätigkeit fand, nicht jene Runft sei, beren Träger, wie ber Dichter rühmt, auf den Höhen geistigen Daseins wandelnd der Menscheit Würde in unbefleckten Banben halten. In David, bem Stifter ber neueren französischen Malerei, treten biese Erscheinungen auf eine, man möchte sagen mustergültige Beise zu Tage. Eine zweibeutige Tängerin, ein echtes Rind ber Zeit Ludwig's XV., gab ihm Mittel und Aufträge, und half ihm bei seinen Preisbewerbungen endlich ben Sieg erringen. Er gewann den Preis und empfing ihn aus den Händen des gefalbten Königthums. Bald ward er Hofmaler und erhielt, während die Revolution schon in ihren ersten gewaltigen Budungen ihre Furchtbarkeit ankündigte, vom Bruder Ludwig's XVI., bem nachmaligen Karl X., ben Auftrag zu einem Gemalbe, bas "Paris und Helena" darftellt. Richt lange barauf stimmte ber leidenschaftliche Mann des Convents für den Tod des Königs, ließ sich aber etwas später durch Bonaparte willig zähmen. Er verherrlichte ben Ronful, malte "die Raiserkrönung" und "die Bertheilung der Abler", und schien alle Erinnerung für seine und seiner Nation Vergangenheit verloren zu haben. Aber Ludwig XVIII. hatte es nicht, und statt ihm Aufträge zur Verherrlichung der Restauration, die David gewiß faum ausgeschlagen hätte, zu geben, verbannte er ben ehemaligen Hofmaler bes Königs, ber für ben Tob bes Königs gestimmt hatte, aus Frankreich. Solche und ähnliche Wandlungen machten fast alle französischen Runftler durch, die wenigen aber, welche sich aus solchen Fesseln in den Rreis interesseloser Schönheit erheben wollten, offenbarten trot aller Anstrengung, daß ihre Kräfte hierzu im Allgemeinen nicht ausreichten. Durch diese Ibealisten legte die französische Nation bas Bekenntnig ab, daß sie keinen echten und reinen Idealismus

David selbst befand sich in der Meinung, daß er nach einem . flassischen Ibeal ftreben burfe; aber an die Stelle ibealer Hobeit fonnte er nur theatralisches Bathos seten, an die Stelle idealer Formenvollendung nadte Modelliconheit, und an die Stelle flassischer Gesichtstypen Ropfe, die er von den Reliefs bes Titusbogens, von Berfen ber Billa Borghese ober aus der Wirklichkeit entlehnte. Von einer Runftanschauung und einem Schönheitsgefühl, bas nur eine Ahnung von innerer Wesensgemeinschaft mit hellenischer Rlassizität hätte, ift bei ihm nichts zu entbeden. Die "reizende, elegante Antife" bes Lesueur ist bei ihm zu ber Antike bes Theatre français geworben, unter beren Maste ebenso wie bort bas unverfälschte Franzosenthum ftedt. François Berard ift ber einzige unter allen Frangojen, bem es in einigen seiner Bilber gelungen ift, einer mahrhaft reinen und klassischen Kunstempfindung sich zu nähern. Allein er war zu Rom von einer italienischen Mutter geboren, hatte bis in sein zwölftes Sahr bie großen Kunsteindrücke ber Tiberstadt, wenn auch in kindlicher Unbewußtheit, in sich aufgenommen, und verschmähte es später nicht, sich an Schöpfungen ber neuern beutschen Runft zu bilben. fremben Einflüssen aufgewachsen und das Bedeutende des Auslandes würdigend, ftrebte Berard über bie Grenzen ftreng frangofischen Nationalgeistes hinaus zu größerer Allgemeingültigkeit. gludliche Frucht dieses Strebens wird seine "Thetis mit ben Waffen bes Achill" stets anerkannt werden muffen.

David und fast alle seine Nachfolger, insbesondere auch Gerard, waren, so sehr sie auch den Idealismus in der Kunst betonten, doch ungleich bedeutender da, wo sie vom Gegenstande selbst zu realistischer Auffassung und Darstellung veranlaßt wurden. David's Bildnisse nach dem Leben darf man Meisterwerke ihrer Art nennen, Gerard's Stücke aus der französischen Geschichte verlieren neben Gemälden von Horace Vernet nicht. Eine völlige Herrschaft über alle Mittel der Malerei spricht sich in allen derartigen Werken dieser Künstler aus, und sie war es gerade, die in Verdindung mit jenem entschiedenen Sinn für Wirklichkeit und rein thatsächliche Auffassung eine Zeit lang im Urtheile der Menge zu einer Unterschätzung unsrer klassischen Kunst führte, deren Träger sich in diesen Dingen keiner gleich großen Stärke rühmen konnten.

Diese Borzüge in Bezug auf die Darstellung des Wirklichen und jener Mangel an Erhebung zu wahrhaft idealen Gedanken und Kormen mußten mit Nothwendigkeit dahin führen, daß die Vorzüge gepflegt, der Mangel aber beseitigt wurde, indem man das Ideal aufgab. Ein realistischer Umschwung mußte eintreten, und er mußte um so entschiedener werden, je ungenügender, im Bergleich mit den Idealwerken älterer Runft, jener Rlassismus erscheint. Der realistische Umschwung fündigte sich in einem höchst naturalistischen Werke, dem cinft weltberühmten "Schiffbruch ber Mebufa" von Gericault. welches 1819 zu Baris ausgestellt wurde, an, und fand sogleich im Bublifum wie unter ben Rünftlern eine ftarke Bartei. Diese Bortei. ber berrichenden Strömung in ber Politik und Literatur ergeben, wurde so die Trägerin der sogenannten romantischen Richtung, und biese wiederum bemühte sich, wenigstens zum Theil den wilden Naturalismus Béricault's zu mäßigen und einen gesetzteren Realismus zu pflegen. Delacroix, Robert Fleury, Decamps find bier Weniger durch einen wahrhaft hohen Kunstwerth der cinzelnen Werke als durch die Uebereinstimmung mit der Borftellungsweise eines großen Theiles der damaligen Zeitgenossen hat man sich ben bedeutenden Erfolg biefer Schule zu erklaren. Die sprechende Darftellung und ber meift nicht gerade gewichtige Inhalt machten biefe Gemälde leicht und schnell verständlich, und barum sehr Bielen äußerft So natürlich dies ist, so natürlich ist es auch, daß Diejenigen, welche funftgeschichtliche Bilbung ober eine feinere Runft= empfindung befagen, mit ihrem Beifall zurlichielten und fich um fo mehr nach idealen Leiftungen sehnten. Diese Stimmung, welche man als einen Rudichlag gegen jene naturalistisch-romantische Richtung bezeichnen kann, fand ihren tünftlerischen Ausdruck gang vorzugsweise in Ingres.

Ingres ist ber eigentliche Hauptmeister ber idealen Richtung innerhalb der französischen Malerei und gewissermaßen der Gründer einer besondern religiösen Schule. Er erklärte geradezu den Hellenismus in der Kunst erneuern und dessen Kunstempfindung wie Formenvollendung mit crneuern und verschmelzen zu wollen. Es war dasselbe Ziel, welches Cornelius nach einem Leben voll Fleiß und

Unftrengung endlich in seinen reifften Werten, ben Rartons zur Offenbarung des Johannes, erreicht hatte, und man durfte beshalb, da Ingres oft mit Cornelius und nicht felten zu seinem Bortheil verglichen wurde, etwas Bedeutendes erwarten. Aber fieht man von Ingres' Berfonlichfeit als Runftler ab, bie ihrer großen Begeifterung für hohe Runft und ihres reinen Strebens wegen unbedingte Achtung fordert, und betrachtet man nur die Werke als kunftgeschichtliche Dentmäler und im Bergleich mit den Schöpfungen Andrer, also insbesondere der deutschen Meister, die ähnliche Ziele verfolgten, so muß man bekennen, daß hier zwar Großes gewollt, aber nicht Großes erreicht wurde. Auf mich wenigstens machte es einen sehr peinlichen Eindruck, in den Werken von Ingres, die ich fah, ein gewaltsames Suchen und Trachten nach Styl und Hellenismus wahrzunchmen, und zu bemerken, wie der Künstler trot allen Qualens diese nie erreichen konnte und immer ein richtiger Franzose blieb, dem es stets an natürlicher und einheitlicher Uebereinstimmung seines innern Wesens und seines hohen Kunftzieles fehlte. Ein theatralisches Bathos hat in ber "Uebergabe ber Schluffel an Betrus", einem feiner gepriesensten Meisterwerke, die schlichte Innigkeit driftlichen Gefühles wie die heitere Reuschheit Kassischen Cbenmages verdrängt. Am allerunglücklichsten fam mir Ingres aber ba vor, wo er, sozusagen, um jeben Preis Bellene fein wollte, wie in feinem "vergötterten Somer". erschien dies Werk, bessen Composition ziemlich allgemein bekannt ift, wie eine jener langweiligen Zusammenstellungen, welche sich seit einiger Zeit bie Nachahmer Raulbach's ju Schulben tommen laffen. Mittelgruppe, ben alten homer, den die Göttin des Weltalls frangt, und die zu feinen Fugen sitzenden Gestalten der Ilias und Obpffee, herum gruppirt fich eine Gefellschaft, die durch die Jahrtausende reicht und die neben Herodot und Phibias französische Dichter im Schmude ber langen Perrude stellt. Ja, mahrlich wie biefe Rlaffiker in ber frangofischen Perrude zu ben Dichtern Griechenlands sich verhalten, so verhält sich Ingres zum Beiste griechischer Runft! Was sollen auf bem Bilbe bie langen Inschriften in griechischen Buchstaben, wenn fie nicht mit unbarmherziger Deutlichkeit aufbeden follen, wie wenig griechisch bieses Werk im Geiste und in ber Zeichnung ist? Man darf es nicht mit Rafael's Schule von Athen, offenbar dem unerreichten Borbilde Ingres', vergleichen, sondern braucht es nur mit den ältern der großen Bilder von Kaulbach zu vergleichen, um sich von der kalten Absichtlichkeit und gemachten Acußerlichkeit dieser ganzen Ersindung, wie von den Mängeln dieser weder stylvollen noch charaketeristischen Zeichnung zu überzeugen. Neben solche Arbeiten gestellt, treten die Homer-Kompositionen von Carstens und Cornelius, von Schnorr und Genelli erst in ihrer vollen Größe hervor. Mir scheint, daß Heine gar nicht so schlgriff, wenn er Ingres als ein "juste milieu" zwischen Mieris und Wickel Angelo charakterisite, indem er boshaft behauptete, man fände in Ingres' Gemälben die heroische Kühnheit des Mieris und die seine Farbengebung des Mickel Angelo. Aber Ingres bleibt trozdem der eigentliche Klassiker der neueren Malersschulen Frankreichs.

Das Beispiel, welches Ingres durch seine religiösen Bilber gab - die erwähnte "llebergabe ber Schlüssel," ist schon von 1820, also nur ein Jahr jünger als Gericault's Meduja — blieb fehr lange ohne entschiedene Nachfolge. Während bei uns Overbed und Cornelius mit ihren religiösen Darstellungen einen großen Kreis von Berehrern fanden und jeder von ihnen eine eigenthümliche Schule driftlicher Malerei gründete, benen bann etwas fpater die Duffelborfer in ihrer Beise sich anschlossen, blieb cs in Frankreich auf biesem Gebicte öbe und leer. Wir besitzen eine kleine Schrift bes bekannten Grafen Montalembert aus dem Jahre 1838: "Ueber den Zustand ber religiösen Kunft in Frankreich", worin er ausführt, daß Frankreich eine berartige Kunft eigentlich gar nicht habe, felbst nicht einmal die mittelalterliche Runft verftunde. Er fagt an einer Stelle, wo er die fundige Wiederherstellung des Freiburger Münsters gerühmt hat, daß man "einsehen muß, welcher Abgrund Frankreich und Deutschland in Hinsicht bes Berständnisses ber driftlichen Runft trennt". Er verweift seine Landsleute auf die großen Italiener, Deutschen und Blamander ber alten Zeit, und neben biesen auf die, wie er sich ausbrudt, "mit Recht bewunderungswürdige Schule des gegenwärtigen Deutschlands". Er verheift, daß "dies Studium, wenn es erst gewissenhaft und liebevoll betrieben wurde, zur Begeisterung führen, daß die Eigenthumlichkeit

nicht ausbleiben murbe", und er ruft zu Zeugen biefer Behauptung eben jene neueren Meister, "bie Overbedt, die Cornelius, die Beit, die beg, bie Schadow, alle bie glanzenden Ramen ber ruhmreichen beutschen Soule" an. Um aber gar keinen Zweifel über seine Deinung in Bezug auf die bis dabin gemachten französischen Bersuche driftlicher Malerci zu laffen, erklärt er mit Offenheit: "Es ist traurig, baß Deutschland allein sich den Ruhm einer wahrhaften und heilsamen Biebergeburt zuschreiben fann." Diese Lehren blieben nicht ohne Unter Anlehnung an die Versuche und Ziele Ingres' und im eifrigen Studium ber von Montalembert empfohlenen alteren und neueren Meister bildete sich ein Kreis von Malern, welche die Uebung ber religiösen Runft sich zur mehr ober weniger ausschließlichen Aufgabe machten. Im Jahre 1842 fah Ernst Förster 1) auf ben Berüften, wo einige biefer Männer a fresco malten, Zeichnungen und Stiche nach Giotto, Fiesole, Overbedt, Beg und Cornelius "als Wegweiser und Rathgeber", als "salus infirmorum", als "Heil ber Schwachen", wie man ihm jagte, aufgehängt. Der hauptmeister biefer Schule und ber eigentliche Vertreter ber religiofen Runft innerhalb seiner Nation ift hippolyte Flandrin, auf ben ich mit einigen Worten besonders eingehe.

Geiftreiche Auffassung und sicherer Formensinn machten ihn zu einem ausgezeichneten Bildnismaler, und als solcher hat er auch zahlreiche Werke, wie unter andern z. B. sein eigenes in den Uffizien besindliches Bildniß mit den schwermüthigen, in sich versuntenen Augen gemalt; allein eigentlich profanen Gegenständen weihte er seine Kräfte nicht, und das, man darf sagen ausschließliche Gebiet seines künstelerischen Schaffens war die Darstellung heiliger Gegenstände. Seine Hauptwerke in dieser Beziehung sind die Freskomalereien in mehreren Kirchen, ganz besonders in Saint Vincent de Paul und Saint Germain des près zu Paris. Dort führte er lange Friese mit Zügen von Heiligen und Märthrern, hier Scenen biblischen Inhaltes aus. Saint Vincent de Paul ist eine moderne, von Hittorf aus Köln ersbaute Kirche, und da sind denn die Malereien, die trotz allem doch auch modern sind, ganz an ihrem Orte; sie wirken vortrefslich, und

5

<sup>1)</sup> Reise burch Belgien nach Baris. G. 201.

Riegel, Runftgefdichtt. Bortrage zc.

wenn sie auch feine driftlichen Banathenäen, wie man gemeint bat, find und als solche den Barthenonfriesen des Phibias vergleichbar wären, so zeichnen sie sich boch burch Stul und Empfindung aus. Aber in Sant Germain bes près, einem alten, architektonisch sehr merkwürdigen Denkmale, tritt die ganze Kluft zu Tage, welche Flandrin und seine Zeit von dem Bauwerke und deffen Entstehungszeit scheidet. Der jetige Eindruck bieses alten, wurdigen Beiligthums ist überlaben und bunt; man findet nicht freudige Ruhe und stimmungsvolle Erbebung baselbst, man fühlt sich bem zerstreuenden Ginflusse von Paris auch in biesen Mauern nicht entzogen. Und geht man nun an die einzelnen Bilber, welche theils erheblich früher, theils später als die Malercien in Saint Bincent de Baul ausgeführt wurden, so muß man sich gestehen, daß auch sie nicht zum Herzen sprechen. Ingres mit Gewalt Hellene scheinen wollte, so strebt Flandrin mit Absicht danach, unbedingter Katholik zu sein. Und er ward es mit ben Jahren mehr und mehr, so daß seine letten Bemalbe in Saint Germain des près ein übertrieben strenges Nazarenerthum bekunden und schicklich eine Erläuterung liefern zu ber abgöttischen Schwärmerei, mit welcher er, nach seiner eigenen Schilberung, bem Papfte ben Flandrin ift, geschichtlich betrachtet, nicht Bantoffel gefüßt hat. etwa nur eine Folge ber Theorien eines Montalembert, der Versuche eines Ingres, er ist vielmehr der volle fünstlerische Ausbruck der modernen Frömmigkeitsepoche, und beshalb ist seine Erscheinung in Frankreich durchaus nicht überraschend oder unverständlich. man als Bahnbrecher Carstens und David, als Hauptmeister ber Rlassizät Cornelius und Ingres neben einander stellen, so mußte man Flandrin den französischen Overbeck nennen. Allein mir scheint, daß diese Art von Vergleichen die Sache nur immer an der unrechten Stelle trifft, weil Franzosenthum und beutsche Art auch in ber Runft zwei Dinge find, bie nicht ohne weiteres mit bemfelben Makstabe gemessen werden können. Trot jener Schattenseiten aber heben sich die Werke Flandrin's von Dem, was Andere in andern Kirchen monumental gemalt haben, mächtig ab, und gefeierte Namen, wie 3. B. der eines Delacroir, verlieren angesichts der Wandbilder in Saint Sulpice zu Paris ihren Glanz.

Auch auf dem Gebiete der profanen Monumentalmalerei tritt fein einziges Erzeugniß in bedeutender Weise heraus, wenn nicht ber sogenannte "Bemicycle" von Delaroche, jenes befannte Bilb im halbkreisförmigen Festsaale ber Runftschule. Allein biefes in seiner Art ausgezeichnete und sehr bedeutende Werk ist boch ganz und gar nach Art der Delmalerei durchaus realistisch ausgeführt, während es in der Romposition zufällig und im Gedanken langweilig ift, also nichts von den eigenthümlichen Vorzügen der Monumentalmalerei besitt. Dennoch ist der Hemicycle, selbst als Wandmalerei beurtheilt. wahres Gold gegen Das, was man seit langer Zeit und gegenwärtig in Paris leistet, und das vielleicht in dem Deckenhilde des 1868 eröffneten Augustussaals im Louvre seine traurigsten Triumphe feiert. Dieses Deckenbild stellt eine Art frangosischen Olymps vor mit allen Söttern, mit ber Sallia, Napoleon, Dante und andern Halbgöttern: es ift im Gebanten und in der Romposition, der Zeichnung und der Malerei das Tollste und Abgeschmackteste, was man sehen kann. ist das Denkmal der kunftlerischen Unfähigkeit, welche das zweite Raiserreich nachhaltig befördert hat und welche ihresgleichen nur in ben Unternehmungen Bius' IX. zu Rom findet. Uebrigens ift es auffallend, daß unter den älteren Meistern der Monumentalmalerei ungewöhnlich viel beutsche Namen vorkommen, Sain, Besse, Drolling, Schnetz, Steuben, Lehmann und andere, und daß die Arbeiten biefer Männer feineswegs die schlechtesten find.

So zeigt es sich, daß die modernen Franzosen in ihrem Alassizismus nicht Dasjenige erreicht haben, was wir unter klassischer Kunst verstehen, daß sie weder den schöpferischen Ausschwung der Phantasie kennen, noch bei aller Betonung der formalen Seite der Kunst den Sinn für die höchste Bollendung der Form zu idealer Schönheit besitzen, und daß sie also naturgemäß auf dem Gebiete der Monumentalmalerei ungläcklich sein mußten.

Sanz ähnlich erging es ihnen auch auf dem Gebiete der Stimmungsmalerei, sofern diese nämlich mit unbefangener Treue und verständnißvollem Sinn auf das innerste Wesen des Einzellebens und der Natur eingehen will. Hierzu sind die Franzosen nicht blos in der Kunst, sondern auch in der Wirklichkeit unfähig; und wie sie außer

ben Bedichten Beranger's feine eigentliche Lyrik von Bedeutung besitzen, so fehlt ihnen auch, vielleicht mit der einzigen Ausnahme Meiffonnier's, jene Malerei, die aus einem ftimmungsvollen Bemuth hervorgeht. Ja die Revolution, welche Alles gleich machen wollte, fonnte es nicht ertragen, daß im Genrebilde der einzelnen und besonderen Individualität ein Recht des Daseins noch gestattet sein solle. Der große David stand beshalb, wie man erzählt, eines Tages im Convent mit der gang folgerichtigen-Ansicht auf: "Il faut guillotiner tous les peintres de genre!" Man hatte sich in ein gemachtes Republikanerthum und in einen gemachten romischen Klassismus burch blutige Berguschung hinein geschwindelt und verhielt sich gegen die bichterische Erhebung ber Secle, wenn fie zu ben Sternen aufschaut, ebenso feindlich wie gegen das beilige Blud, wenn sie begeiftert fich in bas eigene Innere versenkt. Nur nach diesen beiden Richtungen bin kann die Bhantasie in der Dichtung wie in der Musik und Malcrei wahrhaft schöpferisch sich bethätigen, und was außer diesen beiden Richtungen liegt, mag staunenswerth und bedeutend sein, aber das Höchste und Letzte ist es nun und nimmermehr.

hiermit ist der Standpunkt bezeichnet, ber nach meiner Unficht ber neueren französischen Malerei gegenüber ber richtige ift, und ber ein freies Urtheil über biejenigen Leiftungen ber Malerei geftattet, in benen die Franzosen echt national und darum bedeutend, ja in mancher Sinsicht einzig sein konnten. Diese Leistungen bewegen sich in bem unermeßlichen Gebiete des Realen nach fast allen Richtungen bin, und sie sind alle, so verschiedenartia sie auch scheinen, aus einem und bemselben Beifte hervorgegangen. Es ift berfelbe Beift entschiedenster Realität, thatfächlicher oder möglicher Wirklichkeit, welcher, in Verbindung mit einem glänzenden Vortrage, icon die Bildnisse und bie frangosischen Geschichtsmalereien der Idealisten, eines David, eines Gros, eines Gérard und Andrer zu bedeutenden und zum Theil meisterhaften Leistungen gemacht hatte, und ber bann die Schlachtenbilber Horace Bernet's und die Sterbescenen des Delaroche ebenso wirkungsvoll hinstellt wie einen Schiffsbrand von Bubin, einen Rampf mit Gisbaren von Biard, ober eine Rinderheerde von Rosa Bonheur. Wenn bei einer solchen wirfungsvollen Realität der Künftler gerade mit dem dargestellten Gegenstande sympathisirte und in ihm aufging, so können wir ein Werk bewundern, welches zum Besten und Höchsten gehört, was die französische Malerei überhaupt erreichte und zu erreichen fähig war. Aus diesem eben angedeuteten Umstande erklärt sich zugleich die Ungleichheit einzelner Künstler in ihren verschiedenen Werken wie die massenhafte Darstellung national-französischer Stosse.

Horace Bernet ift in biefem Sinne ber nationalste aller französischen Maler und barum, nach ber Meinung des Bolkes, die nicht ohne Wahrheit ift, ber größte Maler Frankreichs. Sein Ronnen und seine Sicherheit sind wunderbar, und wenn er sich gang bem Begenstande hinzugeben fähig ift, so reißen seine Werke nicht blos die Franzosen hin, sondern sie erfreuen fünstlerisch jeden vorurtheilsfreien Betrachter. hierher gehören namentlich seine Bilber aus bem algierischen Feldzuge, vielleicht auch die "Erstürmung Roms", die sich alle burch die reichste und geistreichste Beobachtung ber Wirklichkeit, durch eine unendliche Manniafaltigkeit und Lebensfülle wie durch die größten Borzüge der Darstellung auszeichnen. Hiergegen erscheint Bernet in seinen zu Versailles befindlichen Napoleonbildern fast kalt und ohne wirkliche Begeisterung, vielleicht weil er Das, was er hier darstellte, nicht wie bort miterlebt hatte; ja in seinem "Rafael im Batikan", welcher im Luxemburg = Museum hängt, erscheint er geradezu schwach. Er hatte sich durch seinen Aufenthalt in Rom, durch den vertrauten Umgang mit Männern wie Thorwaldsen und Cornelius offenbar zu biesem letteren Bilbe verleiten lassen, aber als er es fertig hatte, sah er ein, daß sein Talent für solche Stoffe nicht tauge, und schnell entschlossen soll er gesagt haben: "Je retournerai à mes petits soldats!" So ungleich konnte dieser großartig Rünftler in verschiebenen seiner Werke sich äußern. sich beshalb nicht wundern, wenn ein Maler, wie z. B. Josephe Desire Court, Ginem im Luxemburg mit einer vortrefflichen Darftellung von "Cafar's Tod" entgegentritt, im Museum seiner Baterstadt Rouen aber mit einer äußerst hohlen und abgeschmackten Scene aus der Revolution. Mehr oder weniger auffallende Schwanfungen, die sämmtlich den Mangel eines stätigen und wahrhaft icopferischen Talentes bezeugen, kann man bei fast allen französischen Malern beobachten, und man muß annehmen, daß dieselben ihre allgemeine und tiefere Begründung in der bekannten Beränderungsssucht, der stäten Unstätheit und leichten Entzündlichkeit der neueren Franzosen sinden.

Was nun die erwähnte massenhafte Darstellung national-französischer Gegenstände betrifft, so haben hierzu die Revolution und die napoleonische Zeit so viel bes Stoffes geliefert, bag einem Ausländer babei alle Neigung und Gebuld vergeht. Dies wird Jeder empfinden, der die Säle des Nationalmuseums zu Bersailles durchwandelt. Bei Tausenden von Bilbern fast nur Schlachten zu sehen und immer wieder Schlachten, und außer Schlachten nur Paradeftude, wie Krönungen und Hochzeiten, aber nirgendwo auch nur eine einzige kulturgeschichtlich fördernde große That: dies ift etwas, was felbst den eifrigften Freund friegerischer Darftellungen fattigen muß. Belingt es aber, diese Ueberfülle ju überwinden und das Feindliche, welches in vielen der dargestellten Gegenstände für ben Deutschen liegt, beiseite ju laffen, so muß man die Fülle und Kraft nationaler Begeisterung nicht minder anerkennen, wie die große Tüchtigkeit, das bedeutende Talent, womit jene ihre Stoffe verwirklichte. Aber alles Dieses beruht eben burchaus auf bem Grunde einer entschieden realistischen Auffassung und Runftübung. biefer Richtung auf wirkungsvolle Realität haben unsere Rünftler mancherlei von den Franzosen gelernt, ob gerade durchweg zum Vortheil unsrer Kunft, mag hier dahingestellt bleiben. Gewiß aber ist, baß bie Fangosen auf diesem Bebiete heimisch sind, daß sie hier Bebeutenbes erreicht haben.

Ich kann nicht die verschiedenen Phasen der neufranzösischen Kunstentwickelung durchgehen, nicht von den späteren Romantikern oder den neuesten Masern nackter Modellschönheit reden, ich kann auch nur flüchtig daran erinnern, daß viele neuere Talente, die sich zu Paris auszeichneten, von deutscher Nationalität sind, wie z. B. Brion, Henner, Doré, Ullmann u. s. w.; und ich brauche endlich nur die Namen von Calame und Leopold Robert einsach zu nennen, zum Zeichen, daß diese beiden berühmtesten Maser der französischen Schweiz nicht unsmittelbar Frankreich angehören. In diesen und ähnlichen Beziehungen weiter in Einzelheiten einzugehen, würde uns zu weit führen, und

ich muß mich barauf beschränken, ben wesentlichen Rern unfrer Erörterungen in turgen Worten ausammenzusaffen.

Raum brauche ich es noch ausdrücklich zu sagen, daß biese Erörterungen sowohl in Bezug auf die mittelalterliche wie die moderne Runft der Franzosen gegen jene beklagenswerthe Ueberschätzung sich wenden, mit welcher noch immer mancher Deutsche bas Ausländische zu beurtheilen oder, richtiger, anzustaunen pflegt, und welche der frangofischen Gothit wie ber frangofischen Malerei von beutscher Seite in einem febr ungerechtfertigten Make zu Theil geworden ift. erkennen die Vorzüge des französischen Runftgeistes und seiner Leistungen auf allen ben Gebieten an, wo man mit rationellen Mitteln ober in realistischer Weise, durch Ueberlegung und Berechnung ober durch sichre Mache, Gewandtheit und Geschmad etwas Tüchtiges hervorbringen kann, ja wir geben zu, daß er, burch Einführung ber spithogigen Konstruktionen in die mittelalterliche Architektur, etwas Grundlegendes hingestellt hat, und daß er auf ben ihm zugänglichen Gebieten ber neueren Malerei Großes, ja in mander hinsicht Ginziges erreicht Aber wir behaupten, er sei durch allgemeine Nationaleigenschaften so bedingt und begrenzt, daß er auf den Bebieten des Idealen und des Stimmungsvollen nicht zu den Boben des allgemein Menfchlichen und wahrhaft Bebeutenden vorgedrungen ist. Eine religiöse Runft, die aus dem reinen Quell einer unschuldigen und begeisterten Frömmigfeit entsprungen ware, fennt Frankreich nicht. Frankreich kennt und versteht auch nicht jene ibeale Runft, die sich an den hoben Gebilden ber hellenischen Welt entzündet und eine vollfommene Menscheit in beiter aöttlichen Gebilben schafft. Rein Franzose hat je Gestalten erfunden, von benen wir sagen dürften: siehe, das sind Griechen! Die keusche Ginfalt und ruhige Schönheit ber griechischen Runft blieb ihrem bilbenden Geifte innerlich fremd, aber Römer verftanden fie ju zeichnen und zu formen, Römer, beren Sinn bem ihrigen verwandt entgegen fam. Diefer Mangel an bichterischer Schöpfungafraft und ibealer Geftaltungsfähigkeit ift ber Grund, weshalb Frankreich keinen Runstgenius wirklich ersten Ranges hervorgebracht hat. wohl kaum einem Buido Reni gleich zu schätzen, die modernen Idealisten aber, David, Ingres und Flandrin, steben hinter ben

beutschen Meistern im Wesentlichen ber Kunft boch erheblich zurud. Wenn wir unfrerseits beshalb auch feinen Maler nennen können, ber Bernet und Delaroche auf ihren Gebieten und auf ihre Art vollfommen ebenbürtig gegenüber zu stellen wäre, so bürfen wir uns tröften und unsern westlichen Nachbaren diesen Borzug lassen, obwohl berselbe dadurch bedingt ist, daß bei uns in realistis Runcherstübung burch Pflege des Stimmungsvollen Erfolge errungen sind, welche wieder die Franzosen nicht kennen. Wir besitzen so manches Werk, — ich erinnere nur an Ludwig Richter — bas ber schönste Ausbruck von Empfindung. Gemüth und Sinnigkeit und also gewiß ebenso einzig und so beutsch ift, wie die Werke jener beiben Meifter einzig und frangosisch sind. Und ferner war jener Borzug begleitet, nicht nur burch eine den Franzosen eigene Borliebe für äußeren Reiz und Blang, für Absichtlichkeiten und Schlüpfrigkeiten, sondern geradezu auch burch einen Wust toller und ausschweifender Arbeiten, von benen Deutschland glüdlich verschont geblieben war bis in die letten Jahre, wo auch wir burch bie wunderbarften Binselstudien und durch Nachäffereien des Franzosenthums beimgesucht wurden. Beine nannte sehr treffend biefe genialischen Runftstude ber Franzosen einen bunten, ihn von allen Seiten anarinsenden Bahnwitz. Die Anarchie im goldenen Rahmen. Dem thörichten Geschrei von der hoben musteraultigen Vollendung ber frangofischen Kunft haben wir es mit zu banken. bak auch bei uns diese Anarchie bisweilen schon recht widerwärtige Blasen getrieben hat.

So ist die Lehre, die ich aus der Betrachtung der französischen Kunst ziehe, diese, daß wir uns selbst treu bleiben sollen und da tüchtig, ja unerreicht uns bethätigen, wo unsere gottgegebene Kraft sich frei und mächtig bewegen kann, daß wir aber uns hüten, Dinge machen zu wollen, die mit unserm Naturell nicht stimmen. Lassen wir den Franzosen ihr Franzosenthum und halten wir der David'schen Losung des "Soyons Français" gegenüber am Baterlande sest, wo nach Schiller's schönem Ausspruch die starten Wurzeln unsere Kraft sind. Dies schließt eine gewissenhafte Beachtung der Vorzüge anderer Völker nicht aus und verhindert auch auf dem Kunstgebiete nicht jenen rühmlichen Wettstreit der gebildeten Nationen, der eine besondere

Zierbe unfres Zeitalters ist und ber bazu beitragen soll, die Bölfer aus den Grenzen ihrer Nationalität zu einer menschlich allgemeinen Bollkommenheit zu erheben. Wir müssen wünschen, daß auch die Kunst zu diesem großen Ziele freudig mitwirke und endlich die freilich uns noch serne Brüderlichkeit der Bölker und Menschen besförbern helse.

## Meber das Elfaß und feine Kunftdeukmäler. 1)

Es giebt im Leben der Bölker und Länder Zeiten — wir dürsen im Berhältniß zur Unendlichkeit der Zeit sagen: Augenblicke, — wo das ganze Gewebe des innern Daseins derselben klarer vor Augen liegt, wo wir die Fäden, aus denen sich dasselbe zusammensetzt, beutlicher erkennen, wo wir die Maschen, in denen das Treiben und Beharren, das ganze Streben, Weben und Sein in einander greisen, besser wahrnehmen als im gewöhnlichen Laufe der Dinge; zwar alles dieses nur dis zu einem gewissen Anhalt, der soch hinreichend genug, um einen bestimmten und sichern Anhalt, der soch hinreichend Maße nicht möglich ist, für die Beurtheilung vergangener und gegenwärtiger Zustände, sür die Erwartungen, die man von der Zukunst hegen darf, zu gewinnen. Ein solcher Augenblick ist derzenige, in welchem sich jetzt das Elsaß besindet. Denn es war schwer, ehedem

<sup>1)</sup> Den Anlaß zu diesem Bortrage bot eine Reise, die ich nach der Wiedergewinnung des Essasses im Sommer 1871 borthin unternahm. Ich beabsichtigte durch denselben ein tieseres und sachlicheres Interesse saber über das schöne Land und bessen reiche Bergangenheit mit anregen zu helsen, teineswegs aber über die dortigen Aunstdenkmäler etwas wissenschaftlich Erschöfendes und Abschließendes zu geben, was ohnehin nicht Gegenstand eines Bortrages hätte sein können. Ich din seitdem sahr wieder ins Essas gekommen und habe meine ersten Beodachtungen immer wieder bestätigt gesunden. Um so mehr glaube ich aber mich aller wesentlicheren Nenderungen oder Ergänzungen, die leicht und in Menge beizubringen wären, enthalten zu sollen und vielmehr dem Bortrage diesenige Färdung zu sassen, enthalten zu sollen und vielmehr dem Bortrage biesenige Färdung zu sassen, ein ihm die damaligen Berhältnisse wie von selbst gaben. Gehalten habe ich denselben im Herbst 1871 zu Braunschweig und im Frühzighr darauf auch zu Leipzig.

klar zu sehen, wie weit sich die alte, wahre Natur dieses Landes noch erhalten habe, wie weit französische Bergewaltigung dieses treffliche urdeutsche Bolk seinem Wesen entfremden konnte, wie der Stand geistigen Lebens und allgemeiner Bildung in Wirklichkeit war. Trug und falscher Schein hatten ihre engen Netze rundum über die elsässischen Sauen die in die obersten Gebirgsthäler geworfen und dei Deutschen wie Franzosen irrige Vorstellungen vom wirklichen Wesen dieses Volkes erzeugt. Nun ist durch die wälsche Maske, welche man der schönen Alsatia mit Gewalt vor das Antlitz gebunden, das deutsche Schwert gefahren. Die Maske fällt, die Bunden, welche das Schwert wider Willen geschlagen, werden ohne Narben heilen, und ihrer natürslichen Luft und Sonne wiedergegeben, wird alte Schönheit ausblühen zu neuer Herrlichkeit.

Dies ist unste feste Hoffnung, unste wohl begründete Zuversicht. Aber der gegenwärtige Zustand, wo jenes französische Netz noch nicht beseitigt, sondern nur zerrissen ist, scheint gerade geeignet, einen tieseren und ernsteren Blid in die Natur dieses Bolkes zu thun. Es würde vermessen seinen Gegenstand, welcher eben jetzt eine so außersordentlich hohe politische Bedeutung hat, eine Bedeutung, von der die ganze Art und Weise, wie man das Elsaß regieren und behandeln wird, abhängt, hier gleichsam im Borbeigehen zu besprechen. Nur einige Ergebnisse meiner Wahrnehmungen gestatte ich mir mit wenigen Worten in aller Kürze anzudeuten als eine von den Zeitverhältnissen selbst an die Hand gegebene Einleitung zu dem eigentlichen Inhalte dieser Aussährunen.

Das Elsaß leibet nicht allein an den Uebeln und Beschwerben, welche der politische Uebergang von Frankreich zu Deutschland äußerlich so überaus zahlreich nothwendig im Gesolge hat, sondern es ist auch innerlich krank, geistig und moralisch. Denn schon für den einzelnen Wenschen ist es schlimm und schädigend, wenn er, zwischen zwei große Prinzipien gestellt, keinem von beiden rein und ausschließlich folgen kann, sondern auf Wege gedrängt wird, wo diese Prinzipien sortwährend sich verwickeln. Um wie viel mehr muß ein Bolk irre werden, wenn man ihm Zweisel an seiner Nationalität aufnöthigt, wenn man ihm den natürlichen Boden seiner geistigen Nahrung unter

ben Füßen wegzieht und es mit frember Speise füttert, wenn man es haß und Berachtung Ichrt gegen Die, welche beffelben Stammes mit ihm sind, wenn man es durch Opfer an Gut und Blut, burch Lohn an Chre und Vermögen, durch Reden von Freiheit und Gleichbeit endlich für eine Ibee zu gewinnen weiß, welche Feinbschaft mit bem eigenen innerften Wesen dieses selben Bolkes bedeutet! Einwirkungen erzeugen Krankheiten und sie würden endlich die Gesundheit unwiederbringlich vernichten. Denn, wenn es unmöglich wird, sich auf den natürlichen Grundlagen seines Daseins zu halten, so greift unabwendbar eine unnatürliche Entartung fressend und zerftorend um fich. Noch ift es Zeit, biefen Uebeln grundlich ein Ende zu machen, die erschütterten Grundlagen bes natürlichen Daseins wieder berzustellen und die Gemüther jener Menschen wieder zu dem ursprünglichen Borne ihres geiftigen Lebens zurudzuführen. Noch ist es Zeit, bas Besetz geistiger Weltordnung, bas über bem Einzelnen wie über ganzen Bölfern herrscht, und das Niemand ungestraft verlett, in seine Rechte wieder einzuseten. Hiermit wird bann auch die innere Ginheit sich wiederherstellen zwischen Jenen, die man die Gebilbeten nennt und welche in dem Wahne geschult wurden, das Französische sei Bilbung, das Deutsche Robbeit ober mindestens Tölpelei, und ber eigentlichen Masse bes Voltes, an welcher ber wälsche Lad nicht haften Mit der Herstellung dieser inneren Einheit wird der volle mächtige Strom beutschen Beisteslebens frei und frisch auch bort rauschen, und bas Elsaß wird bann so fest, treu und beutsch wieder sein, als es nothwendig im Treiben bieses Stromes gesund, frei und gludlich fich fühlen muß. Das Elfaß ist gewissermaßen bas lette Stud einer bei uns fast völlig beseitigten Rulturepoche, einer Epoche, die im vorigen Jahrhundert ihre Blüthe feierte und in welcher all= gemein bei uns die sogenannten Gebilbeten frangofische Sprache und wälsches Wesen bem heimischen vorzogen. Noch ftark in dieses Jahrhundert herein setten fich solche Ansichten fort, und es giebt felbst jett noch in höheren Gesellschaftstreisen einige an Bildung so zuructgebliebene Gruppen, daß man da das Französische lächerlicherweise für feiner als unsere Sprache halt. Demselben Irrthum entspringt ja auch das Rauberwälsch der Gastwirthe, Modehandler und andrer Gewerbetreibender. Darin nun stimmen alle Urtheile der Kundigen überein, daß das Elsaß, obwohl gerade während der ganzen Zeit unsres geistigen Wiederauflebens von Deutschland getrennt, uns und unserm Wesen kaum so entfremdet ist, als dies 1815 Köln, Aachen und Mainz, und sast das ganze linke Rheinuser waren. Sowie der deutsche Geist dort das Wälschtum hinweggefegt hat, so wird er auch hier diesen letzten Raum seines Hauses reinigen und als Hausherr in Besitz nehmen.

Eine wirkliche besondere Schuld des Elfasses an diesen Buftanben möchte sich wohl nicht nachweisen lassen, benn ben Mangel an thätiger Spannkraft bes nationalen Bewußtseins theilte es ja mit manchem andern deutschen Stamm. Das ungludliche Land befand fich in einer verzweiflungsvollen Lage. Es sah seine eigene Sprache und Nationalität auf das allertiefste erniedrigt, bedrückt und verfolgt; ohne Aussicht, jemals diefes andern zu können, entschloß fich Mancher, befiegt von ber überwältigenden Macht ber Thatsache, so zu sagen mit einem Sate ins Franzosenthum zu springen und mit Absicht darin zu beharren. Die Elfässer waren durch die Unerbittlichkeit ber Lage, in der sie sich befanden, gezwungen, Frangosen sein zu wollen. Dieser Zwang zu einem anscheinend freien Willen kennzeichnet genugsam bas Unnatürliche und Krankhafte ber gangen Zustände, und diese Zuftande wiederum machen begreiflich, weshalb auch wir unfrerseits das Land vernachlässigen mußten. Denn wer sucht gern Stätten auf, wo die schmerglichsten Gindrude fich ihm aufbrängen, wo er die Scham über vergangene Ereignisse nicht zurudweisen, wo er ben Born über Das, mas er sieht, nicht unterdrücken fann! Nichts aber fann für einen Menschen, ber national nicht völlig abgeftorben ift, trauriger fein, als feine Sprache geschändet, seine Nationalität mit Fugen getreten zu seben. Go ward auch uns das Elfaß fremb.

Jetzt nun aber gehen wir mit Freude und Hoffnung hin. Das einst im Drange schwerster Zeiten Berlorene ist wiedergefunden, das durch burbonische Hinterlist schwählich Geraubte ist erstattet, die versletzte Ehre tausendfältig eingelöst. Was ehedem bei der Aussichtsslosigkeit, die Zustände zu ändern, uns Scham und Zorn, Schwerz

und Bein erregen mufte, ce ift nun ein Gegenstand, über ben wir als das merkwürdigfte Denkzeichen malicher Berblendung lächeln können, benn eine der thörichtsten Berblendungen ift es doch wohl, zu meinen, ein so grokes und edles Stud beutschen Landes liefe fich französisch machen! Ungleich gefährlicher für uns, als die Folgen biefer Berblendung, war es, daß der unruhige Nachbar fortwährend mit gezücktem Degen in der geöffneten Thure unfres Saufes ftand, bereit zu neuem Unerträglich mar es, ehebem zu sehen, wie ber Garten Deutschlands, bas icone babifche Land, offen unter ben feindlichen Beschützen von Strafburg lag, wie in jedem Augenblide ber leichte Nachen den bojen Nachbarn an jeder Stelle über den gedulbigen Rhein führen konnte. Das ist vorbei, vorbei auf immer. Wit ungemischtem Gefühle können wir jest bas icone Land besuchen. Wir burchwandern die Städte, die Denkmäler ber Bergangenheit und die gewerbliche Thätigkeit ber Gegenwart musternd, wir streifen burch bie herrliche Chene, die der Rhein bespült, oder steigen hinauf in den eng bewohnten Thalern zu ben Boben, von denen man weit hinaus schaut über bas Elfaß hinweg auf Schwarzwald, Jura und Alpen ober rudwärts in das frangosische Land. Ift nun auch der Anbau und die äußere Haltung bes Elsasses feineswegs so sauber, gepflegt und behabig, wie es in bem reich gepflegten babischen Lande ber Fall ift, sieht man ihm, ich möchte sagen, selbst äußerlich ben Zustand seiner Krankheit an, so ist die natürliche Fruchtbarkeit boch sehr groß und die milbere Sonne verbreitet Reichthum über diese Gauen. Namentlich quillt bas ebene land von Segen und Külle, es trieft von Wein und strömt von Fruchtbarkeit über. Go weit bas Auge reicht in ber unermeflichen Ebene erblickt man an manchen Orten. namentlich im Oberelfaß, nur Reben, und an den Berghängen binauf wieder Reben, und in den Thälern und oben auf den Bergen findet man dann Ader- und Alpenwirthschaft ober herrlichen Wald. Ueberall in Stadt und Dorf sieht man den regen Fleiß des gewerblichen Treibens, bas seine Ausläufer bis in entfernte Gebirgsthaler bin erstreckt. Auf den vorstebenden Ruppen steht manch' alte Burg. einst beutsche Ritterschaft heimisch war; an Thalöffnungen ober frei in der Chene liegen Städte und Dorfer mit manch' alter Rirche, mit manch' altem Kunstwerke, ben rebenden Zeugen von ber beutschen Gestittung bieses Landes seit uralten Zeiten. —

Es hatte für mich neben bem allgemeinen Wunsch, bas Elsaß ju feben, noch ben besondern Reig, die vorzüglicheren Kunftbenkmäler des Landes aufzusuchen und an Ort und Stelle aus eigener Anschauung ein Urtheil zu gewinnen über das dortige fünstlerische Leben in den vergangenen Jahrhunderten. Dies erschien mir aus mehrfachen Gründen wünschenswerth und wichtig. Denn die eigentliche Fachliteratur über die Runftdenkmäler des Elfasses ift mit wenigen Ausnahmen ungenügend und ludenhaft, von ben baulichen Denkmalern liegen meift nur unvollkommene Aufnahmen - ober Ansichten vor, so daß auf solche Weise die Mittel, sich ohne unmittelbare Betrachtung der Kunft- und Bauwerke selbst zu unterrichten, ungewöhnlich durftig und unzureichend erscheinen. Aber andrerseits behauptete mancher Berichterstatter, und auch noch in neuerer Zeit, daß bas elsässische Land einen sehr großen Schat mittelalterlicher Runstwerke von hervorragender Bebeutung bege, und es schien, daß ein Blick etwa in die 1683 erschienene Merian'iche Beschreibung bes Elsasses, welche mit vielen Aupfertafeln ausgestattet ift, jene Behauptung bestätigen solle. Diefe Umftande durften sonach bie Unternehmung einer eigenen kleinen Runstreise in das Elfaß besonders empfehlen, und ich gebe die allgemeineren Ergebnisse berfelben bier in möglichst übersichtlicher Kurze. Dabei barf ich gewiß im gegenwärtigen Zeitpunkte für biesen Begenftand eine wärmere Theilnahme voraussetzen, und ich würde mich freuen, wenn es mir gelänge, recht nachdrücklich barzuthun, wie sehr bas Elfaß bas ganze Mittelalter hindurch eine ber ersten Stellen unter den Trägern deutscher Bildung einnahm, wie urechte deutsche Art und urechter beutscher Beift die mahre Natur biefes, in den letten zwei Jahrhunderten so fcmer beimgesuchten Bolkes ausmachen.

Im Allgemeinen ist es vollkommen richtig, daß das Elsaß noch voller mittelalterlicher Denkmäler stedt, welche zum Theil mehr oder weniger gut erhalten sind, zum Theil jedoch in Trümmern liegen. Es mag Wunder nehmen, auch in diesemkande einer so ausgedehnten Zerstörung zu begegnen, da es doch in den Zeiten, wo die Franzosen die Pfalz verwüsteten, wo sie am Rheine, dem Neckar, der Mosel,

ber Nahe und ber Lahn so gablreiche Burgen gerftörten, von Krieasstürmen frei war. Aber Einiges war icon während ber elfäsigichen Landesfehden, im Bauernkriege und bann im breifigiährigen Kriege gefallen, und eine unzählige Menge von Runftdenkmälern aller Art erlag dem rasenden Bernichtungstriebe der französischen Revolution. Bom Jahre 1793 ab haben die Frangolen im Elfaß mit einer Buth, welche nur ber Haß gegen die Zeugen ber alten beutschen Kultur bes Landes erklären fann, Burgen zerftort. Kirchen geschändet, Bildwerke und Malereien vernichtet, geschichtliche Denfzeichen vertilgt. Ja selbst ben Münfter zu Strafburg beraubten fie aller feiner Gemälbe. nun das traurige Verhängniß wollte, daß auch das bortige Museum und die bortige Bibliothet mahrend ber Belagerung von 1870 zu Grunde gingen, so sind allerdings die Schätze eigentlich bildender Runft im Eliaf in beklagenswerthefter Beise gelichtet, und fie find in ber Hauptsache gegenwärtig auf das Museum zu Kolmar beschränkt. Aber auch die Bedeutung der baulichen Denkmaler ift in Rucksicht auf die angedeuteten Zustände eine bedingte, so daß Alles in Allem bie Masse mittelalterlicher Kunstschäte, bie das Elsaß aufweist, heute nicht mehr so bedeutend erscheint, als man Anfangs zu glauben berechtigt ist. Reinenfalls ift das Land reicher als das benachbarte Baben, ober die Bfalz in ihrer alten Gesammtheit, und ohne Frage erscheint es beträchtlich ärmer als Schwaben, Franken und bas untere Rheinland.

Die Uebersicht über die geographische Bertheilung der wichtigeren Denkmäler ist einfach und klar. Wenn wir von Norden ins Elsaß kommen, betreten wir zuerst Weißenburg mit seiner weiträumigen Kirche, dann Hagenau, die Hohenstaufenstadt, und wenden uns ins Gebirge über Neuweiler und Sankt Iohann nach Zabern, in dessen Umgebung mehrere Burgruinen, Greisenstein, Hohenbarr, Geroldseck, Ochsenstein und Dagsburg liegen. Ueber Mauresmünster gehen wir nach Straßburg, von hier aber wieder an und in das Gebirge zurück. Mußig, Rosheim, Oberehnheim, Trutenhausen und Andlau liegen, zum Theil in Thalössnungen, unten an den Bergen; Niederhaslach im Haslacher Thal ist von Mußig aus leicht zu erreichen und oben auf den Bergen laden dann noch Girbaden, Sankt

Odilienberg und Landsberg zum Besuche ein. Diese Gruppe liegt awischen Strafburg und Schlettstebt, und ebenso finden wir awischen Schlettstadt und Rolmar junachst oben im Gebirge die Hohenkonigsburg, bann Rappoltsweiler mit seinen brei Burgen, ferner Reichenweiher, Alspach, Kapsersberg, Sigolsheim und Ammerschweiher. Zwischen Kolmar und Gebweiler haben wir zahlreiche alte Burgen. unter denen Hohenlandsberg bei Winzenheim sich besonders bemerkbar macht. Dann folgt unter ben Dreieren am Fuße ber Berge Egisbeim, ferner Marbach, Geberschweiher und Ruffach, und endlich Gebweiler felbst. Oberhalb Gebweiler im Rothbachthal finden wir Murbach, und im Lauchthale Lautenbach, in der Ebene gegenüber an der Il Ensisheim, an der Deffnung des Amarinthales das ichon gelegene Thann, und zwischen Mülhausen und bem Rheine Ottmarsheim mit feiner merkwürdigen Kirche. Die fleineren Städte und alteren Dörfer enthalten fast alle noch irgend ein Zeugniß ehemaliger Bau- und Runftthätigkeit: aber Biel, febr Biel ift ju Grunde gegangen.

Und so mahne man benn nicht, in ben alten Reichsstädten noch jett ben Glang und die Runft alter Zeiten zu finden, man mahne nicht, in alten Rirchen und Rlöftern noch jest jene Fulle von Gemälben und Bilbwerken anzutreffen, die frommer Sinn einft borthin stiftete. Wo ift die stolze, herrliche Raiserburg geblieben, welche die Hohenstaufen zu Hagenau gebaut und über deren Thor die gewaltigen Männer bemuthsvoll geschrieben hatten: "Gott die Ehre"? über die Wipfel des Reichswaldes hinaus ichaute der Raiferaar: in kostbarer Kapelle waren die Kleinodien des Reiches niedergelegt, und in ben prächtigen Sallen eines Friedrich II. fanden Dichtung und Runft, Mufit und Gelehrsamkeit Pflege und Ehre. Die Wogen ber Zeit waren über dies Schloß, nicht ohne ihre Spur zurudzulaffen, bahingestürmt, boch stand es noch herrlich ba, als im Jahre 1678 ber französische Marschall Crequi die Feuerbrände an die deutsche Reichsstadt Hagenau legen ließ. Die Trümmerhaufen ber Burg, die bas Feuer nicht gänzlich verzehren konnte, fielen unter ben Brechstangen und Aexten ber Knechte Ludwigs XIV. Ja, und nicht damit allein war es genug, die Steine von der Burg unfres großen Raifergeschlechtes mußten bienen, eine Grenzfeste gegen uns aufzubauen, und

Riegel, Runftgefdichtl. Bortrage zc.

auf ber Stelle, wo ber Mann gelebt und geherricht hatte, ben im Laufe bes ganzen Mittelalters Rom am meisten gehaft und am tiefften verdammt hatte, nifteten sich die größesten Feinde beutschen Wesens und beutschen Beistes, die frommen Sohne Loyala's, fest. Und so wie das Hohenstaufen'iche Kaiserschloß ging noch manch' andere Burg - man könnte hunderte von Namen nennen - unter, feine aber von allen, die ehebem die Berge des Wasgenwaldes ichmudten, ist völlig erhalten. Alles, was auf uns gekommen, sind nur die Trümmer einstiger Große. Unter biesen Trümmern ragt an Umfang weit hervor die Hobenkönigsburg bei Schlettstadt, einst ein Brachtbau im Befite verschiedener Abelsgeschlechter, nun eine Ruine, jedoch von folder Ausbehnung, daß sie wohl Rheinfels überragen mag, von folder Schönheit, daß man sie mit Beidelberg verglichen bat. Der Sobenkönigsburg ichließt sich bann nicht unwürdig die einst gewaltige Beste Girbaben an, sowie auch das Schloß St. Ulrich, eine der drei Burgen von Rappoltsweiler, beren einstige Schönheit man in den bedeutenden Trümmern noch jett anschaut ober wenigstens boch erkennen fann. Und so stufen fich weiter die gablreichen Burgruinen des Elfasses in mannigfachen Graden der Erhaltung und des Umfanges ab bis zu bem Steinhaufen, ber noch wenigftens bie Stelle ehemaligen Glanzes bezeichnet.

Wenn uns in diesem traurigen Zustande gegenwärtig die Denkmäler fürstlicher Herrlichkeit und abligen Lebens entgegentreten, so haben sie nichts voraus und stehen in nichts den Stätten nach, auf denen das dürgerliche Leben sich bewegte. Denn auch der einst so hell leuchtende Glanz jener freien Städte des deutschen Reiches, die dem Namen des Essasses Ehre brachten in allen Landen, ist dahin! Entweder nahm man ihnen ihre alten Thore und Wälle ganz und machte sie vorzeitig zu offenen unbedeutenden Landstädten, oder man schnürte sie eng in den Ring Bauban'scher Besessigungen ein und beschränkte gewaltsam ihr Dasein. So gingen die alten Reichsstädte unter und mit ihnen die Freiheiten alten deutschen Bürgerthums. Wie kann es danach Wunder nehmen, daß auch die alten Rathhäuser sast überall untergegangen sind! Da nun auch im Berhältniß sehr wenige städtische Wohngebäude aus früherer Zeit erhalten sind, so



Digitized by Google

erscheinen jetzt die Städte meist ziemlich gleichgültig oder gar langweilig und unbedeutend, wie etwa Schlettstadt, Mühlhausen, Weißenburg und andere. Um meisten findet man noch das Bild einer Stadt
von geschichtlichem Leben in den alten Theilen von Kolmar und Hagenau, in Raysersberg und Reichenweiher, sowie an einigen Stellen von Straßburg selbst erhalten. Doch auch in diesen Orten können die weltlichen Gebäude des Mittelalters oder vielmehr der ganzen Zeit vor 1681 mit sehr wenigen Ausnahmen, wie etwa das schöne Liebstrauenstift zu Straßburg, eine höhere kunstgeschichtliche Bebeutung wohl nicht beanspruchen.

Diejenigen Bauten jeboch, in benen gang vorzugsweise ber mittelalterliche Beift monumental sich ausgesprochen bat, die Rirchen: sie sind noch in erheblicher Anzahl vorhanden, aber wie ich schon andeutete, fast durchweg ihres ursprünglichen fünftlerischen Schmudes Rur eine große und nicht genug zu ichätende Bierbe ift ihnen in ben ausgezeichneten Glasmalereien geblieben, bie aus ber Mitte aller jener Sturme gleichsam wie burch ein Bunder bis auf unsere Tage gerettet sind, und beren größte Pracht im Straßburger Münfter fich entfaltet. Aber auch an manchen anbern Orten, wie in der Magdalenenkirche zu Strafburg, der Kirche zu Weißenburg, zu Niederhaslach und ganz vorzugsweise in der Kirche zu Thann bringen sie mit ihren tiefen, satten Farben, benen eine ungewöhnliche Gluth eigen ift, eine überraschende und bedeutende Wirkung hervor. Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich die Meinung ausspreche, daß die deutsche Glasmalerei kaum irgendwo anders, selbst nicht in Röln ober Nürnberg, so großartig, so wirfungsvoll und boch zugleich fo fünftlerisch gehalten und entwickelt auftritt als im Elfak. muß ber Meinung eines unfrer Zeitgenoffen, bes Glasmalers Gerarb in Strafburg, beiftimmen, ber fagt, bag bas Elfaß mit vollstem Rechte auf die unschätzbaren Glasgemälde stolz sein kann, die es besitt!). Aus diesem hoben Werthe der Glasmalereien aber darf man zurückschließen auf den Runftwerth ber gahlreichen Gemälde, beren Untergang so tief zu beklagen ift.

<sup>1)</sup> Bulletin d'Alsace etc. III. 81.

Es ist gewiß eine nabe liegende Meinung, daß man in einem Lande, welches icon zu ben Römerzeiten Sit einer ausgebreiteten Kultur war und welches das ganze Mittelalter hindurch als ein hauptvertreter beutschen Lebens und Schaffens bastand, auch firchliche Denkmäler vermuthen möchte, bie an bas Alterthum anfnüpften und den Uebergang zu den mittelalterlichen Formen vermittelten. berartigen Bauten ift uns jedoch leider nichts erhalten und wir werden in Bezug auf die älteren ber auf uns gekommenen Denkmäler nicht in frühere Zeiten verwiesen als soust überhaupt in Bezug auf beutsche Rirchen; ja man muß sogar, da die einst in die Karolingische Zeit gesetzte Kirche zu Ottmarsbeim, von ber ich sogleich mir noch ein vaar Worte zu fagen erlauben werbe, boch zweihundert Jahre junger fein burfte, die altesten elfässischen Rirchen, die wir noch besitzen, erft im 11. Jahrhundert suchen, also schon in den Zeiten des eigentlichen Die mittelalterlichen Kirchenbauten im allgemeinen Mittelalters. sondern sich bekanntlich in die beiden Hauptgruppen, welche den Spstemen bes Rundbogens und bes Spithogens angehören, und die wir die romanische und die gothische zu nennen pflegen. Gruppen find im Elfag in trefflicen, zum Theil fehr ausgezeichneten Werken vertreten. Bur Bezeichnung ber Anfänge bes romanisch en Styls möchte ich die älteren Theile ber Kirche zu Andlau und die in Ruinen liegende Klofterfirche zu Marbach, die eine Säulenbafilita mit Holzdede mar, als Beispiele anführen; und benselben möchte ich St. Georg zu hagenau, eine hobenstaufische Stiftung vom Jahre 1137, anschließen. Diese Kirche mar ursprünglich eine mit Holzbeden geschlossene dreischiffige Basilita, die im Grundrisse den alten Basiliten Roms nachgebildet ist. Für den Aufbau jedoch war der Umftand von Einfluß, daß man in Hagenau nicht wie in Rom antike Architekturtheile zur Berfügung hatte, sondern Alles neu aus Sandstein anfertigen mußte. Die Saulen murben bid und unterfett gemacht mit gewaltigen Basen und Bürfelknäufen, und auch die übrigen Architekturtheile zeigen eine ftrenge und targe Schlichtheit ber Formen, Die burchaus den ernsten Charafter des früh romanischen Styles trägt. Leiber wurden mancherlei Beränderungen mit der Kirche vorgenommen, und namentlich wurden im 15. Jahrhundert die Holzdecken durch

Gewölbe, welche man noch gegenwärtig sieht, ersett: worunter natürlich Die alte Einheitlichkeit des Bauwerkes gelitten hat. Auch dürften die foone Kirche zu Rosheim, die Abteitirchen zu Murbach und Mauresmünster, die älteren Theile von Neuweiler und die Ruinen von Alsvach bervorzuheben sein. Aber als das Hauptwert dieses Styles ift die besonders in ihrem Aeußeren zum Theil herrliche St. Legerius-Rirche zu Gebweiler anzusehen. Diese Kirche mar ursprünglich eine freuzförmige, gewölbte Bafilika von brei Schiffen in völlig romanischer Anlage, jedoch ift fie burch spatere Anbauten verandert und erweitert worden. Ueber der Kreuzung erhebt sich ein gewaltiger Thurm und bie Borberseite schmuden zwei kleinere Thurme, zwischen benen ein Mittelbau in ber Bobe bes Mittelschiffes ber Kirche sich befindet. Das untere Geschoß dieses Thurmbaues ist offen und bilbet eine Borhalle, deren drei Theile den drei Schiffen des Langhauses entsprechen. Diese Borballe nun ift merkwürdig durch eine eigenthumliche Mifdung von Spisbogen und Runbbogen, eine Mifdung, die fich in noch auffallenderer Beise in der 1094 gegründeten Rirche Santta Ribes zu Schlettstadt zeigt. Un beiben Orten nämlich ift ber Spitbogen ganz ähnlich wie unter ber großen elliptischen Ruppel bes Domes zu Bisa angewendet worden, nämlich einfach als festere und bequemere Ronftruftion, um über ben fürzeren Seiten eines Rechtedes, beffen beibe langen Seiten halbfreisförmige Bogen überbeden, an Stelle überhöhter Halbfreisbogen, wie wir fie a. B. an ber iconen Borhalle ju Lautenbach noch feben, bieselbe Scheitelhöhe mit jenen zu erreichen. Nun tritt ber Spigbogen ferner jedoch noch in der Façade von Sankta Fides auf, hier aber wiederum ganz ähnlich wie an den normännischen Bauten zu Cefalu und Balermo in rein beforativer Bedeutung. ift es denn hochft beachtenswerth, an zwei beutschen Bauwerten, welche in die Epoche ber genannten Denkmäler von Bifa, Cefalu und Balermo fallen, ben Spithogen in beiden Arten angewendet zu schen, in benen er vereinzelt auftritt vor seiner methodischen Einführung in die Bewölbekonstruktion: aus welcher Einführung bann unter Mitwirkung vieler anderer Umftande ber gothische Styl entstand. Gebweiler und aans besonders Schlettstadt verdienen aus diesem Grunde ebenso und vielleicht mohr noch wie die Kirche zu Bürgelin bei Jena und der

Dom zu Braunschweig eine hervorragende Beachtung in ber Borsgeschichte zur Entstehung bes gothischen Styls!).

Den wirklichen und ausgesprochenen Uebergang zu ben Stolformen ber Gothit seben wir unter Anderm in der stattlichen St. Arbogaft-Rirche ju Ruffac, und wir murben nun einen Blid auf die gothischen Denkmäler zu werfen haben, boch muß ich zuvor noch mit wenigen Worten auf bie Klosterkirche zu Ottmarsheim bei Mühlhausen zuruckfommen. Diese Kirche ift ein Bauwert, welches unmittelbar unter Anlehnung an ben Münfter zu Aachen als ein achtediger Centralbau mit Ruppel, zweigeschoffigen Umgangen und entsprechenden Bogenstellungen aufgeführt ift, und das deshalb in baugeschichtlicher Beziehung besondere Aufmerksamkeit verdient; - um fo mehr, als man lange Zeit barüber nicht hat ins Klare kommen fonnen, ob baffelbe wie ber Machener Münfter, biefer berühmte Bau Karl's bes Großen, ber Karolingischen Spoche ober nicht vielmehr ber Zeit der Hohenstaufen angehöre. Letteres durfte jedoch in der That ber Fall sein, da das Kloster, zu dem die Kirche gehörte, erft nach bem Jahre 1000 gestiftet worden ift, da ferner die Formen der Architekturtheile ben Styl bes 11. Jahrhunderts zeigen, und ba endlich eine Weihe um die Mitte des Jahrhunderts urfundlich nachzuweisen Man hat hier also wirklich die bewußte Nachahmung eines farolingischen Baues von achtediger Geftalt vor sich. Da nun bie auf uns gekommenen Abbildungen ber Raiferburg zu Hagenau, bie in ber Mitte ber ganzen Anlage befindliche Rapelle ber Reichskleinobien ebenfalls als einen achtedigen Bau von zwei Geschossen zeigen, so wird man auch hier eine ähnliche Nachahmung annehmen durfen. Ob hierin ein Zeichen zu erkennen sei, daß Raiser Friedrich I. in politischfirchlicher Begeisterung für bas beilige römische Reich beutscher Nation mit Bewußtsein auf bie fünstlerischen Denkmäler Rarl's bes Großen eingegangen ift, wie einige elfässische Runftfreunde meinen, mag babin gestellt bleiben.

So bedeutend und werthvoll nun auch alle diese und manche andre der romanischen Epoche angehörenden Bauwerke des Elsasses

<sup>1)</sup> Bergl. bier G. 34 und 35.

sind, die ich hier nicht hervorheben konnte, und so sehr sie alle insgesammt ober zum Theil auch einzeln manches berartige Werk im übrigen Deutschland übertreffen, so wird doch jeder gerechte Beurtheiler zugestehen muffen, daß fie die unvergleichlichen Dentmaler des Rundbogenstyls, welche zu ben landschaftlichen Schönheiten bem Nieberrhein auch durchweg einen so seltenen fünstlerischen Reiz verleiben, nicht erreichen können. Bor allen den alten Kirchen der Stadt Röln felbst, namentlich Groß St. Martin, St. Marien auf dem Kapitol und St. Aposteln muffen sie unweigerlich ben Borrang lassen, die fo burchaus organisch mit höchster Feinheit gegliedert und gruppirt sind, bie ben baulichen Bedanken einfach, flar, sachgemäß und in schönen Formen aussprechen. Un diesen hoben fünstlerischen Beist, der noch ganz in den Verzweigungen antiker Tradition und antiken Schönheitsgefühles wurzelt, und ber boch im Dienste bes Christenthumes sich so gang selbständig und eigenthumlich entwickelt bat, reichen bie elfäsisischen Denkmäler nicht. Jener Beist bezeichnet überhaupt eine Blume baufünstlerischen Schaffens im beutschen Mittelalter, ähnlich wie in ben Bildwerken ber goldenen Pforte zu Freiberg, bem Grabmale Beinrichs bes Löwen zu Braunschweig und andern Denkmälern ber sächsischen Schule die Blüthe gleichzeitigen bildnerischen Wirkens vertorpert ift. Solden Denkmälern gegenüber tann man menschlicherweise ein Bedauern, mag daffelbe auch für rein hiftorische Betrachtung keinen Sinn haben, nicht unterbrücken, daß durch das Eindringen und Auftreten ber in Frankreich entstandenen Gothik innerhalb des beutschen Runftlebens jene schöne Entwickelung gefreuzt und endlich abgeschnitten wurde. Ein bei weitem weniger fünftlerischer Beift, ber jedoch völlig im thatfräftigsten Dienste ber driftlichen Glaubensidee mit ihrem Sehnen in bas lleberirdische stand, bemächtigte fich nun nach und nach ber Seele und ber Bande unfrer Runftler und Werkleute. Mit ber Befestigung seiner Herrschaft erst wurde das Alterthum in seinen letten fünstlerischen Regungen ganglich beseitigt, und erft ber Wiebererhebung eben bieses Alterthums gegen jene Herrschaft mußte er zum Opfer fallen. Dieser gothischen Bewegung verdanken wir auch im Elfaß verschiedene trefflice Rirden mittleren Umfanges, die zwar nicht von höchstem fünstlerischen Werthe, aber doch im Besitze mancher beachtenswerthen Schönheit und mancher besonderen Eigenthümlickeit sind, wie etwa die Stadtkirchen zu Weißendurg und zu Schlettstadt, die Münsterkirche zu Kolmar und die Thomaskirche zu Straßburg, sowie manches andre Denkmal, unter denen die Kirche zu Thann wegen ihrer malerischen Schönheit sich besonders auszeichnet. Diese Kirche lehnt sich im Grundrisse und Ausbau an die schwäbischen Hallenkirchen, wie z. B. Eßlingen, Tübingen und Ulm, welche kein Duerhaus, aber einen tieseren Chorbau besitzen, — und sie lehnt sich in Hinsicht ihres zierlich durchbrochenen Thurmbaues an das Borbild des benachbarten Münsterthur meszu Freiburg.

Außer diesen Werken mittleren Umfanges und Werthes hat die Gothik aber gerade im Elsaß eines ihrer glanzvollsten, ja in manchen Stücken geradezu ihr vollkommenstes Denkmal hinterlassen. Und mit besonderer Freude begrüßen wir jetzt dieses Wunderwerk deutscher Kunst, das so lange die Zeichen der Fremdherrschaft trug und dessen Andlick so manchem deutschen Jünglinge zum ersten Wale die furchtbare Empfindung vaterländischen Schmerzes lehrte, von dessen hoher Thurmesspitze aber nunmehr wieder für alle Zeiten, weithin die Lande schützend, die beutschen Fahnen wehen!

Ber aber fonnte ben Münfter von Stragburg nennen, ohne nicht sofort auch Erwin von Steinbach's zu gedenken! ift ja ber Münfter keineswegs ein einheitlich nach einem beftimmten Plane von vornherein angelegtes und durchgeführtes Werk, vielmehr gehören seine altesten Theile, die duftere Krupta, das schwerfallig in zwei Schiffen angelegte Querhaus und ber verhaltnigmäßig fehr kleine Chor noch gang ber romanischen Epoche an, - vielmehr ift auch ichon das in frühgothischen Formen streng und trefflich gehaltene Langhaus fertig gewesen, als Erwin im Jahre 1277 ben Grund legte zu jenem gewaltigen, viel bewunderten Thurmbau, deffen vollendete nördliche Spite die schwindelnde Sohe von 4523/4 rheinischen Fußen ober 1431/2 Meter erreicht. Erwin beendete den Ban nicht, der vielmehr in den oberen Theilen sogar unter erheblicher Abweichung von seinem Blane aufgeführt murbe, aber bennoch ift Das, was wir seben, fein Werk, weil es auch so trot mancher Abweichungen Zeugniß seines mächtigen Beistes giebt. Riemals wohl ist diesem Beiste eine so warme und hingebende Huldigung dargebracht worden, als in der, aus voller Jünglingssecle rein hervorgequollenen Schrift Goethe's: "Bon beutscher Baufunft." Mit fast religiöser Berehrung staunt er hinauf zu dem Riesenwerke, und ihm gang hingegeben mit begeistertem Gefühle erkennt er in ben leisen Ahnungen seiner Secle Offenbarungen vom "Genius des großen Wertmeisters." Er empfindet, daß "die ungeheuere Masse, die Erwin gen Himmel führte, aufsteige gleich dem hoch erhabenen, weit verbreiteten Baume Gottes, ber mit tausend Aeften, Millionen Zweigen und Blattern, wie Cand am Meere, ringsum ber Gegend verkundet die Herrlichkeit bes herrn, seines Meisters." Goethe bezeugt in biesen Worten, daß er die bewegende Lebensfraft ber gothischen Baufunft, ben innerften Rern ihres Wefens vollkommen richtig in dem religiös-kirchlichen Aufschwunge des Gemüthes erkannte, und da dieser Aufschwung auf reiner innerer Wahrhaftigkeit und Lauterfeit beruhte, so berühren jene Werke noch jest empfängliche Gemüther mit ber Weihe religiofer Erhebung. Und biesem Befen bienend, haben die einzelnen Formen weniger die Bedeutung rein fünstlerischer Schönheit im Sinne höchsten und Haffischen Runftbegriffes, als vielmehr die eines fünftlerischen Zierrathes, mit dem eine religiös entzündete Phantasie das in den fühnsten Konstruktionen mit bewunderungswürdiger Technik aufgeführte Gerüft ber baulichen Massen umspielt und schmudt. Denn wollte man nach bem fünstlerischen Zwecke, nach der streng organischen Durchbildung jedes Einzeltheiles und nach der Ordnung aller einzelnen Theile zu einer reinen fünstlerischen Organisation fragen, so wurde das schöne Netwerk, mit dem Erwin die Vorderseite seines Thurmbaues übersponnen hat, keine Rechtfertigung finden tonnen, es wurden bie Maffen ber Stengelfaulchen, Baldachine und Fialen ungelöfte Rathfel bleiben, und die Fraten und Grotesten an fo vielen Stellen wurden bem Frager ihre Saglichkeit bohnend als Antwort zuruckgeben. Das Ganze muß man im Auge halten als Denkmal der himmelanstrebenden Thatkraft des Mittelalters in aller seiner Rauheit und Phantastif. Als ein solches ist es über allen Ausbruck mächtig und ernst, groß und bewunderungswürdig, wie das göttliche Gebicht des unerreichten Dante, das wir aufs höchste verehren, ob wir gleich seine in der Unschauungsweise des Zeitraumes

ber Gothik ruhende Bedingtheit nicht verkennen. Könnte aber Erwin ein größeres Lob zu Theil werden, als indem man sein Werk mit dem Werke seines großen Florentinischen Zeitgenossen vergleicht? Niemand, der Augen hat zu sehen, wird sich dem Eindrucke des Riesenbaues entziehen können, der fast wie ein Werk der Natur selbst dasteht; wer aber könnte die Macht und Tiefe diese Eindruckes auch nur annähernd aussprechen! Man muß an den gewaltigen Massen hinaufblicken und staunen, — und auf den gewundenen Treppen zwischen freistehendem Masswerk hindurch zu der schwindelnden Höhe hinaufsteigen und nur mehr staunen.

Auch das Innere des herrlichen Minfters, obwohl das Langhaus und die hinteren Theile verschiedenen Epochen und Stylen angehören, ist von sehr bedeutender Wirkung und ungewöhnlich reich an Punkten, bie malerische Ansichten ober Durchblide bieten. Schaut man fo etwa aus dem Dunkel der tief liegenden Arppta hinaus und an den Pfeilern bes Querschiffes vorüber in das Langhaus, so stellt sich Einem dieses in seinen ruhigen, weiten und lichten Berhaltniffen, im Schmude feiner oben erwähnten Glasmalereien als ein abgerundetes, stimmungsreiches Bild und zugleich insofern auch auf bas glücklichste bar, als es so durch das berühmte Radfenster geschlossen wird, das Erwin in der Mitte feines Baues anordnete. Dies Fenfter mag wohl das fünftlerifc volltommenfte Stud Architektur am gangen Münfter fein, benn es verbindet mit der höchsten Ginfachheit der Zeichnung und der vollsten Rlarbeit bes Bedantens ben leuchtenden Blang größten und mohlgeftimmtesten Farbenreichthums, so daß die ruhigste und doch mächtigste Wirfung entsteht. Will man Erwin's Bebeutung, bie ichon in biesem einen Stude fich jo gang ausspricht, gleichsam mit einem Blide erfennen, so barf man biefe Strafburger Rose nur mit andern ähnlichen Radfenstern, besonders den ebenso anspruchsvollen wie fümmerlichen zu Rheims und Amiens vergleichen. Und so können wir alles in allem mit Goethe fprechen: "Bon ber Stufe, auf welche Erwin geftiegen ift, wird ihn feiner herabstoßen. Sier fteht sein Werk, tretet bin und erkennt das tieffte Gefühl von Wahrheit und Schönheit ber Berhältniffe, wirkend aus ftarter, rauber beutscher Seele, auf bem eingeschränkten, duftern Pfaffenschauplat bes medi aevi".

Der Straßburger Münster bietet uns auch sast ben ganzen Schatz von Werken mittelalterlicher Bilbhauerkunst, der im Elsaß erhalten ist, und selbst der bildnerische Schmuck des Münsters erlitt durch die französische Revolution die empfindlichsten Verluste, denn von all' den zahlreichen Standbildern, die an dem Gebäude vertheilt waren, wurden etwa drei Viertheile vernichtet. Unter diesen befanden sich auch verschiedene Werke der berühmten Vildhauerin Sabina, welche seit Jahrshunderten neben dem großen Erwin als dessen kunstbegabte Tochter gepriesen und Sabina von Steinbach genannt wird. Ihre Arbeiten schmückten die Eingänge ins südliche Querschiff und einer der dort dargestellten Apostel hielt ein Spruchband, auf dem man die leoninischen Hegameter las:

Gratia divinae pietatis adesto Savinae, De petra dura per quam sum facta figura.

oder zu deutsch etwa:

Snabe göttlicher Milbe' fei ber Sabina gum Schilbe; Durch bie in hartem Gesteine ich ale Gestalt ericheine.

Aber alle biese Werke sind vernichtet bis auf zwei weib=. liche Geftalten, beren eine als die siegreiche Kirche des neuen Bundes, die andere als das blinde, innerlich überwundene Judenthum erklärt werben, besser aber als die Gestalten des "Glaubens" und bes "Gesetes" zu bezeichnen sein durften. Diese beiben Gestalten fönnen aber burchaus nicht als erwiesene Werke der Sabina angesehen werben, und wir find beshalb nicht im Stande, bie Bebeutung dieser so viel gerühmten Künstlerin jest noch zu erkennen. ift auch durch nichts thatfächlich erwiesen, daß Sabina Erwin von Steinbach's Tochter gewesen ist, vielmehr scheint es, daß die Bilbhauerin Sabina geraume Zeit vor Erwin von Steinbach gearbeitet habe. Uebrigens wurde ihr Name auch mit dem reichen bildnerischen Schmude ber Borberfeite, jeboch ohne thatsachlichen Anhalt, in Berbindung gebracht; und so seben wir denn hier einen berühmten Namen. bessen Werke ber Zerftörung zum Opfer fielen, bort an bem großen Thurmbaue gablreiche Arbeiten von verschiedener Art und verschiedenem Werthe, beren Meister man nicht kennt, die aber schon durch ihre

Berbindung mit dem Bau des Münfters die entschiedenste Beachtung beanspruchen durfen 1).

Aus dem 15. Jahrhundert sind uns dann noch zwei Meisternamen überliesert: Jobst Dozinger von Worms, welcher den Tausstein, und Johann Hammerer, der die Kanzel entwarf, beides Werke im reichen Geschmack der verfallenden gothischen Kunst. Uebrigens ist diese Kanzel, die als ein, den Sacramentshäusern zu Hagenau, Nürnberg und Wien verwandtes, spätgothisches Prachtstück erscheint, um deswillen auch besonders denkwürdig, daß sie im Jahre 1486 für den geseierten Geiler von Kansersberg errichtet wurde, und daß dieser hervorragende Wann unter ihr, von der er so viele zu den Herzen bringende Worte gesprochen hatte, sein Grab gesunden.

Aehnlich übel wie hier in Bezug auf die Bilbhauerei, deren Denkmäler in großer Zahl zerstört wurden, sind wir in Bezug auf die Malerei gestellt, ja hier insofern noch um vieles übler, als wir es hier nicht mit unbekannten Künstlern, nicht mit einer ins Sagenhafte spielenden Gestalt, wie die der Sabina, sondern mit einem der größten Meister beutscher Kunst zu thun haben, mit Martin Schongauer. Man kennt die grundlegende Bedeutung dieses Künstlers für die Entwickelung der Kupferstecherei und die zahlreichen, bewunderungswürdigen Arbeiten desselben in Kupferstich. Man weiß, daß Dürer an Martin Schongauer lernte und sich bildete, daß die größten Meister Italiens

<sup>1)</sup> hinfichtlich ber Sabina hatte Schneegans in einer besondern, 1850 in ber Revue d'Alsace erschienenen Abhandlung behauptet, bag biefelbe gur Beit, als ber fübliche Rreugarm, ben fie mit Bilbmerten fcmildte, erbaut murbe, gelebt baben muffe, und er fette fie banach etwa 100 Jahre früher als Ermin. Wir wiffen aber nur, bag ber Apostel mit bem Spruchbanbe wirklich von ihr herrührte, und wenn Schneegans, trothem er bie Bestalten bes "Glaubens" und bes " Befetes" für "jünger" als bie Apostel ertfart, biefe letteren für "ungweifelbafte" Berte Sabina's anfieht, fo icheint mir bierin ein Wiberfpruch ju liegen. Denn finb biefelben Sabina's Berte, fo konnen fie nicht, geschichtlich gesprochen, junger fein, als beren beglaubigte Arbeiten, find fie aber wirklich junger, fo tonnen fie nicht unzweifelhaft Arbeiten ber Sabina fein. Sind fie aber junger und maren fie bennoch Sabina's Berte, fo wurde bie anfängliche Behauptung, bag Sabina ber Bauperiobe bes füblichen Rreuzarmes angehöre, hinfällig, und bie Möglichkeit ber alten Ueberlieferung, daß fie Erwin's Tochter fei, mare noch nicht wiberlegt. Uebrigens ift noch ber Möglichkeit zu gebenten, bag man bie Ursprünglichkeit unb Echtheit ber überlieferten Inschrift in Zweifel gieben tonnte.

ihn in hohen Ehren hielten! Und so müßte denn jedes Gemälde seiner Hand doppelten Werth haben, weil es den Begriff von seinem fünstelerischen Wesen ergänzen, erweitern und runden müßte zu derjenigen Fülle und Bedeutung, die ihm im Leben unter seinen Zeitgenossen und nach dem Tode von den Ueberlebenden zugeeignet wurden. Aber dem ist leider nicht so, und wir sehen uns auch hier einer großen Lücke gegenüber.

Martin Schongauer, auch Martin Schon genannt, war Bürger ber Reichsftadt Rolmar, wo er eine gablreiche Schule um fich versammelt hatte und wo er nach Ausweis des Kirchenbuches von St. Martin am Tage Mariae Reinigung, das ift den 2. Februar, 1488 starb. Ueber seinen Geburtsort ift nichts Bestimmtes zu fagen, anscheinend stammte er von Augsburg. Wir wissen nicht, wie umfangreich seine eigene Thatigkeit als Maler war, aber daß er verschiedene Bemälbe mit eigener Sand gefertigt hat, ift über allem Zweifel. Da nun auch aus seiner Schule von Künftlern, beren Ramen man nicht fennt, zahlreiche Arbeiten hervorgingen, die alle die Eigenthümlichkeiten seiner Runftweise, wenn man will feines Styles tragen, so wird es begreiflich, daß in späteren Zeiten, als die Erinnerungen burch einander geworfen murben. Schongauer's Name auch auf viele Bilber seiner Schule übertragen wurde. Ginc erhebliche Angahl folder Werke, welche aus den Kirchen zu Kolmar, Issenheim und andern Orten stammten, fand sich nun schon im vorigen Jahrhundert auf der Stadtbibliothet zu Rolmar vereinigt, und fie find ber Grund, auf bem bas jegige städtische Museum zu Rolmar fich weiter entwidelt hat.

Bei der großen Wichtigkeit, welche dies Museum gegenwärtig, nachdem die kostbare Sammlung zu Straßburg ein Opfer des Krieges geworden ist, besitht, wird es gerechtfertigt erscheinen, mitzutheilen, daß dasselbe wesentlich durch die Förderung der dortigen "Schongauer» Gesellschaft" in dem schönen Kloster "Unterlinden", das ehedem den Dominikanerinnen gehörte, seit 1849 eingerichtet worden ist. Die alte Klosterkirche ist der Hauptraum dieses Museums geworden, da in ihr die sämmtlichen Gemälde vereinigt sind, unter denen die altbeutschen Bilder, etwa 100 an der Zahl, eine so ausgezeichnete Besbeutung in Anspruch nehmen. Es schließt sich daran ein großer Saal

mit Abguffen nach antiken Bilbwerken und bann ber alte Kreuzgang, der zahlreiche Grabsteine. Architekturstücke und Aehnliches mehr auf-In ber Mitte bicfes Kreugganges ift ein Standbilb genommen bat. Martin Schongauer's errichtet worden, mahrend in dem äukeren. gegen die Strafe liegenden Hofe das Standbild bes trefflichen Kabelbichters Pfeffel, eines Rolmarers, feine Stelle gefunden hat. Andere Räume noch bergen zahlreiche, im Elfaß aufgefundene ober ausgegrabene Alterthümer aus ber römischen und altgermanischen Zeit des Landes, die sehr wohl geordnet find und dadurch eine klare llebersicht der Kulturentwickelung geben. Dieselbe geht von den Denkmälern bes Steinalters immer aufwärts bis zur vollen Bluthe romischen . Lebens. bann aber fällt fie wieder gurud und läft erkennen, wie an bie Stelle ber bilbungsreichen römischen Jahrhunderte robe Zeiten getreten waren, beren Hauptbeschäftigung ber Rrieg war. Uebergang von diesen friegerischen Zeiten zur mittelalterlichen Rultur ift im Rolmarer Museum burd Denkmäler nicht vertreten, boch find wiederum verschiedene Gegenstände aus dem Mittelalter felbft ba, wie allerlei Gerathe, Arbeiten in Gold und Silber und Anderweitiges An dieses Museum schließen sich bann naturgeschichtliche mebr. Sammlungen, sowie bas Archiv und die Bibliothet ber Stadt. Unsere Betrachtung beschränkt sich hier auf die erwähnten altbeutschen Gemälbe.

Ehebem glaubte man unter ihnen Werke von Dürer und Holbein, namentlich aber solche von Martin Schongauer zu besitzen. Diese Meinung jedoch war nicht zu halten; sie war in Bezug auf Dürer und Holbein längst aufgegeben und sie ist es jetzt auch in Bezug auf Schongauer. Waagen, Quandt und ein Ungenannter des Kunstblattes schrieben zwar in den vierziger Jahren noch aussührlich über die Kolmarer Bilber und sie erkannten unter ihnen noch eine gewisse Jahl als echte Schongauers, allein in Kolmar selbst ist man davon zurückzekommen und man bezeichnet diese Werke als "dem Martin Schongauer zugeschrieben." Dies auch mit vollem Rechte; ebenso wie auch in mancher andern Sammlung dieser Name andern Bezeichnungen hat weichen müssen. Nagler zählte 1845 als eigene Arbeiten des Martin Schongauer noch etwa fünfundvierzig Vilder auf, die an verschiedenen öffentlichen Orten ausbewahrt werden, allein unter denserschaften verden, allein unter denserschaften.

jenigen dieser Bilber, welche ich aus eigener Anschauung kenne — und es sind fast alle — befindet sich nur ein einziges, welches in der That Martin Schongauer's eigene Arbeit ift, und wir muffen beshalb bies Bild in Berbindung mit seinen Aupferstichen all' und jeder Beurtheilung ber andern Gemälbe zu Grunde legen. Dieses Bild ift bie berühmte, in Icbensgroßer Figur bargeftellte "Maria im Rosenhag". welche gegenwärtig in ber Safristei ber Münsterkirche zu Kolmar aufgehängt ift, ein Werf von ursprünglichfter Schönheit, innigster Empfindung und bester Ausführung. Unter bem Gerant der Rosenlaube fitt die beglückte Mutter im rothen Gewande, umflossen von bem rothen, in etwas anderm Tone gehaltenen Mantel. Das icone blonde Haar fällt frei über die Schultern herab und fie blickt voll inniger Liebe hernieder zu dem andächtigen Beschauer, mährend der nackte Knabe, den sie mit weißem Tuche auf ihrem linken Arme hält, fich um ihren Hals schmiegt, boch Ropf und Auge ebenfalls zu bem Beschauenden wendet. Ueber bieser meisterhaft geordneten Gruppe schweben zwei Engel, welche in ber Mitte bes Bilbes über bem Saupte ber Maria die Krone des Himmels halten, und der Goldgrund, der hinter allen biesen Gestalten und bem Rosengezweig sich ausbreitet, scheint icon ben himmlischen Lichtglang anzubeuten, in ben bie Selige erhoben werden sollte. Die Herrlichkeit, Ursprünglichkeit und Bollkommenheit bieses Werkes ist nicht genug zu preisen. Alle die angeblichen Martin Schongauer's nun, namentlich jene im Museum zu Kolmar, die man ja fast unmittelbar mit jenem Bilbe vergleichen fann, steben sehr erheblich unter bemselben, sowohl was ben Glanz und die Frische der Malerei, wie besonders was die Empfindung Martin Schongauer's großes Berdienst war es nämlich auch, daß er einen ganz besonderen Nachdruck auf die Wiedergabe tieferen Gemüthslebens in den Röpfen seiner Gestalten legte. Tiefe der Empfindung im Bereine mit mannlicher Kraft und Bürde ift es ja gerade, die ihm neben seinen Berdiensten für die Technik bes Rupferstiches und ber Malerei in ber Geschichte ber beutschen Runft eine so hohe Stelle anweist. Und während nun in rührender, jum Bergen bringender Weise biese Empfindung rein und innig aus ber "Maria im Rosenhag" spricht, nimmt man an ben angeblichen

Schongauer's des Museums mabr, daß die Empfindung bei ihnen burchweg nicht eine wahrhaft tiefe, ganz und voll innerlich erlebte ift. Man erkennt augenfällig, daß man es bier mit Arbeiten von Mannern zu thun hat, die Alles verstanden, was man durch Mühe und Fleiß mit ber hand erlernen tann, die nach Stichen ober Zeichnungen bes Meisters, in dessen Werkstatt sogar, wenn man will, ihre Malereien in einer Beise, die gewissen firchlichen Bedürfnissen gegenüber im allgemeinen mehr als vollständig genügte, ausführten, die aber keine Runftler von eigener ichöpferischer Begabung, von frei gestaltender Kraft So könnte es icheinen, bag bie Bilber bes Museums, auf ihre mahre Bedeutung gurudgeführt, an funftgeschichtlichem Berthe allau fehr verloren hätten, aber einestheils belehren fie uns als Werte aus Martin Schongauer's Schule in wichtigen Studen über manche Eigenthümlichfeit der ganzen Runftrichtung, und anderntheils geben fie eine ichlagende Beftätigung bes fo lange nicht genügend beachteten Zusammenhanges von Schongauer mit ber flandrischen Schule, beren Sit Brügge mar.

Wir wiffen nämlich aus einem Briefe bes Malers Lambert Sustermann, ben bie Staliener Lombarbo nannten, an Basari, baß Martin Schongauer bei Rogier van der Wepden, diesem hervorragenben Schüler ber Brüber Ent, malte und lernte; und in ber That finden wir in seinen Stichen und in dem Gemalde der Maria, sowie auch in den Werfen ber Schuler Buge der engften Bermanbtichaft mit der flandrischen Kunftweise. Dahin gehört die Malweise, obwohl fie in ber Schule von Rolmar nicht die Durchsichtigkeit, Wärme und Alarheit in ber Färbung, nicht bie bewunderungswürdige Feinheit und Durchgeistigung bis in die kleinsten Einzelheiten besitt, wie in ber von Brügge. Dahin gehört ferner ber Styl ber Gewandung und Faltenbehandlung, der Typus der Röpfe und selbst bisweilen die Haltung einzelner Figuren, die allesammt oft eine sehr bemerkenswerthe Uebereinstimmung zeigen. Aber freilich die Tiefe und Innigkeit ber flandrischen Empfindungsweise findet fich nur bei Martin Schongauer felbft. Ginige feiner Schüler zeigen neben biefer entschieden ausgesprochenen niederdeutschen Beziehung auch eine oberdeutsche, als deren deutliches Rennzeichen — abgesehen von allen inneren Beziehungen —

3. B. in der Bilberfolge der Bassion Christi der scharfe, bunkeln Linien gezeichnete Umrif zu bemerken ift. Dagegen steigern fich bei andern Kolmarern die flandrischen Büge fast zu einer gewissen Ausschließlichkeit; und namentlich ift hier eine Folge von sieben Bilbern zur Leidensgeschichte Jesu zu nennen, die unter Anknüpfung an eine Urkunde des Kolmarer Archivs von 1462 dem Kaspar Isenmann zugeschrieben werden. Diese Bilber weisen gang beutlich und bestimmt auf Brugge bin, nicht nur burch iene Uebereinstimmung in Zeichnung und Malart, sondern namentlich auch durch die neue Art der Behandlung des Grundes, wo an Stelle des bis dahin gebräuchlichen Goldes tiefe Landschaften mit Bauwerken und Figuren gang nach Art ber End's angebracht sind. Wäre bie Kolmarer Ansicht, daß biefe Bilber von Isenmann herrühren, unansechtbar richtig, so wurde sich mit großer Bahrscheinlichkeit nachweisen lassen, daß Martin Schongauer erft nach seiner Niederlassung in Rolmar burch Isenmann und bessen' Arbeiten zu ber Reise nach ben Nieberlanden, wo er bei Rogier van der Wenden malte, bestimmt worden sei. Doch lasse ich derartige Vermuthungen hier auf sich beruhen und betone nur die Thatsache, daß im 15. Jahrhundert die in Flandern blühende Malerei ihre Einwirkungen nicht nur, wie allgemein bekannt, auf das benachbarte und stammverwandte niederrheinische Land, sondern auch auf Oberbeutschland hin erstreckte. Aber allerdings führten diese Ginwirkungen in ben Schulen von Röln und Rolmar zu Erscheinungen. die vielfach von einander abweichen. Denn in Köln wurden bicfe Einwirfungen wiederum bedingt burch einen gleichzeitigen großen Meifter, ber sich selbständig hielt, durch Stephan Lochner, den Maler bes Sein Beift fteht noch gang eng in innerer Be-Kölner Dombildes. ziehung mit dem alten feinen Runftfinne, den wir in den romanischen Rirchen Rölns so bewundern, und er äußert sich in seinen Werken in voller Liebenswürdigkeit und in bem gludlichsten Streben nach reinen Formen, nach einer zum heitern neigenden Färbung, nach voller Lebensfrische und tiefer Empfindung. 3hm gegenüber steht Martin Schongauer gang im Dienste gothischen Runftgeistes. Die tiefe Empfindung ift wohl bei beiden Meistern gleich, aber anstatt ber heiteren Färbung seben wir eine gewisse ernfte Schwere, ftatt ber reineren

Formen die eckigen des gothischen Styles, statt der allgemeinen Liebenswürdigkeit ein starkes Betonen des Charakters voll Kraft und Würde. So hielt die in Stephan Lochner zur Blüthe gediehene altkölnische Malerci das Eindringen der Enck'schen Kunstrichtung zwar etwas auf, aber gleich darauf versiel die Kölnische Schule diesem Einflusse völlig und erscheint demselben gegenüber unselbständig im Vergleiche zu der eigenthümlichen und bedeutenden Kraft, mit der Martin Schongauer diese Einwirkungen beherrschte.

3ch muß noch eines Bilbes gebenken, welches mit Martin Schongauer in engste Beziehung zu setzen ist und welches zu den sehr wenigen Gemälben gehört, die in elfassischen Rirchen sich noch erhalten haben. Es befindet sich in der Kirche zu Thann, leider sehr schlecht unter einem Tenfter aufgehängt, und ftellt vier Beilige in einer Reihe stehend auf Goldgrund dar, den segnenden Christus mit der Weltfugel. Johannes ben Evangelisten, den älteren und den jungeren Es find das Gestalten von bestimmtem durchgebilbeten Charafter, alle sehr ernst und doch voll Milde: bei Christus steigert sich diese Milbe zu einem freundlich einladenden Ausdrucke, mabrend Johannes in tiefes Nachdenken versunken scheint. Es find Gestalten. ebenso würdig als innig, aus der vollen Seele des Meisters hervor-Alle Eigenschaften ber Zeichnung und Malart stimmen nun völlig mit Kolmar überein. Wer aber außer Martin Schongauer - so dürfte man in diesem Falle wohl mit Recht fragen - könnte in Kolmar ein so vollkommen empfundenes Werk gemacht haben? 3ch wenigstens muß gestehen, daß ich, je langer ich das herrliche Werk fah, um so mehr in meiner Meinung mich bestärkte, daß man es bier mit einem echten Gemälbe Martin Schongauer's zu thun habe. Allerdings gestattet zur Zeit die sehr ungunftige Aufhangung des Bildes ein abschließendes Urtheil nicht 1).

<sup>1)</sup> Bon ber Urheberschaft bes Bartholomaus Zeitblom, die Ernst Förster behauptet (Geschichte ber beutschen Kunst II. 204), kann nicht entsernt die Rebe sein. Lotz (Statistit ber beutschen Kunst II. 513) glaubte benn auch, daß Förster ein ganz anderes als das in Rebe siehende Bilb meine, und führt zwei Gemälbe ähnlichen Inhalts, von Zeitblom und Schongauer (?), als in der Kirche zu Thann befindlich auf. Es ist aber bort nur das besprochene eine Bild vorhanden.

Noch ein paar Worte möchte ich diesen Erörterungen über die Essässischen Malerei hinzusügen. In verschiedenen Kirchen haben sich nämlich leberbleibsel älterer Wandgemälde erhalten, unter denen die zu Beißenburg vorhandenen wegen ihres Umfanges und wegen ihrer theilweisen Tüchtigkeit Beachtung verdienen; sie stammen fast gänzlich aus dem 14. und besonders aus dem 15. Jahrhundert. Ferner aber muß ich noch ansühren, daß im Museum zu Kolmar ein großes Altarwert des Matthias Grünewald sich besindet, der zwar zeitweise im Elsaß arbeitete, aber zu der dortigen Malerei in innerlichen Beziehungen nicht steht. —

Das wären in turz andeutender Uebersicht die wichtigsten unter den hervorragenderen Kunstdenkmälern, welche das Elsaß aus der mittelalterlichen Zeit noch besitzt: nicht sonderlich zahlreich im Bergleiche zum ehemaligen Reichthume des Landes, aber immer noch von erheblicher Bedeutung, ja in einigen Stücken von einzigem höchsten Werthe. Sehr zahlreich sind allerdings die Denkmäler geringerer Bedeutung, schlechterer Erhaltung oder kleineren Umfanges, die sich aller Orten sinden, wie sich das in einem so alten Kulturlande von selbst versteht und wie ich mir schon vorhin anzudeuten erlaubte. Wer die alte Kunst des Elsaß gründlich studiren will, muß sich mit ihnen natürlich einzgehend beschäftigen; wir konnten sie ebenso natürlich hier nicht beachten, ohne uns in allzu große Weitläuftigkeiten zu verirren.

Mit dem neuen Weltalter, das im Anfange des 16. Jahrhunderts anhub, richtete sich, wie im ganzen Deutschland so auch im Elsaß, das innerste Streben der Gemüther mit mehr und mehr Ausschließlichteit alles Andern auf den Glauben und dessen Reinigung von dem Schutte, welchen die Jahrhunderte über dem Felsen der ursprünglichen Religion abgeworfen hatten. Mit Festigkeit und Entschiedenheit ging auch das Elsaß vor, obwohl der Bauernkrieg gerade auch das Elsaß in der blutigsten Weise heimsuchte und leicht von Neuerungen hätte abschrecken können. Aber er war — so scheint es — gerade nur erst recht geeignet, die Augen der Menschen auf die ewigen Dinge zu kehren und sie zu lehren, hinter salschem Scheine das Dauernde zu suchen. Straßburg griff gleich, nachdem Luther seine Stimme erhoben, das neue Werk mit Feuereiser an. Unter dem Borsige des ausgezeichneten Ammeisters

Sturm von Sturmed beschloß ber Rath turz und bündig: "Bei Schöffen und Rath einer löblichen freien Reichsstadt Strafburg: Die Messe ist aberkannt." So ward es verkündigt und vollzogen. Und bas fühne und schnelle, gründlich aufräumende Borgeben Strakburgs mar in gang Deutschland von bedeutender Wirkung, manniafach zur Racheiferung ansvornend. Aber mit ber Kunftübung im Elsak war es unter folden Umständen vorbei, auch fehlten ihm die Ausklänge und Nachklänge, die in andern Gegenden Deutschlands, wo die neuen Berhältnisse weniger gewaltsam herbeigeführt wurden, sich entwickeln fonnten. In ben fturmischen Zeitläuften bes 16. und gang besonders bes 17. Jahrhunderts begannen vielmehr ichon die Zerftörungen einzelner alten Denkmäler, die bann, als bas land seinem unseligen Schicfale anheim gefallen war, von den Frangosen in der ihnen eigenen iconungelosen Beise bis in die neueste Zeit fortgesetzt wurden. Diefer Fall des Elfaffes ift eine der ichwärzesten und traurigften Stellen in der deutschen Geschichte, und nur badurch können wir ihn geschichtlich begreifen und anerkennen, daß wir einsehen, wie unweigerlich ber Berluft des Landes ber Preis war für die Erhaltung ber beutschen Bewissensfreiheit, nicht allein ber beutschen, sondern ber Bewissensfreiheit in gang Europa. Die Frage stand geschichtlich so: Entweder bas Elfaß ober Anechtschaft in romisch-habsburgischen Keffeln? Gine schredliche Wahl und doch eine unzweifelhafte für ein Bolt, das sein Berablut ber Freiheit bes menschlichen Gewiffens geopfert hatte! Unter ber französischen Herrschaft waren bie Aeußerungen freien geiftigen Lebens im Elfaß nicht erheblich und auch die Hervorbringungen der Runft blieben aus. Hatte man boch Nöthigeres zu thun und um bie Sunft ber Bewalthaber zu buhlen! Raum möchte man glauben, bag cine Stadt so tief finken kann als Strafburg, einst bes Reiches freie Stadt und der Edelstein der beutschen Krone, gesunken fich zeigte an bem Tage, wo es bem frangösischen Dauphin, nachmals Ludwig XVI., und seiner Neuvermählten die koftspieligsten und thörichtsten Feste gab, ober in jenen andern Tagen, als frangofifche Schredensmänner bort die Ausrottung der beutschen Sprache, die Zerstörung des Münfters und die Bertilgung der Protestanten verfündeten. bem wurde von ber frangofischen Frembherrschaft in bemselben Sinne

weiter gearbeitet: man lehrte die Elsässer, um die Gunst von Paris und um die der jeweiligen Pariser Machthaber werben und betrieb mit eiserner Planmäßigkeit die Bernichtung deutscher Art und Sprache.

Nun, sie sind fläglich zu Schanden geworfen, diese Berblendeten! Das große Bfand, vor zwei Jahrhunderten in ben Tagen unfäglichen Jammers und tieffter Erschöpfung zur Erhaltung bes beiligften Gutes dahingegeben, es ift mit unverwelklichem Ruhme eingelöft. Deutsche Art und Sprache lebt neu auf, beutsche Lieber bringen wieder frei in die Lüfte des Wasgenwaldes und deutsche Kunst wird wieder erstehen auf dem ihr einst geweiheten Boben. An fünstlerischer Begabung fehlt es bem Elsaß nicht, ja man fann in unsrer Zeit bervorragende Talente nennen, die jedoch meist, mit wenigen Ausnahmen, in den Sälen der Parifer Runftschule auch franzosischen Runftgeist eingeathmet Sind diese Talente nur erst ihrer wahren Natur wiedergegeben, und verschafft man den aufkeimenden nur Gelegenheit, sich auf einer gediegenen Anstalt, etwa zu Strafburg, gründlich und tüchtig zu bilden, so darf man hoffen, bedeutende Ergebnisse sich verwirklichen zu sehen. Möchten dann die Manen Erwin von Steinbach's und Martin Schongauer's segnend auf die neue Zeit herabschauen, daß diese ben alten Jahrhunderten eine würdige Schwester werbe, würdig durch die Kraft und Külle des Beistes, durch die Redlichkeit und Treue des Gemüthes. Dann wird auch die lette Spur jenes schmablichen Netes französischer Fremdherrschaft vertilgt sein! Eine sinnreiche Sage bes Mittelalters berichtet uns, daß Raiser Sigismund einst ben eblen Krauen von Strafburg beim Abschiede zum bedeutsamen Angedenken jeder einen goldenen Ring geschenkt habe, und ein elfassischer Dichter unsrer Zeit, Abolf Stöber, hat biese Sage wie so manche andere bes Elsasses in gefällige Reime gebracht. Er läßt ba ben Raiser zu ben Strafburger Frauen die schönen und finnvollen Worte sprechen:

> "Wie euren Finger golben Umfaßt jedweber King — Soll eure Söhn' umwinden Der Treue festes Band Und soll sie ewig binden Ans deutsche Batersand."

Und wie so ehedem der deutsche Kaiser den Frauen von Straßburg einen sichtbaren Ring schenkte, so bietet heute das deutsche Volk den wieder gewonnenen Brüdern einen unsichtbaren Ring der Liebe zu neuem Bunde. Möchte doch das Elsaß ihn ergreisen und annehmen als das Pfand engster Zusammengehörigkeit, als das Hosfnungszeichen reicher und fruchtbarer Zukunft, als das Sinnbild gemeinsamer, unverbrüchlicher Treue zu Katser und Reich!

## Michelangelo. 1)

Es find am heutigen Tage 400 Jahre im Strome ber Zeiten babin gefloffen, daß einer ber ausgezeichnetften Menschen, welche Stalien je bervorgebracht, bas Licht biefer Welt erblickte: Michelangelo Buonarroti. Die Anordnung dieses Saales, die ringsum aufgeftellten Abbildungen ber Schöpfungen bes großen Meifters, murben Jedem, der es auch nicht wüßte, sagen, daß wir dieses Tages in festlicher Weise gebenken. Aber, indem ich mich anschicke, in solcher festlichen Beise zu Ihnen zu reben, brangen fich mir Betrachtungen über ben Sinn und die Bedeutung Deffen, mas wir thun, auf. Was heißt es für uns, die wir einem andern Jahrhundert, einem andern Bolfe angehören, hier auf deutschem Boden, nicht fern von den brandenden Ruften des Nordmeeres, den Geburtstag eines Mannes zu feiern, der por so langer Zeit einst unter ber Sonne Italiens an ben Ufern bes Urno und Tiber gewandelt, von deffen herrlichen Werken kaum ein Abglang bis zu uns gefallen ift? Wollen wir den großen Florentiner Künstler ehren? wollen wir seinen Manen Weihrauch opfern? Nicht dieses kann der Sinn sein. Denn Ehre ward ihm zu Theil im höchsten Maße, so lange er lebte. Die Jahrhunderte haben Ehren zu Ehren, Ruhm zu Ruhm gehäuft, daß er wahrlich, wenn er noch lebte, durch Ehre, die irgend welcher Mensch ihm erzeigen möchte,

<sup>1)</sup> Die hier folgende Festrebe habe ich am 400sten Jahrestage ber Geburt Michelangelo's, 6. März 1875, im Saale bes Altstadt-Rathhauses zu Braunschweig gehalten; eine umfängliche Ausstellung von Kupferstichen, Photographien und jonstigen Abbildungen von Werken bes Meisters war gleichzeitig daselbst eingerichtet worden.

nicht berührt werden könnte. Und wenn der längst Dahingeschiedene nach dem Rathe des Schicksals auch auf das Treiben dieser Welt herabzusehen im Stande ware; wie könnten einem solchen Geiste

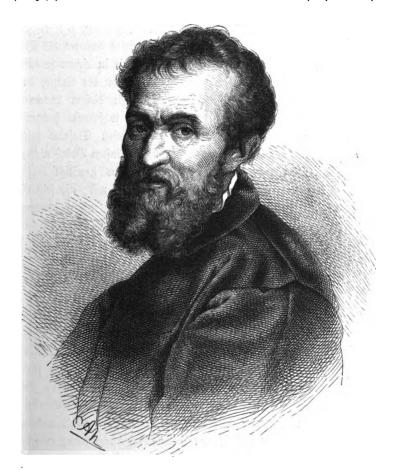

irbische Shren und Ehrenbezeugungen von Werth und Bedeutung sein? Nein; nicht ihn ehren können wir, wir und alle Die, welche heute in gleicher Gesinnung in allen gebildeten Ländern mit uns verbunden sind. Nur uns ehren wir, indem wir dieses Tages gebenken. Zwar hangt vom Tage selbst nichts ab; aber indem die Sonne dieses

400ften Beburtstages aufstieg, erinnerte fie die Welt, feierlich Zeugniß abzulegen von einer Gefinnung, die in so manchem herzen alle Tage eines jeden Jahres still und unwandelbar lebt. Und dies Bekenntniß, bem auch wir uns freudig und festlich anschließen, hat, wenn es nur recht mit Bewußtsein aus bem Bergen fommt, wirklich eine treffliche und würdige Bedeutung. Denn es bedeutet nichts anderes als Dantbarkeit für das Geschenk, welches der Menscheit in einem so außerordentlichen Genius gewährt wurde. Achtung por der Runft, durch welche biefer Genius sich geoffenbart hat. Mit biefem Bekenntniß aber erklären wir zugleich, daß wir wahre und wahrhafte Humanität als bie einzig echte Grundlage eines erfreulichen Dafeins halten. Denn Michelangelo ift eine ber reichsten und iconften Bluthen, welche bas reiche und schöne Zeitalter bes Humanismus gezeitigt hat; benn eine hohe und vollendete Kunft war nie und wird nie sein ohne die Boraussetzung einer auf humanistischem Boben emporgewachsenen allgemeinen Bilbung. So also sehen wir uns durch unser Vorhaben nothwendig und wie von selbst mitten in Interessen hineingestellt, die auch für die Gegenwart die unmittelbarfte Bedeutung haben. In biesem Sinne wollen wir die Feier bes heutigen Tages auffassen und uns bemühen, aus ihr dauernde Bortheile zu ziehen. —

Man fagt, es hatten in Michelangelo vier Scelen ober Seclenfrafte gelebt, beren jebe einzelne Den, ber fie allein beseffen, groß gemacht hätte. In allen brei bilbenden Runften mar er ein Meifter und in jeder berfelben ichuf er Werte, Die für sich ichon feinem Namen Unsterblichkeit verleihen würden. Dazu hatte er die Gabe des Wortes empfangen und er hat seine Empfindungen oder Bedanken in mancher schönen Dichtung niedergelegt. Wäre er beshalb nicht als Baumeister, Bildhauer und Maler so bedeutend geworden, er würde boch zwischen ben hervorragenderen Dichtern Italiens einen Platz behaupten, wo ihn Niemand so leicht übersehen könnte. Doch dieser große Reichthum der Anlage und der Bethätigung war damals bei Rünstlern nicht so selten, wie er cs in unserm Jahrhundert ift, wo, wenn wir vielleicht ben Einen, Schinkel, ausnehmen, jeder bedeutende Meister sich auf die Runft beschräntte, der er sich im Besondern gewidmet hatte. Anders war es damals: nicht in Italien allein, wo

neben Michelangelo außer viclen minder berühmten Künstlern, voraugsweise Leonardo und Rafael als Männer höchster und umfassendster Begabung basteben, sonbern auch bei uns, wo ein Abrecht Dürer als Maler und Aupferstecher, Bildhauer und Formschneiber, Baumeister und Schriftsteller in gleicher Weise Großes leiftete. Wie bei allen biefen Mannern war die Ginheit biefer Gaben, Anlagen und Bethätis gungen ganz vornehmlich auch bei Michelangelo in seiner eigensten Berfonlichkeit begründet. Was die Natur und günftige Musen bem Rnaben in die Wiege gelegt, entfaltete sich in der wie von einem vorsorglichen Geschicke bestimmten Lebensführung bes Jünglings. Und wie so allmälig Charafter und Art bes Mannes sich bilbeten, so spiegeln fie fich wieder in ben Werten des Runftlers. Faft von ben Rinberjahren an bis ins hohe Greisenalter bat er Stift und Binsel, Meißel und Richtscheit geführt und wir konnen noch jest bas Werk seiner Tage fast in diesem ganzen Umfange überschauen. Und immer tritt uns in biefen Dentmälern feiner Runft ber Mann feinem gangen Wesen und seiner ganzen Lebenslage nach entgegen. Was immer auch bei dem Entstehen und der Ausführung dieser Werke, etwa in Sinsicht ber Auftrage und Bedingungen ber Besteller, für Zufälle mitgewirkt haben, stets nahm er mit großem Beiste die Aufgabe, wie sie lag, völlig in sich auf und stellte sie bann aus sich heraus mit bewundrungswürdiger Freiheit als die eigenste That seines Genius in bie Erscheinung. Und so spricht benn auch aus allen biesen Werken bieser Genius in seiner eigenthumlichen Art und seiner umfassenden Natur gang zu uns. Diese eigenthümliche Art und umfassende Natur ahnen wir mit bem ersten Blide auf diese Abbilber ber Werke Michelangelo's, und wir erkennen sie immer bedeutender, tiefer und richtiger, je mehr wir im Stande find, Werk für Werf richtiger und erschöpfender zu würdigen, je mehr wir in ber ganzen Reihe bieser unsterblichen Schöpfungen bas Band ihrer engsten, innigsten Zusammengehörigkeit, wie basselbe in der Personlichkeit des Künstlers wurzelt, anzuschauen vermögen. Wenn bies aber bei feinem außerorbentlichen Meister der Kunst leicht ist, so ist es bei Michelangelo schwer, weil biefer Rünftler in feiner befonderen Art und Weise für sich einzeln in der Runftgeschichte bafteht.

Ehe ich jedoch nun diese eigenthümliche Größe des Michelangelo mit einigen Worten anzubeuten versuche, glaube ich in kurzer Ueberssicht die hauptsächlichsten Werke des Meisters in ihrer geschichts. lichen Reihenfolge bezeichnen zu sollen. Hierbei muß ich mich natürlich auf die allernothwendigsten Angaben beschränken.

Nachdem Michelangelo, begünstigt und gepflegt durch das Wohlwollen und die Unterstützung des Lorenzo Magnifico, in beffen Namen die Blüthe medicaischer Kunftliebe sich zusammenfaßt, seine Jugendbilbung vollendet hatte, ging er im Alter von 21 Jahren nach Rom. Dieser erste Aufenthalt in ber ewigen Stadt hat sein künstlerisches Denkmal in jener berühmten Marmorgruppe erhalten, die in der Betersfirche fteht und die unter dem Namen der Pieta des Michelangelo befannt ift. Außer biefer Gruppe gehören bemfelben unter Undern der Bachus und der Abonis in Florenz an. Florenz zurudgekehrt, fertigte er bann die Bilbfaule bes David gleichfalls in Marmor, welche im Jahre 1504 vor bem Stabthaufe, bem Palazzo vecchio, baselbst aufgestellt, in neuester Zeit jedoch in bie bortige Afademie versett wurde. Bu ber nämlichen Zeit entstand ein Delbild, die einzige, völlig sicher beglaubigte Tafelmalerei bes Meisters, eine beilige Familie, die einen Ehrenplat in ber Tribung ber Uffizien einnimmt. Unmittelbar nach ber Bollenbung bes David beschäftigte sich Michelangelo mit ber Berftellung eines Rartons, welcher zu ben funftgeschichtlich bentwürdigften Werken ber italienischen Kunftepoche gehört, insofern er einen ganz außerorbentlichen Einfluß auf andere Künftler, felbst auf einen Rafael ausgeübt hat. Er stellte aus der Beschichte des Krieges gegen Bisa den Augenblid bar, wo bie habenben Florentiner Kriegsleute burch Bisanische Reiterei aufgeschreckt worden. Das uns in Nachbildungen erhaltene Stud ist nur ein Theil ber ganzen, leiber untergegangenen Komposition. Dasselbe Schicksal hatte bas Gegenstück bieses Kartons. ein Werk des Leonardo da Binci. Diese Erfindungen der beiden großen Rünftler, die hier gleichsam in einen Wettstreit mit einander traten, sollten als Frestomalereien im Rathssagle bes Palazzo vecchio ausgeführt werden, eine Unternehmung, die jedoch nie zur Bermirtlicuna gelangte.

Im Jahre 1505 berief Julius II. den Meister nach Rom und trug ihm auf, ein großartiges Grabmal zu errichten, in welchem bereinst bie Gebeine bieses merkwürdigen Bapftes ihre Rubestätte Mit größtem Gifer wurde an die Sache gegangen. finden sollten. Ein fühner, weitgebender Entwurf wurde gemacht, in Carrara wurde Marmor gebrochen und icon mar ber Betersplat in Rom gur Salfte mit biefen Bloden bebedt, als ber Ausbruch einer ichon im Stillen vorbereiteten Ratastrophe den Arbeiten gewaltsam ein Ende sette. Bapft und Rünftler waren, man weiß nicht genau aus welchem besondern Anlasse, verstimmt gegen einander. Und als Michelangelo nun eines Tags, als er in Geschäften zu Julius geben wollte, am Thore des Batikans zurudgewiesen wurde, eilte ber beleidigte Mann nach Hause, warf sich auf ein Pferd und entfloh aus Rom. Der Bruch mar vollendet und erft nach Jahresfrist fand zu Bologna die Aussöhnung ftatt. Als Michelangelo bann im Jahre 1508 wieder nach Rom zurudfehrte, begann er bie Malereien an der Dede ber Sixtinischen Ravelle und bamit waren porläufig die Arbeiten am Grabmale Julius II. zurudgeftellt. Diese Arbeiten, wie fie mit Mühe und Berdruß begonnen, zogen sich durch das ganze leben des Rünstlers, Widerwärtigkeiten mit sich führend, hindurch, und erst, nachdem fast 40 Jahre feit Beginn berselben, 30 Jahre seit bem Tobe bes Papstes verflossen maren, tam bas Wert mit Zuhülfenahme ber Arbeiten andrer Bildhauer zu einem leidlichen Abschlusse, so wie man es jetzt in der Kirche San Pietro in Vincoli zu Rom sieht. Der Hauptbestandtheil besselben ift die Rolossal-Statue bes "figenden Moses", bie wohl als das grokartiafte Wert der ganzen italienischen Bildbauerfunft erachtet werben fann. Mehrere angefangene, für biefes Grabmal beftimmte Arbeiten, die nicht zur Berwendung gelangten, befinden fich an verschiedenen Orten, darunter auch bie beiben sogenaunten Sklaven im Louvre zu Paris.

Die bewunderungswürdigste Schöpfung unter allen Werken Michelangelo's ist die Deckenmalerei in der Sixtinischen Kapelle, von welcher hier ein so großer Schatz der ausgezeichnetsten Abbildungen vorliegt. Die Kapelle ist etwa 125 Fuß lang und 43 Fuß breit. Die Decke bildet ein flaches Gewölbe mit Seitenstich-

fappen, beren Anordnung in Gemäßheit der Fenster an jeder der Langseiten und an einer ber Querseiten gegeben mar. Berücksichtigt man die Alächen, welche diese Kappen sammt den zugehörigen Lünetten bieten. so wird man annehmen muffen, daß die ganze Malerei minbestens 6000 Quadratfuß umfaßt. Diese ungeheure Fläche bebedte Michelangelo in bem furzen Zeitraume von 20 Monaten mit biesen ebenso geisterfüllten wie technisch vollendeten Bilbern, eine Leiftung, die wohl in der ganzen Geschichte der Malerei einzig dasteben dürfte. In späteren Jahren malte er bann an ber großen hintern Schlugwand ber Rapelle bas Weltgericht, so bag bier von seiner Sand eine Folge von Darftellungen vereinigt ift, welche die Schickfale ber Welt und des Menschen in symbolischen Bilbern und Gestalten, die durch Bibel und Ueberlieferung geheiligt find, schilbern. Da sehen wir, baf Gott es ist, ber Erbe und himmel gemacht und ben Menschen geschaffen hat. Aber ber Mensch wendet sich von ihm, und ber Sündenfall, beffen Darstellung fich bier anschließt, eröffnet die Rette ber menschlichen Leiden. Das Opfer, welches ber Gottheit bargebracht wird, ist nicht fraftig genug, um Erlösung von diesen Leiden zu bringen. Im Gegentheil, beutlicher werden biese Leiden dem Auge bes Beschauers vorgeführt: außere Drangsale macht die Sündfluth anschaulich, innere sittliche Uebel die Trunkenheit des Noah. find die Bilber, welche in der Mitte der Dede den langen Spiegel des Gewölbes einnehmen. Sie verkunden, wie alles Erschaffene von Gott stammt, wie aber ber Mensch, diese Abstammung vergessend, in Sünde verfallen ift und nun nicht aus eigener Kraft vermag, ben ihm hieraus entsprossenen Leiden sich zu entraffen. Gine architektonische Umrahmung umgiebt biefe Bilber und architektonische Glieberungen trennen die einzelnen berselben von einander. Weiter aber wird biese Umrahmung durch Stüten aufgenommen, welche an den Zwideln der Wölbung zwischen ben Stichkappen aufsteigen. Dieser gesammte architektonische Theil des Werkes ift im Sinne baukunftlerischer Symbolik reich mit figurlichem und anderem Schmuck ausgestattet, aber diese kleineren Gestalten treten zurud gegen jene mächtigen und heroischen Figuren, welche an ben Zwickeln zwischen jenen Stüten sigend gemalt sind. Es sind die Propheten und Sibyllen. Sie um-

geben wie ein großartiger Rranz jene mittleren Bilber und vertreten ben Bedanken, daß das Beil und die Erlösung, welche ber Mensch aus sich selbst nicht zu finden vermag, von ihnen im Boraus verfündet worden ift. In den Stichkappen und Lünetten find bann die Borfahren Chrifti bargestellt. Beiter führte Michelangelo biesen Gebanken nicht, benn die Geschichte bes Beilandes war bereits durch altere Meister an der einen Langseite und an der Gingangswand in einigen Gemälden veranschaulicht worden. Als er deshalb in späteren Jahren sein Werk burch ein neues großes Fresko an der Altarwand der Kapelle weiterzuführen hatte, mar es folgerichtig, daß zu dem Inhalte desselben das Beltgericht gewählt murbe. Die Gott die Welt und die Menschen geschaffen, so muß er auch bie Menschen ber ganzen Welt richten. Diejenigen, welche bie Beilsbotschaft aufgenommen, wird er zu sich rufen, und die, welche in ber Sunde verstodt blieben, wird er von sich stoßen. Diese Vorstellung, welche allen religiös gereifteren Bölkern eigen ift und die in vordriftlichen Zeiten besonders rein und schön burch Plato bargelegt murbe, braucht nicht im Sinne eines abgegrenzten Dogma, als handlung eines einzigen tünftigen Tages, bes jüngften Tages, angesehen, sondern sie kann ohne Zwang gleichnisweise als ein Ereigniß aufgefaßt werben, das sich fortdauernd jeden Tag im Innern des Menschen durch alle Geschlechter hindurch vollzieht. In diesem, ber Runft näher liegenden Sinne aufgefaßt, spiegelt eine Darftellung des jungsten Gerichtes ben Gewissenszustand ab, ber thatsächlich ununterbrochen in ber gesammten Menschheit vorhanden ift. Solche Darstellung ist also inhaltlich mit den tiefften Interessen der Menschheit verknüpft 1).

Doch suchen wir jetzt den großen Künstler wieder auf, nachdem er die Deckenmalerei der Sixtina beendet hatte.

Wahrscheinlich widmete Michelangelo, nachdem er sich einige Erholung von der übermäßig anstrengenden Arbeit hatte gönnen müssen, sich jest ganz dem Grabmal Julius II. Allein als dieser Papst im Jahre 1513 starb, war das große Werk bei Weitem noch nicht vollendet. Sein Nachfolger, Leo X., Sohn jenes großen Medicäers Lorenzo il Magnisico und ein Jugendfreund des Michelangelo, trat

<sup>1)</sup> Bergl. in bes Berfaffers Buche .. Cornelius, ber Meifter ber beutschen Malerei," bie Ausführungen über bas jüngste Gericht 2c. S. 129 ff. 241 ff.

mit seinen Wünschen und Aufträgen dazwischen. Zunächst sollte ber Meister die fehlende Borderseite der Kirche San Lorenzo zu Florenz bauen. Diese Kirche war vor etwa 100 Jahren von den Medicäern durch Filippo Brunclleschi neu errichtet worden. Aber



Grabmal bes Giuliano. (Rach Bafari's Angabe.)

wie bei so vielen Kirchen in Italien, war die Stirnseite nicht zur Ausführung gekommen. Dieses wollte nun Leo durch Michelangelo nachholen. Allein obgleich der Künstler bereits umfassende Vorarbeiten eingeleitet hatte, so mußte die Sache doch liegen bleiben, denn die papstliche Kasse hatte ein gleichzeitiger Krieg in Ober-Italien geleert. So steht noch heute San Lorenzo da, dem Beschauer den beleidigenden

Anblick einer in den Ansätzen des Steinverbandes roh dastehenden Backteinmauer als Vorderseite einer so herrlichen Kirche darbietend. Auf diese Weise waren fünf Jahre ohne eine eigentliche künstlerische Leistung vergangen. Wahrscheinlich um den Meister für diese traurige



Grabmal bes Lorenzo. (Nach Bafari's Angabe.)

Erfahrung zu entschäbigen und überhaupt sich die Dienste besselben zu sichern, gab ihm Leo eine neue Aufgabe. Zwei Angehörige des Papstes, sein Bruder Giuliano und sein Neffe Lorenzo, waren gestorben und es sollte diesen nun bei der Kirche San Lorenzo eine Grabkapelle errichtet werden. Michelangelo begann den Bau im Jahre 1520. Die Kapelle ist quadratisch und nach oben durch eine

8

überhöhte Hängekuppel geschlossen. An der Rückseite springt eine kleine Apfis aus. Die Band gegenüber enthält brei Statuen, beren mittlere, nicht vollendete, Maria mit dem Kinde darstellt. An beiden Seitenwänden steben die Grabmäler. Es sind kleine Marmorfarkophage, auf deren Deden je eine mannliche und eine weibliche Figur liegen, während darüber die in den Nischen sitzenden Gestalten der beiden Berstorbenen diese Anordnung in fünstlerisch bewährter und vorzüglicher Beise abschließen. Die liegenden Figuren stellen die vier Tageszeiten, die Morgenfrühe und den Abend, den Tag und die Nacht dar. Sie vertreten also in versonifizirenden Gestalten bier über ben Grabern ben Gedanken, daß die Zeit die Besiegerin der Menschheit ift. Klüchtigkeit unfrer Erbentage vom ersten schmerzlichen Erwachen bis jum letten Schlaf wollen fie vor bas Auge stellen. Die Männer sind in starken herkulischen Bildungen, die Aurora als Jungfrau und die Nacht, die schon in den alten beiligen Gefängen die "Mutter Nacht" beißt, in den Formen des mütterlichen Weibes gehalten. 3m Jahre 1533 arbeitete Michelangelo zulett an diesen Werken, fie endlich zum Theil unvollendet der Nachwelt in dem Zustande hinterlassend, wie wir sie noch heute sehen 1). Der Abbruch der Arbeit hatte politische Gründe. Es war der Kall der alten Freiheiten seiner Baterstadt und bie Einsetzung des medicaischen Fürstenthums, wie dies in Folge ber langen Belagerung und endlichen Einnahme ber Stadt durch Karl V. im Jahre 1530 geschah, welche dem von leidenschaftlicher Baterlandsliebe erfüllten Michelangelo tief zu Herzen gingen und die ihn endlich bestimmten, in eine freiwillige Verbannung zu geben. Seitbem lebte er ausschließlich zu Rom. Seine Baterstadt hat er trot der bringenoften und oft wiederholten Einladungen ber Berzöge nie wieder betreten.

In die Zeit, welche durch die Arbeiten in der Kapelle von San Lorenzo bezeichnet ist, fällt noch die Bilbsäule des Christus in der Kirche Santa Maria sopra Minerva zu Rom und der Bau des prächtigen Saales für die Laurentianische Bibliothek, dicht neben der Kirche San Lorenzo zu Florenz. Nachdem dann im Jahre

<sup>1)</sup> Bergl. in bes Berfaffers Buche "Italie nifche Blätter", S. 252 u. ff. ben Auffat: "Die Grablirche ber Mebici und Michelangelo".

1534 Clemens VII., Better und, wenn man von der turzen Regierungszeit Hadrian's VI. absieht, auch Nachfolger Lev's X., gestorben war, wurde Alexander Farnese unter dem Namen Paul III. Papst. Dieser hatte große Pläne mit Michelangelo. Er ernannte den Künstler sogleich zum obersten Baumeister, Bildhauer und Maler des Batikans und übertrug ihm im Besondern das große Fresko des Weltgerichtes an der Altarwand der Sixtinischen Kapelle. Im Jahre 1535 begann der Meister dies umfassende Wert und am Weihnachtstage des Jahres 1541 wurde es seierlich der Oeffentlichkeit übergeben.

Der lette Theil von Michelangelo's Leben ist gang vorzugsweisc durch Arbeiten baukunstlerischer Art in Anspruch genommen. Zwar fehlte es auch an solchen auf dem Felde der Bildhauerei und Malerci nicht, aber biefe laffen ein bedeutendes Sinten ber Rrafte erkennen, wie namentlich die in den Jahren 1549 und 1550 entstandenen Fresten ber Cappella Paolina im Botifan und die gleichzeitige Marmorgruppe ber Kreugabnahme, welche hinter bem hochaltar im Dome zu Florenz steht. Dagegen zeigen die architektonischen Entwürfe die alte Größe und Rühnheit des Geistes; ja durch einen berfelben hat er in entscheibender Weise seinen Namen bauernd mit ber Geschichte bes größten Bauwerkes ber Renaissance verbunden. Michelangelo war nämlich nach dem Tode des Antonio da San Gallo im Jahre 1547 gum Baumeister von Santt Beter ernannt worben, und als solcher machte er ben Entwurf und das Modell zur groken Ruppel, nach benen bann, etwa 40 Jahre fpater, bic bewunderungswürdige Unternehmung wirklich ausgeführt wurde. Was ben Gedanken des ganzen Bauwerkes betrifft, so mar Michelangelo jum ersten Entwurfe bes Bramante gurudgefehrt und hatte für ben Grundriß das griechische Kreuz mit einer Vorhalle angenommen. Spater wich man bekanntlich hiervon ab und verlängerte ben vorbern Arm des Kreuzes, so daß der Grundriß die Gestalt des lateinischen Kreuzes erhielt, gerade nicht zum Vortheil ber einheitlichen Gesammtwirfung dieses gewaltigen Raumes. Außer bei Sankt Beter war ber Meister besonders noch auf dem Capitole thatig, wo er den in der Mitte des Sügels befindlichen Plat so anordnete und mit Gebäuden umgab, wie er heute noch bafteht. Ferner baute er am farnefifchen

Palaste, an der Kirche San Giovanni de'Fiorentini, an den Besestigungen und Thoren Roms, unter denen besonders die Porta pia vom Jahre 1560 hervorgehoben werden dürste, und an andern Bauten der ewigen Stadt. Auch sertigte er ein Modell der Treppe der Laurentianischen Bibliothes in Florenz an. Ueber diesen Arbeiten waren dann die Jahre des Greisenalters dahingegangen und die Tage des Meisters waren gezählt. Am 18. Februar 1564 gab der große Künstler seinen Geist auf, nachdem er 89 Jahre lang auf dieser Erde gewandelt hatte. Die Leiche wurde nach Florenz übergesührt und am 12. März mit angemessener Feierlichsteit in der Kirche von Santa Croce, der Walhalla der Florentiner, beigesetzt.

Fast alle ber von mir aufgeführten Werte Michelangelo's seben Sie bier in Abbilbern Ihrer unmittelbaren Anschauung vorgelegt; und wir fonnen nun fo einer gufammenfaffenben fünftlerifchen und tunftgefdichtlichen Burbigung bes Meifters naber treten. Betrachten wir in biefer Absicht die Schöpfungen bes großen Künftlers, so muffen wir neben jener angebeuteten darafteriftischen Eigenthumlichfeit ihrer Gefammterscheinung, vorzugsweise bie gewaltige Herrschaft über alle kunstlerischen Darstellungsmittel, sowie die Rühnheit und die Ticfe bes erfindenden Rünftlergeistes bewundern. Bliden Sie bin auf die Sixtinischen Malereien mit der Fülle ihrer Bilder und Geftalten, bin auf bie Grabmäler von San Lorenzo, ben Moses und die Victas, bin auf die Bauwerke des Cavitols und die Kuppel von Sankt Beter, und werfen Sie die Frage auf, wie viel Meister benn in Jahrhunderten ihm gleich tamen im Berftandniß ber Berfvektive und der Anatomic, in der Führung des Binsels und des Meigels, in der Renntnig der architektonischen Runstformen und der schwierigsten Ronstructionsweisen? Mit berselben Leichtigkeit beherrscht er die menschliche Gestalt in ihrem Bau und ihren Bewegungen, wie die Zusammenfügung fühnster Gewölbeformen. Mit wissenschaftlicher Schärfe geht er zergliedernd in alle Theile bes menschlichen Körpers, und wenn er arbeitet, so steben ihm beffen Formen und Berhältniffe berart zu Gebote, daß er in den mannigfachsten Darstellungen derselben mit königlicher Freiheit sich bewegt. Und an Reichthum ber

Typen seiner Gestalten erscheint er fast unerschöpflich. Wie sticht diese fertige und vollkommene Sicherheit gegen das mühlelige Berfahren mittlerer Talente ab, die nicht Einen Schritt ohne Modell und Gliebermann machen fonnen! Umftanblich werben ba Stellungen und Gewandungen versucht, ängstlich werben sie nachgezeichnet und im Besite solcher Hülfsmittel wird bann endlich die Arbeit mit schwerfälligem Fleiße in langer Zeit zu Stande gebracht. Das war nicht die Art Michelangelo's. Wenn das Bild in seiner Phantasie geboren war, so hatte die Sand feine Rube, bis fie ein rechtes Abbild beffelben in die Erscheinung gesetzt hatte, und bann ging es, wenn keine äußeren Sinderniffe bazwischen traten, mit Keuereifer an die völlige Ausführung. Wie ein geübter Tonkunftler über Saiten und Tasten die Finger gleiten läßt, um Klange hervor zu zaubern, die bas menschliche Bera bewegen, so spielte Michelangelo gleichsam mit ben Formen bes menschlichen Leibes, ben er in ben mannigfaltigften Lagen und Stellungen barftellt, um handlungen, Charaftere, Stimmungen und Gedanken auszüdrücken. Und dabei war es ihm gleich, ob er mit Farben funstreich an Wand und Dede sich erging, oder ob er bem Marmor Leben einhauchte. Er ftand immer frei über bem materiellen Stoffe seiner Kunstwerke, ben er nach allen Richtungen bes Technischen bin mit Staunen-erregender Meisterschaft beherrschte. Und wenn er fo gleich arok als Bildbauer wie als Maler in völliger Einheit seiner fünstlerischen Persönlichkeit basteht, so nimmt er boch auch als Baumeifter an dieser Einheit Theil. Denn damals ging die Runft nicht in's Einzelne aus einander, sondern sie war in sich selbst Eins. Damals war eine mahrhafte Ausbildung in Einer Runft nicht benkbar ohne den Besits gewisser Renntnisse und Fertigkeiten in den beiden andern; und namentlich Michelangelo fakte bie Baufunft so wenig als Etwas von ben beiden andern Runften Getrenntes auf, daß er meinte, es fonne Niemand ein in ben Verhältnissen, Bliederungen und Formen schönes Bauwerk hinstellen, ber nicht aus der Anatomie des menschlichen Rörpers die Grundsäte iconer Verhältnisse, Gliederungen und Formen babe kennen lernen. Diese staunenswerthe Beberrschung aller Mittel ber Darstellung in allen drei Künsten war aber bei Michelangelo gleichsam nur auf stofflichem und technischem Gebiete bas Widerspiel

bes erfindenden Künstlergeistes, der in allen drei Künsten gleich bedeutenden und aukerordentlichen Werken bas Dasein aab. biesem Sinne saat Goethe bewundernd von ihm: "Die innere Sicherbeit und Männlichkeit bes Meisters, seine Großheit geht über allen Ob wir den Blid in die hoch über unsere Häupter emporgehobene Riesenkuppel von Sankt Beter erheben, ob wir unsere Seele in die Marmor-Gebilde der Rapelle von San Lorenzo verversenken, ober ob wir unser Auge über die Farbenwelt der Sixtinischen Malereien mandeln laffen; wir werden immer das Walten beffelben gewaltigen Beistes empfinden, der in seiner Phantasie die Bohen und Tiefen der Menscheit durchmessen und nun mit der höchsten Rühnbeit und Rraft die Ideale seiner Einbildungstraft verwirklichte. so aufgefaßt und verstanden, wird Michelangelo richtig gewürdigt werben können. Denn wollte man diesen Befichtspunkt auf ben Ursprung der Werke des großen Künstlers aus bessen begeisterter Seele unberüchsigt lassen und lediglich versuchen, diese Werke als bie Erzeugnisse ber außerordentlichsten technischen Meisterschaft zu erklären, wie dies wohl geschehen, so wurde man nothwendig in fehr schwere Irrungen verfallen. Richt in äußerlicher Weise nach Art der Birtuofen hat Michelangelo seine Werke gemacht, sondern aus seinem Innern hat er sie geboren, und ihnen dann mit seiner Bande Arbeit ben sichtbaren Leib, nämlich die fünstlerische Gestaltung in wirklichem Stoff verliehen. Diese Wahrheit spricht aus den Werken des Meisters mit beutlichen Anzeichen und sie ist uns außerbem burch ben eigenen Mund beffelben verfündet und verbürgt. In einem feiner Sonette schilbert er bas Wesen seiner Kunftübung; er sagt:

Kaum daß die Kunst, so hoch und göttlich Gestalt und Thaten eines Menschen faßt, so macht sie gleich in dürftigem Stoffe von ihm ein einsaches Modell als erste Frucht, und so belebt sie ihren Gedanken.

Aber zum zweiten bann in hartem Stein voll Leben erfüllen sich bie Hoffnungen bes Schlägels; b'raus neu geboren und gemacht ohn' Fehl in Schönheit ift er boch nur ein Denkmal, bas ihren Ruhm verklinde.

Das innere Schaffen, das Entspringen des Bildes in der Phan-

tasie ist ihm die Hauptsache. Sehr entschieden drückt er dies auch noch in einem andern seiner Sonette so aus:

Benn bann bie Zeit beleibigenb, hart und grausam ihn bricht und gerrt und gang entgliebert; so ruht die Schönheit, die einst war, boch brinnen in bem Gebanten, ben er nicht umsonft empfing.

Hiermit ist also der Weg des Arbeitens von Außen her ausgeschlossen, und es tann nicht angefochten werben, daß die Bebilde bes Michelangelo von Innen heraus nach bem Geifte entstanden. dak sie im mahren Sinne ideale fünstlerische Schöpfungen sind 1). Dieser Ursprung der Werke des Michelangelo aus dem Innern erklärt auch die innere Verwandtichaft aller berselben, den bestimmten stylistischen Charafter, der ihnen allen eigen ist. Der stylistische Charafter aber ift nicht wohl zu bezeichnen, ohne zugleich ben Beift überhaupt zu schilbern, aus welchem jene Malereien und Bildwerfe entsprangen. Diesen aber wiederum finden wir in allen Faben seines Daseins mit der Gesammtkultur Italiens im Zeitalter des Humanismus verbunden und verwachsen. Ein Bild vom Geiste Michclangelo's mit Worten zu geben, wurde also eine fehr weitschichtige Sache sein. Nur einige der wesentlichsten Beziehungen gestatte ich mir deshalb hier furz anzudeuten.

Die ganze italienische Kunst seit Simabue und Giotto, und ganz vorzugsweise die Kunst des an Geistern und Talenten so überreichen Florenz, beruht von Haus aus auf dem Grunde der Religion, jener Religion, die allmälig ganz und gar mit den Gedanken und Grundsätzen des klassischen Humanismus sich verschwisterte. Nach und nach breitete sich sogar die Berehrung des Alterthums und das Bestreben, demselben nachzueisern, so aus, daß in den Blüthentagen der italienischen Kunst, unter Iulius und Leo, der Geist der höchsten Klassistät seine Stempel auf alle Gebilde der bevorzugtesten Geister der Nation, namentlich auch auf die Werke christlichen Inhaltes drückte. Diese Klassistät war aber ein Gegensat einerseits gegen das mittelsalterliche Wesen, aus dem sie ja gerade mit Hülse des Humanismus sich emporgerungen, andrerseits gegen jenes engherzige und eisersüchtige

<sup>1)</sup> Siehe bes Berfassers "Italienische Blätter" S. 271 u a. a. D.

Kirchenthum, welches seit der Mitte des 16. Jahrhunderts unter ben Bänden der Jesuiten sich bilbete. Die Renaissance mit ihrer Rlassizität steht mitten inne. Da aber die ganze Kulturbewegung des humanistischen Zeitalters feinen vollkommeneren, höheren und glanzvolleren Ausbruck gefunden hat als in den Werken der Runft, so ist die Frage von felbit gegeben: wie steben biefe höchften Werke ber Kunft gur Grundlage, aus der sie, vermittelt durch eine lange Reihe vorbereitender Werke, doch zulet entsprungen waren, wie stehen fie zur Religion? Auf diese Frage geben die Werke Michelangelo's eine Antwort, aber nicht eine erschöpfende. Will man diese Antwort gang und erschöpfend haben, so muß man aus ber Cappella Sistina wenige Schritte hinüber thun in die Zimmer Rafael's. Rur an beiben Orten zusammengenommen wird sich bas Geheimnig enthüllen. Dieses Gebeimnif besteht in ber Erkenntnig, daß die damalige Weltanschauung ber Bebildeten, wenigstens in Italien, eine beinahe allgemein gultige und klassische geworden war, daß man an der driftlichen Religion und den ererbten Ordnungen der Kirche awar festhielt, daß aber die Religion doch nicht mehr die treibende, innerste Kraft der Kunst war. Wie aber, wären jene großen Männer etwa irreligiös gewesen? Und wären sonach ihre religiösen Malereien eine Lüge? Gewiß nicht. Wenn aber ebedem die Rünftler mit ihren Werken im Dienste ber Religion standen, wenn bie Runft aus ber Religion entsprossen und in dieser gegründet war, so hatten die Rünstler der klassischen Zeit in der Runft selbst ihre Religion gefucht und gefunden. Das Verhältniß zwischen Kunft und Religion war völlig ausgereift, das Bewußtsein von der Beiligkeit ber Runft im Rünftler selbst zur reinsten Entfaltung gelangt. Indem ber Künstler schuf und arbeitete, fühlte er und erkannte er sich im Dienste Gottes. "Die echte Malerei" — sagt in biesem Sinne Michelangelo - "ist edel und fromm durch den Geist, in dem sie arbeitet; benn nichts erhebt die Seele des Ginsichtigen mehr und führt sie zur Frömmigkeit, als die Mühe, etwas Bollenbetes zu schaffen. Gott aber ift die Bollendung, und wer dieser nachstrebt, strebt bem Göttlichen nach. Kurg, die mahre Malerei ist nur ein Abbild ber Bollkommenheit Gottes." In biesem Sinne arbeiteten jene großen Rünftler. Frei und fühn gingen sie nach allen Richtungen bes menschlichen Beistes und überall fanden sie - Gott! In ber Stanza della Segnatura bat Rafael biefer reifften Blume humanistischer Anschauung und Bilbung bas schönste und umfassenbste Denkmal gesetzt, indem er mit gleicher Liebe, gleicher Hingabe, gleicher Kunft jene unsterblichen Fresten malte, welche bie Religion, die Rechtsordnungen, die Wiffenschaft und die Kunft barftellen und die man Disputa, Jurisprudenz, Schule von Athen und Parnag zu nennen pflegt. Und Michelangelo stieg zu ben Problemen des menschlichen Daseins hinab und schilberte in ergreifenden Bilbern den Ursprung, ben Fall, die Leiden und die Hoffnungen des Menschen. Aber bei aller grundsätlichen Uebereinstimmung in vielen Studen, welch' ein Unterschied war es boch bei beiben Meistern! In reinen, edlen Formen, geleitet burch bas Zauberwort bes schönen Maßes, bat Rafael seine Bilber mit klassischem Stylgefühle entwickelt; einladend und lebensfroh, freudig und anziehend blidt aus ihnen ber Meister dem Beschauer Michelangelo's großartige Kraft jedoch verrath einen Drang in das Ungemessene, ein Gemuth, bem die naive Lebensfreudigkeit fehlt, und einen Geift, ber ben metaphpfischen Rathseln, bie hinter den bunten Erscheinungen dieses Lebens schlummern, nicht fremd geblieben ift. Der klaren Gesetymäßigkeit Rafael's steht bei ihm bas fühne Beftreben gegenüber, Form und Geftalt seiner Schöpfungen gang ben Bedanken, die er ausbruden will, dienstbar zu machen; und babei hat er nur bie Absicht, eben feine Bedanken in feiner Beife barzustellen. Da er nun aber wie ein König über die Mittel ber Darftellung herrscht, gewinnt die Handhabung der Formen bei ihm ben Anschein eines leichten Spiels, obwohl fie reifftes Wiffen, vollkommenste Uebung und höchste Sicherheit voraussett. Diese Eigenschaften in Michelangelo's Werken, nämlich bie, daß die größten Schwierigkeiten der Darstellung wie in ein Spiel verwandelt scheinen. und die, daß ein Beift von Rühnheit, Tiefe und Selbständigkeit sich hier offenbart, verleihen diesen Werken selbst eine höhere und geheimnißvolle, ja eine damonische Kraft. Deshalb ist es eine feststehende Erfahrung, die unzählige Runstfreunde und Rünftler in Rom, ein Boethe, ein Cornelius an ihrer Spige, gemacht haben, daß man aus ber Sixtinischen Rapelle nicht in die Zimmer und Loggien Rafael's

geben soll. Auge und Sinn sind von jenen Malereien so in's Große und Weite geöffnet, daß sie, sogleich im Augenblide, ben richtigen Makstab für Rafgel's reine Schönheit und heitere Lebensfrische nicht wieder finden. Es wäre ungerecht, beshalb Rafael dem Michelangelo nachstellen zu wollen, wie es ungerecht wäre, Mozart geringer zu schätzen als Beethoven, mit welchen beiden großen Meistern der Tontunft jene beiden großen Meister der bilbenden Runft nicht ungeschickt in Bergleich gebracht werden fonnen. Wenn aber in Rafael, dem vom Glude im Sonnenscheine bes Daseins bewunderungswürdig dabin getragenen Meister, sich ber Glanz und die Schönheit ber Tage Julius II. und Leo X. abspiegeln, so spricht aus Michelangelo ber gährende Beift, ber hinter bem Glanze jener Tage webte, ber in ben Erscheinungen dieses Lebens keine wirkliche Befriedigung fand. Der feste Mittelpunkt aber in allen Bewegungen bieses brangenben Beistes ist bei Michelangelo die feste religiöse Grundstimmung bes Bemüthes. Indem er seine Runft gleichsam wie einen fortwährenden Gottesbienft auffaßte, mar von felbst feine Seele fortbauernd auf bas Ewige gerichtet. Mit geistigem Auge schaute er dorthin ins Unvergängliche, aber sein leibliches Auge fah nur die Bergänglichkeit ber Welt und die Flüchtigkeit ber menschlichen Erbentage. Da lagerte sich benn im Gemuthe eine ernste Schwermuth, und biese gerade ift es, die sich in den Werken des Michelangelo so oft und deutlich widerspiegelt. In den blühenden Leibern ber Jugend erblickt er schon alle Leiden des Lebens und den endlichen unentrinnbaren Tod. Rirgends hat er vielleicht dieser Auffassung des Lebens einen schärferen Ausbruck gegeben, als in seiner Aurora von San Lorenzo, die so deutlich ausbrudt, wie sie sich nur mit Widerwillen zum neuen Tage, der die alte Last bes Daseins mit sich bringt, erhebt.

Durch diese Eigenschaften sett sich die Kunst des Michelangelo in einen grundsätlichen Gegensatz zur Antike, die die Götter in das lebensstrohe irdische Dasein herabholte. Es ist deshalb natürlich, daß Diejenigen, die ihr Auge vorzugsweise an der Antike gebildet und die ideale Schönheit, welche sie hier gefunden, als eine mustergültige erkannt haben, zunächst durch den Andlick der Werke des großen Florentiners befremdet werden. Und es ist richtig, daß die

Werke bes Michelangelo im Großen und Ganzen nicht nach dem Maßstabe reinster und gang allgemein gultiger Schönheit richtig beurtheilt werben konnen, wenn auch mehrere einzelne Stude wie bie Beseelung des Abam, die Erythräische Sibylle und Andres biesen Magstab nicht zu scheuen haben. Aber im Allgemeinen kann ber richtige Magstab für Michelangelo nur aus ber Individualität bes Meisters und dem Berhältnisse besselben' zu seinem Zeitalter geschöpft werben. In diesem Sinne aufgefaft und verstanden, zeigt aber Michelangelo nach zwei Seiten bin bie höchfte Bollendung italienischer Runft, indem tiefer als er, schöpferisch und erfindend, kein Runftlergeist gedrungen war, sichrer als er alle Darftellungsmittel keine Rünftlerband beherricht hat. So ift er der Sohepunkt und Grenzstein echter Runft in Italien geworben. Ja, bei seinem hohen Alter wuchs er selbst schon in eine ihm fremde Runstepoche hinein, und er mußte erleben, vereinsamt auf seiner Bobe zu stehen. Wenn er bes Glaubens lebte, daß jede mahre und edle Kunst fromm sei, so wurde er im Greisenalter noch belehrt, daß er sich hiermit zu einer Reterei bekenne. Ein Bietro Aretino warf bem großen Meister, ber im "jungften Bericht" die Beiligen bes himmels und die Auferstandenen ohne irbische Rleiber bargestellt hatte, beswegen Gottlosigkeit vor, und bem Enea Bico schrieb berselbe Aretino, daß biese Malereien ben Michelangelo unter die Lutheraner bringen könnten. In der That wollte Bapft Baul IV. noch bei Lebzeiten bes Meisters aus diesem Grunde bas gottlose Bilb vernichten lassen, und nur mit Mühe gelang es, ihn davon zurudzuhalten, aber bie schlimmsten Nachtheiten mußte Daniele da Volterra mit rechtgläubigen Gewändern zubeden. zeigte sich an, daß das innere Verständniß des einzigen Rünftlers bei seinem Bolke erloschen war, und zugleich mußte er seben, wie in ber Runft rings um ihn ber Manierismus und Birtuosenthum sich breit machten, wie gerade seine eigenen Nachahmer in ber Entartung am weitesten gingen. In des Wortes voller Bedeutung hatte sich Michelangelo als Rünftler, in Bezug auf die Zeit seiner Blüthe, selbst überlebt. Um so mehr zog er sich auf sich selbst zurud und lebte innerlich als Mensch in jener Frische der Jugend fort, wie sie wahres Beistesleben selbst bem Greise verleiht. Ja, bie letten Jahrzehnte

seines Lebens gerade zeigen ihn uns immer reifer und edler, und wenn wir auf Michelangelo als Menschen bliden, verweilen wir vorzugsweise gern bei dem Greise.

Der Grundcharafter Michelangelo's ift freilich immer berselbe geblieben, aber mit ben Jahren bes Alters gewann er eine größere Milbe. Zwar verlor er an Leidenschaftlichkeit nicht, aber bennoch treten die schönen Züge besselben reiner und leuchtender bervor. In treffender Weise schilbert ihn ein Wort Soberini's. Als Michelangelo an der Thur des Batikans auf Befehl Julius II. zuruckgewiesen und banach aus Rom entflohen war, brang ber Bapft wiederholt in die Signoria von Florenz, ihm den Rünstler zurud zu Aber Michelangelo ließ bem Papst sagen, er werbe ihm, nachdem seine treue Anhänglichkeit ihm so schlecht vergolten, nicht wieder vor das Angesicht tommen; Seine Beiligkeit möge sich einen andern Bildhauer suchen. Julius jedoch ruhte nicht und Soderini als Gonfaloniere erklärte bem Meister endlich, bag man seinetwegen die Republik nicht mit dem Bapfte in einen Krieg verwickeln könne, er solle also geben. So ging er zum Papst zurud, bem äußern Scheine nach als ein Schuldiger. Wie fehr man aber seine kühne Selbständigkeit, selbst einem Julius gegenüber, wenn er ungerecht beleidigt worden war, anerkannte, bezeugt der Brief, den Soderini ihm mitgab. Er wurde da als ein vortrefflicher Mann und ausgezeichneter Rünftler gerühmt und dann hieß es, deutlich auf die Fehler weisend, die man in Rom ihm gegenüber begangen, von ihm: "Er ift von der Art, daß man mit guten Worten und Freundlichkeit von ihm Alles, was man will, erreichen kann. Man muß ihm Liebe zeigen und Wohlwollen erweisen, und er wird Dinge thun, die Jeden, ber fie fieht, in Erstaunen feten." In diesen Worten liegt der Schlüssel zum Charafter bes großen Mannes. Wie sehr auch bisweilen Heftigkeit, Selbstgefühl, Thatkraft und Zorn die Natur bes Mannes, wenn dieselbe durch Handlungen ungerechter Art ober durch Machenschaften boshaften Reides herausgefordert wurde, zu gewaltsamen Ausbrüchen und rücksichtslosen Handlungen fortgerissen, stets war der lette Beweggrund seines Thuns ein guter und rechter, und niemals ist Liebe und Wohlwollen an ihn herangetreten ohne ihn zu

besiegen und zu ben würdigsten Aeußerungen anzuregen. So kann es benn auch nicht überraschen, daß die Liebe selbst auf den mehr als Sechzigsährigen ihre alte Kraft nicht verlor, ja daß sie, wie sie selbst rein und fast heilig war, sein eigenes Wesen verklärte und die Tage seines Greisenalters mit einem besonderen Zauber umgab.

Der Gegenstand dieser Liebe war Bittoria Colonna, wohl die edelste Frau Italiens im 16. Jahrhundert. Als sie im Jahre 1536 Michelangelo näher trat, war sie 46 Jahre alt. Sie war die Wittwe des Ferrante d'Avalos, Marchese di Pescara, eines derühmten Feldherrn seiner Zeit, und stammte aus dem alten römischen Hause der Colonna. In ganz Italien wurde sie als Dichterin hoch geseiert. Die Liebe zu dieser Frau öffnete alle edlen Seelenkräfte des Meisters und im Gesühl der großen, ihm hierdurch gewordenen Wohlthat hing er mit einer an Ehrsurcht grenzenden Neigung an ihr. Und als sie im Jahre 1547 gestorben war, "stand er entsetz und wie von Sinnen da." In rührenden Sonetten, die einen klaren Blick in seine Seele gewähren, hat er diese Liebe besungen, die in ihrer Zartheit und Schönheit allerdings auch nur zwischen hervorzagenden und abeligen Geistern denkbar ist, wie Wichelangelo und Bittoria Colonna es waren.

Diese reine edle Menschlickseit bes großen Künstlers spricht bann weiter fort und fort aus den zahlreichen Briefen, die uns von ihm, besonders aus den letzten Zeiten seines Lebens erhalten sind. Dabei aber nimmt man wahr, wie seine Seele immer stärker und bestimmter sich auf die ewigen Dinge richtet, wie er dem innerlichen Anschauen derselben ganz hingegeben ist, und wie es ihn drängt, dieser Gemüthsslage stets neuen und neuen Ausdruck zu geben. Auch erscheint ihm die Welt immer lästiger und trauriger, und bedeutsam ruft er in einem solchen Briese vom Jahre 1554 aus, "der Mensch soll nicht lachen, wenn die ganze Welt in Thränen liegt." Aber dieser Seelenzustand bei Michelangelo war nicht weichlich und schwächlich, sondern kraftvoll und männlich; und in seiner künstlerischen Arbeit fand er noch sortbauernd die Vermittelung zwischen seinem innern geistigen Leben und der Welt. Wie sehr aber diese Denkart, diese Gemüthszrichtung von jeher in seiner Natur lag, wie start sie in seinen Werken

zum Ausdruck kommt, zeigen besonders klar die Malereien in der Sixtinischen Kapelle und die Marmorarbeiten von San Lorenzo. Hatte er doch die von ihm geschaffene Nacht, die dort in tiesem Schlase auf einem der Gräber ruht, glücklich gepriesen, da sie nichts sehe und höre, während ringsum Niedertracht und Schande dauern. Die Einheitlichkeit und Uebereinstimmung des ganzen Wesens von den Tagen erster bewunderter Meisterschaft dis zu den hohen Jahren des Lebens hin wird aber auf diese Weise durch Wert und Wort klar bezeugt. Nur ganz zuletzt nahm die Seele des Hochbetagten ihren Flug immer mehr und mehr gen Himmel, und das geistige Auge des großen Künstlers senkte sich von dem Leibe, der an der Schwelle des Grabes stand, mehr und mehr auf die Anschauung eines künstigen Lebens. Diesen Zeiten entstammt ein Sonett, welches, soweit man es durch Uebersetzung wiedergeben kann, so lautet:

Erreicht hat icon ber lauf von meinem Leben, im ichwachen Schiff auf flurmbewegtem Meere, ben großen hafen, wo wir Rechnung legen von jeber übeln That und jeber frommen.

Und die begeisterungsvolle Phantafie, — so seh' ich nun, — bie aus ber Kunft mir schuf Abgott und Fürstin, war boch mit Irrthum allzusehr belaben. D, nichtig ist boch unser Aller Streben!

Die freundlichen Gebanken, eitel einst und heiter, was thun sie nun, wo Tob zwiesach mir naht? Des einen bin ich sicher, und ber andre broht mir.

Richt Malen, nicht Bilbhauen schafft mehr Rube ber Seele, die auf jene höchste Liebe schaut, bie, aufzunehmen uns, am Kreuz die Arme öffnet.

Diese Reise des innern Menschen, die sich hier ausspricht und die auch den Werken des Künstlers jenen ernsten Reiz verlieben, welcher das sehende Auge so mächtig und immer mächtiger fesselt, hatte sich philosophisch und religiös auf dem Boden der Phantasie gebildet. Und fragen wir, wie Michelangelo sich selbst den Erwerd dieser Reise vermittelt hatte, so naht uns die Gestalt des großen Dichters, der, obwohl 200 Jahre älter als unser Meister, doch die

ebelsten Geister Italiens auch zu jener Zeit noch lebendig erfüllte. Zu Dante blickte er hinauf wie zu seinem Lehrer und Meister, und durch enge Verwandtschaft des Geistes angezogen, drückte er seine Liebe zu dem Dichter der göttlichen Komödie, den ja auch Verbannung aus der Baterstadt Florenz getroffen hatte, am Schlusse eines diesen verherrlichenden Gedichtes so aus, "daß er für Dante's harte Verbannung, mit dessen Tugenden, den glücklichsten Zustand der Welt dahin geden würde." Die Früchte dieses Verhältnisses zu Dantesind nicht nur mittelbare, sondern auch unmittelbare, indem nicht wenige Dante'sche Gedanken deutlich und frei in die Malereien des großen Künstlers übergegangen sind.

So erbliden wir benn überall, wo wir bei ber Betrachtung bes Michelangelo uns auch hinwenden mogen, Beziehungen der hervorragenosten und bedeutenosten Art, die endlich uns das Wesen bes seltenen Mannes in hober Läuterung und Reife barftellen, die uns den Beg zur vollen Erkenntnig besselben zeigen. Aber bas Eingangsthor ju biefer Erkenntnig find und bleiben die Runftwerke bes großen Meisters. Ein richtiges Berftandnig berselben führt von selbst auf jenen Weg, ben bann wiederum ihrerseits die Gedichte und Briefe fo schön erhellen. Und so begreift es sich, wie die Werke des Michelangelo, ohne aus dem Charafter reiner Runftwerke heraus = und in ben Kreis von Tendenzarbeiten hinab zu fallen, eben burch ben Beift, den er ihnen eingehaucht hat, eine unerschöpfliche Quelle reiner und edler Lebenstraft für so viele Menschen geworden sind und noch find. Mur ber Ungebilbete fann folden Schöpfungen gegenüber sich erdreiften von der Runft als einer Sache des Luxus und Bergnügens zu reben. Wahre und echte Runft ift fein Spielzeug und Zeitvertreib für die Reichen, sondern eine Lebensquelle und eine Erzieherin aller Wohlbenkenden. So erfüllt bie Runft ihre bochften Aufgaben und trägt in Wahrheit dazu bei, humane Bildung recht zu fördern.

Möge der Geist des herrlichen Mannes, der uns zu solchen Betrachtungen einlud, dessen Werke uns zu solchen Gesichtspunkten führten, in seinem Wirken fort und fort lebendig sein, damit noch spät, wenn Jahrhundert um Jahrhundert weiter dahin gegangen,

fünftige Geschlechter sich in benselben Emfindungen mit uns verbinden. wie wir uns jest mit ben Zeitgenoffen Michelangelo's, die ben Rünftler gleich uns verehrten, verbinden. Indem wir hier ein Bekenntniß biefer unfrer Berehrung ablegten, reichen wir, über Zeiten und Nationen hinweg, den ausgezeichnetsten Männern und Frauen die Hand, und können so das Wort des Ruhmes uns aneignen und wiederholen, mit bem einst Jene ben Zeitgenoffen als ben "göttlich en" Michelangelo verherrlichten; benn ben Beift, ber ichaffenb im Menschen wirkt, barf man ja wohl göttlich nennen. Möge bicfer Beist aus ben Werken Michelangelo's noch viele empfängliche Bergen mit dem Sauche des Göttlichen berühren, moge er in vielen Bergen bas richtige Gefühl für die Würde und die Hoheit der Runft beleben und stärken. Und fo fei benn an bem Tage, ber einft bem Meifter bas Leben gab, bem unsterblichen, burch bie Jahrhunderte wirkenden Beifte desselben ein festliches Lebehoch gebracht!

## Shinkel.

Es ist wohl eine im hohen Grade wahre Rede, daß eine ausgezeichnete Schöpfung menichlichen Beiftes und menichlicher Runft gewaltig und im Augenblide ausschließlich auf unsere Seele wirte, fo ausschließlich, daß wir dann unwillfürlich über so ein Werk seinen Urheber vergessen. Durch nichts fann ein wahrhaft großer Künstler mehr geehrt werden, als durch das Geständnig, daß im begeisterten Schauen seiner Werke dem Beifte unbewußt die Vorstellung seiner Berson entschwand. Denn wir sprechen damit aus, daß in solchen Berken etwas Ewiges und Allgemeingültiges Geftalt angenommen habe, und daß in ihnen der schaffende Genius auf seinen höheren Ursprung hinweise. Aber ber dauernde Umgang mit solchen Schöpfungen wird mit bem täglichen Zunehmen eines vertrauteren Berftandniffes gerade ben lebhaften Bunich zeitigen, daß wir der Perfonlichkeit ihres Meisters näher treten möchten. Und boch geschieht es bisweilen, daß bie Bekanntschaft mit der fünftlerischen Bersonlichkeit - ich meine nicht sowohl der lebenden als hauptsächlich der geschichtlichen - nicht gang der Borftellung entspricht, die eine von den Werken freudig entzündete Phantasie leicht und liebevoll sich gebildet hatte. Die Leiden= ichaften, die bas Auge in ben reinen und abgeflärten Schöpfungen der Runft nicht mehr sieht, verdunkeln oft das Bild des Künstlers.

Die Kunftgeschichte, namentlich die italienische, ift reich au geeigneten Beispielen. Immer aber haben wir in solchen Fällen die Empfindung, als wenn wir einen inneren Besitz, einen schönen Glauben

9

verlören, denn die Erfahrung erscheint uns so bitter, daß Etwas, das wir für vollsommen hielten, das wir gern uns zum Leitstern des eigenen Lebens wählten, mit Schwächen behaftet sei, die unsere Bersehrung und Liebe verletzen. Mit trauerndem Gemüthe sehen wir uns um eine Erfahrung reicher, denn was unsre Ersentniß gewann, verlor unser Herz. Bei einem näheren Eingehen zeigt es sich freilich, daß wir selbst nur die Schuld einer solchen Tauschung tragen, denn warum mußten wir Menschen mit dem Maßstade von Göttern messen wollen? Wir werden deshalb uns sorglich hüten, ein Unrecht, das wir begingen, nicht durch ein zweites zu vergrößern, indem wir etwa uns zu Richtern auswersen wollten über solche Persönlichseiten. Wie sie sind, wollen wir sie nehmen, und aus dem Bilde, das sie im Verein mit ihren Werken uns bieten, nicht die Schatten hinweg lügen; als ein geschichtliches Ganzes wollen wir sie aufzusassen und zu begreifen suchen.

Aber ein breifach erhebender Einbruck ist es bann, wenn wir im Laufe der Jahrhunderte einen Mann treffen, dessen Genius Unsterbliches vollbrachte und der uns zugleich in allen Studen als Menfc ein reines und edles Borbild fein kann. Doch wie felten ift folch' ein Mann! Die neuere deutsche Kunft hat nur einen Einzigen hervorgebracht, und es mag zweifelhaft fein, ob aus den früheren Zeiten Diesem ein gleich würdiger an die Seite zu stellen sei. Schinkel. Wie wir von den Jahren der Kindheit gewöhnt find. Schiller, ben großen Dichter, auch als bas Mufter eines Charafters und eines Menschen überhaupt anzusehen, so ift Schinkel im Bereiche bilbender Kunft Derjenige, für beffen Natur bas Gemeine cbenfalls "wesenloser Schein" geworden war. Fern sei es von mir, baburch baß ich Schinkel so hoch stelle, andre große, einzige Meister und berrliche Menschen an ber wohl verdienten hulbigung schmälern zu wollen, aber so groß, einzig und herrlich diese Männer auch find, so fehr sie selbst auch zu einem Theil unfres inneren Lebens geworden sein mögen, so sehr wir mit ihnen geistig verwachsen und stets bereit sind, wo es sein muß, für sie einzutreten: so mussen wir boch ber Wahrheit gemäß erkennen, daß Reiner von ihnen Allen fo auf der Bobe eines geläuterten Menschenthums steht wie Schinkel. Reinheit der Seele

und treueste Befinnung, ein umfaffender, philosophisch gebildeter Beift und ein ftarfer Wille zur ftrengften Pflichterfüllung, eine natürliche Liebenswürdigfeit gegen Jedermann und die zarteste Empfindung: es find Eigenschaften, die sich selten fo, wie bei ihm, in solcher Steigerung und in so harmonischer Bereinigung finden. Allerdings hat die harte und furchtbare Zeit der Napoleonischen Kriege, in die Schinkel's spätere Jugend fiel, in Deutschland manchen vollkommenen Charafter hervorgebracht, und Namen wie Stein, Gneisenau, Scharnhorft, Nork, Fichte, Schon, Arnot und wie fie alle heißen mogen, find mit unvergänglichem Glanze umgeben; aber faum in Ginem von allen biefen ist jenes völlige Ebenmaß aller Bestrebungen und Eigenschaften, jene flare Durchsichtigkeit bes gangen Wefens, wie biefe Schinkel eigen Es ist ja auch natürlich, daß in solcher Noth wie damals waren. die Lenker des Staates, die Helden des Krieges und die Redner des Bolkes mit einer glübenden Leidenschaft ausgestattet sein mußten, die im freundlichen Dienste der Musen zu einem milberen Feuer sich Und zu dieser menschlichen Bollkommenheit Schinkel's gesellt sich ein umfassender, reicher Benius, der in jeder der drei bildenden Runste schöpferisch auftrat und der zugleich mit einer, in solchem Fall sehr seltenen Klarheit sich über das Wesen der Runft wissenschaftlich äußerte, ber mächtig seine eigenen Bahnen in bie Breite und in Die Tiefe ging. Diefer fünftlerische Genius burchbrang Schinkel's Berfonlichfeit bis in das unbedeutende Alltagsleben hinein, und er gestaltete sein ganzes Dasein, soweit Natur und leibliches Leben des Menschen bies überhaupt zulassen, zu einem Runstwerke. "Der Mensch - sagt er selbst - bilde sich in Allem schön, damit jede von ihm ausgehende Handlung durch und durch in Motiven und Ausführung schön werde. Bede Handlung sei ihm eine Runftaufgabe. In ber Schönheit bes Sandelns liegen verborgen: Anstand, Zwedmäßigkeit, Moralität und ber eigene, höhere Zauber ber Schönheit felbst, den die Natur selbst in so Bielem als Borbild aufgestellt hat für das Auge, welches es sehen kann und sich gewöhnt hat es zu sehen." Diesen Grundsäten folgend hatte Schinkel in ernfter Selbsterziehung und Selbstbilbung ein jehr ungewöhnliches Mag von Uebereinstimmung seines reich begabten Innern mit allen seinen Acuferungen gewonnen. Obwohl von

Beftalt nicht icon, hatte doch bie Schönheit feiner Seele feine gange Erscheinung so durchdrungen, daß ihn Jedermann nur mit Freude feben fonnte. Es ichien, als fei er in dem Befite jenes wunderbaren Ringes, dem die Rraft verliehen ift, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Biele Menschen habe ich gesprochen, die das Glud hatten, Schinkel mehr ober weniger nahe zu fteben, aber unter den Vielen ist auch nicht Einer, der nicht des Lobes voll wäre über ben Abel und die Bortrefflichfeit seines gangen Befens; selbst Dieienigen, die ihn als Künftler nicht so hoch stellen als wir, erkennen boch mit Begeisterung die seltene Bollkommenheit dieses wahrhaft edlen Meniden an. In seiner großen amtlichen Thätigkeit, befonders als Architekt so bedeutender Unternehmungen und als Lehrer offenbarte er eine milde Schonung des Schwächeren und eine liebenswürdige Bereit-Auf den Baupläten, in den Werkstätten und willigfeit zu helfen. Hörfälen war Schinkel's Erscheinung immer ber Anlak einer festlich gehobenen Stunde. Mit Nachsicht machte er auf Mängel und Kehler ausmerksam, hob das Löbliche ermunternd hervor und griff oft selbst zur Kreibe ober zum Bleistift, um zu zeigen, wie er fich bie Sache bente. Und wenn er so zeichnete, hing jedes Auge an seiner Sand. Mit der Leichtigkeit, mit welcher man schreibt, warf er in gefälligen Linien seine Gedanken bin, und indem er bazu sprach, senkte er die Begeisterung für das ewig Schone in die Bruft der Umstehenden und tauschte dagegen ihre Liebe ein. Seine Geduld und Langmuth, Die ihn als Menschen ziert, ging aber vielleicht hie und da über die Grenzen hinaus, welche die Bflicht gegen seinen eigenen Genius ihm auferlegte. Denn ohne Berdruß machte er Entwürfe über Entwürfe, berücksichtigte Bedenken und Buniche und ließ sich selbst lästige Bedingungen gefallen. Nie hat er hierdurch der Kunst etwas Wesentliches vergeben, denn er wußte stets selbst die widerwärtigften hindernisse und Einschränkungen siegreich zu überwinden; aber er hat kostbare und unersetliche Zeit geopfert. Ebenso übernahm er in amtlichen Dingen wohl manche Arbeit, die er ebenso gut durch einen Andern hätte erledigen laffen tonnen; allein sein strenges Pflichtgefühl und sein nie rubender Arbeitstrieb ließen ihm manch' läftiges Anhängsel seines eigentlich tünstlerischen Dafeins leicht ericheinen. Immer blieb er beiter und bei gutem Willen.

Nur in einem Falle tonnte fich Schinkel's Wefen verwandeln. war bann, wenn Anmagung und Schein, mit einem Borte bie Lüge in jeglicher Bestalt, ihm gegenübertrat. Dann emporte sich sein gang auf Recht und Wahrheit gerichteter Sinn, und er hatte bann seine ibm natürliche Nachsichtigkeit verloren. Schinkel's Berfonlichkeit mar so, daß Diejenigen, die von ihm erzählen, immer nur schwer ein Ende finden, benn Jeder verweilt gern bei einem Manne, ber bie verkörperte Humanität war. Die Wandlung, welche im Menschen die durch Wiffenschaft ober Runftanschauung erworbene klassische Bildung vollzieht, war bei Schinkel so in Fleisch und Blut übergegangen, daß er ber Meinung war, nur "ein achtes Studium, besonders eine fleißige Uebung ber Phantasie auf bem Grunde klassischer Runft bringe Harmonie in die gesammte Bilbung eines Menschen, der einer späteren Zeit angehört". Die klassische Rube und olympische Heiterkeit, welche Schinkel'n das Alterthum verlieh, hatte sich mit einer Gemuthslage eng verschwistert, welche von der sittlichen und geschichtlichen Größe ber driftlichen Religion innigst und tief durchdrungen war. und in allen biesen Grundrichtungen seines Wesens lebte und webte der ichaffende Genius der Runft, und vollendete in Schinkel ein Menschenbild, das jedes empfängliche Herz mit Liebe und Bewunderung verehren muß.

Schinkel's künstlerischer Genius war umfassen wie kein anderer seit Jahrhunderten. Er ware ein ebenso großer Maler oder Bildhauer geworden, als er groß in der Baukunst wurde; ja auch zum Ingenieur und zum Gelehrten hatte er nicht geringe Anlage; in amtlichen Geschäften und als Lehrer war er gleich bedeutend. Es ist keine Frage, daß Schinkel sich auch unsterblichen Ruhm erworden hätte, würde er auch niemals ein Bauwerf ausgeführt haben. In älteren Jahrhunderten, wo der methodische Bildungsgang und die strenge Sonderung der Berufsarten nicht so bestand wie jetzt, würde Schinkel sich als umfassender Genius, gleich einem Leonardo oder Dürer, in verschiedenen Fächern mit gleicher Bollkommenheit haben bethätigen können. Bei den Schranken, die unsere Zeit hier gezogen, hat Schinkel dennoch eine Vielseitigkeit bekundet, mit der er in unserm Jahrhundert durchaus einzig dasseht. Jetzt verehren wir ihn zwar

fast ausschlieklich als Wiederhersteller ber Baukunft und nennen ihn neben Thorwaldsen und Cornelius als eine ber Hauptfäulen neuerer deutscher Runft, allein seine Malereien und seine Entwürfe für Bildwerte weisen ihm auch in diesen beiben Runften eine bobe Stelle an. Seine Malereien sind es. die ihm zuerft einen großen Ruf verschafften, und in der Bildhauerei würde er unzweifelhaft einen Erfolg ersten Ranges erzielt haben. Aber wie Michelangelo, der in allen drei Künsten arbeitete, doch bekannte: er sei eigentlich Bildhauer, so war Schinkel porzugsweise zum Baumeister geboren. Seine Phantasie war von Jugend an hauptfächlich und vorwiegend auf die Denkmaler ber Baufunst gerichtet, und die Natur batte ibm bierzu die Gabe für Malerei und Bildhauerei verliehen, damit er das Zusammenwirken aller brei Runfte recht innig erfassen könne, und ben icharfen Berftand für technische Berechnungen und Constructionen, damit er auch dauerhaft errichten könne, mas er baue. So rundete sich auch nach ber künstlerischen Seite Schinkel's Erscheinung zu jener schönen harmonie ab. die ihn als Mensch so hoch auszeichnet.

Schinkel mar am 13. Marg 1781 zu Neu-Ruppin geboren. Scinen Bater, den bortigen Superintenbenten, verlor er 1795, und die Wittme siedelte bann nach Berlin über, wo er seine Schulbildung Nicht ohne die Beseitigung gefährlicher hindernisse und die Prüfung strenger Charafterfestigfeit gludte es Schinkel, sich bem Baufache, für bas er den entschiedensten Beruf in sich fühlte, zu wid-Und indem er sich hierzu ber Leitung des geheimen Oberbaurathes Gilly anvertraute, fand er in beffen Sohn Friedrich Gilly einen begeisterungsvollen Rünftler, der neuen Idealen nachstrebte. Aber faum zwei Jahre genoß er dieses entscheidenden Umganges, denn schon im Jahre 1800 starb Friedrich Gilly, 29 Jahre alt, während Schinkel selbst deren erst 19 zählte. Oft ist geklagt worden, mas Schinkel burch diesen Tod verlor, und gewiß vom Standpunkte der perfonlichen Beziehung mit Recht. Allein aus bem Grabe, in bas feine bingebende Liebe mit bem Freunde bie schönften Hoffnungen verfenkt hatte, sprofte für ihn ein neues Dasein auf. Schinkel stand plötlich, noch in Jünglingsjahren, auf eigenen Füßen, und das Leben ftellte Anforderungen an ihn als einen Mann. Er führte nicht wenige

Bauten in jener Zeit aus und nahrte im Stillen ben Wunsch, durch eine Reise nach Italien seine fünftlerischen Vorstellungen zu erweitern. Diese Reise führte er auch wirklich in den Jahren 1803 bis 1805 Beimgekehrt fand er das Baterland voll Rrieg und Rrieasgeschrei, und ware noch irgendwo ein Fünken Bauluft gewesen. fo vernichtete biefen völlig, zugleich mit bem Staate und bem Wohlstande bes Volfes, die Schlacht von Jena. Ein volles Jahrzehnt mußte Schinkel jeder erheblichen baulichen Thätigkeit entsagen, aber bies Jahrzehnt diente gewiß dazu, den Begriff Deffen, was er wollte und follte, ihm felbst recht flar zu machen und seine Talente und Anschauungen in fünstlerischer Beziehung wesentlich zu entwickeln. Werke, welche Schinkel in biesen Jahren im Gebiete ber Malerci hervorgebracht, haben unzweifelhaft die wohlthätigste Rüdwirkung auf ihn als Baumeister geübt; uns aber bezeugen sie vornehmlich die Bielseitigkeit und Rraft seines Genius. Meistentheils sind es Landschaften, oder Landschaften mit bedeutenden Bauwerken zu einem Bangen vereinigt; viele bavon sind in Del, viele in verschiedenen Arten ber Zeichnung ausgeführt. Wenn Diefe Arbeiten Schinfel'n unter den gebildeten Runftfreunden gahlreiche Berehrer verschafften, - fo 3. B. Gneisenau, ber ihm über einige bestellte Landschaften mitten aus dem Kriegslager der Jahre 1813 und 1814 briefliche Mittheilungen machte, - so verbreiteten die berühmt gewordenen großen Dioramen, die er für Gropius machte, seinen Ruf in weite Rreise Er stellte dort in mehreren auf einander folgenden des Volkes. Jahren die sieben Wunderwerke der Welt, andere bedeutende Baubenkmaler, zulest nicht ohne die Absicht, unmittelbar die Gemüther zu erregen, den Brand von Mostau und die Schlacht von Leipzig bar. Schinkel hatte während ber tiefften Erniedrigung Deutschlands schwer gelitten. Fichte's Reden an die deutsche Nation, benen er mit Ohr und Seele folgte, wie ber Umgang mit andern fühn benkenben Männern, hatten seine Soffnungen gestärft. Seines Theiles trug er bann, so viel er fonnte, sein Scherflein bei zu ber unvergleichlichen Erhebung vom Frühjahr 1813. In Zeichnungen und Bilbern sprach sich seine mächtig brängende Phantafie aus, zum Landsturm ließ er sich einschreiben und die vollständige Ausruftung eines freiwilligen Jägers legte er als

ein Opfer auf dem Altar des Baterlandes nieder. Das eiserne Kreuz wurde nach seiner Zeichnung gemacht.

Im März 1815 wurde Schinkel geheimer Oberbaurath und bald barauf begann eine Epoche, in der er seine eigentliche und geschichtlich große Thätigkeit entfaltete. Ein herrliches Baudenkmal nach dem andern entstand nach seinen Blänen, in vielen Entwürfen legte er neue und vortreffliche Gedanken nieder, und der äußeren Erscheinung der Hauptstadt Berlin, in ihren schöneren Theilen, drudte er ben Stempel seines fünftlerischen Beistes auf. In alle Bebiete des preußischen Staates erstreckte fich sein Einfluß, in deutsche Nachbarländer rief man ihn, von München holte man sich Rathes bei ihm: für Athen entwarf er ein Schloß bes neuen Bellenenkönigs auf ber Atropolis und für die Czarin einen Feenvalast auf bergiger Höhe über den Ufern des schwarzen Meeres. Zugleich wirkte er Hand in Hand mit seinem Freunde Beuth auf die Beredlung des Gewerbes und entwickelte nach allen Richtungen seines amtlichen und außeramt= lichen Berufes die heilsamfte Einwirkung. Er wollte eben bas Leben in allen Theilen und Gebieten burch Läuterung bes Geschmackes und durch reine Schönheit veredeln, und hoffte so auch zur moralischen Hebung des Menschengeschlechtes beizutragen. Das ganze Dasein solle sich in Liebe zum Schönen auflojen und der Begriff ber Bflicht folle sich, ohne von seiner Burbe zu verlieren, erweitern zu dem der Liebe, welche dem höchsten Schönen nachstrebt und sich darum Gott nähert. "Es tann nicht die Beftimmung des Lebens fein — lefen wir in Schinkel's Aufzeichnungen — sich zu qualen, vielmehr foll Seligkeit bie Bestimmung alles Lebens sein, und so wird man eigentlich Gott wohlgefälliger, wenn man mit Liebe handelt; aber nur das Schone ift der höchsten Liebe fabig, und darum handle man icon, um sich selbst lieben und dadurch selig werden zu können." Es sind dies im Bangen dieselben Ideen, die Schiller, die Schönheit ber Seele preisend, ausspricht, und sie wurzeln in jener uralten Borstellung, daß das Wahre, Bute und Schone nur in Gott Gins und vollfommen fei.

Wie Schinkel an sich selbst in diesem Sinne bildete, so suchte er auch auf seine Zeitgenossen, durch Werk und Vorbild, durch Wort und That, bildend einzuwirken, und so flossen seine Ziele, die er als Künstler, ja als Beamter verfolgte, mit den Idealen zusammen, denen er als Mensch nachlebte.

Das äußere Dasein Schinkel's in jenen 25 Jahren seiner baulichen Thätigkeit floß gleichmäßig bahin. Im Jahre 1824 machte er
eine zweite Reise nach Italien, später auch andere nach Frankreich, England und in verschiedene Theile von Deutschland. Nach und nach
stieg er auf bis zum Ober-Landesbau-Director, aber schon im September des Jahres 1840 brach ein längst gefürchtetes Uebel aus und
warf den noch nicht Sechzigjährigen auf ein trauriges Siechbette; eine
Berknöcherung der Arterien des Gehirns hatte Umnachtung des Geistes
zur Folge, bis endlich nach 13 schweren Monaten der Tod den Leiden
ein willsommenes Ziel setzte. Er starb am 9. Oktober 1841. Freunde
ließen eine schöne Stele auf das Grab des Meisters setzen und ihr
bie trefslichen und treffenden Worte des alten Dichters eingraben:

> Was vom Himmel stammt, Was uns zum Himmel erhebt, Ift für den Tod zu groß, Ist für die Erde zu rein.

Das schönste Denkmal aber errichtete Friedrich Wilhelm IV. dem großen Künstler durch die Stiftung des Schinkel- Museums, wo alle nur irgendwie zu erlangenden Zeichnungen und Walereien Schinkel's vereinigt wurden, so daß aus dem Studium dieser Sammlung ein vollständiges Bild von jenem umfassenden und hohen Genius erworden werden kann. Dabei tritt auch seine große Arbeitskraft und Wirkungsfülle zu Tage in dem Maße, wie sie, bei sachlicher Bedeutung der Leistungen, nur Auserwählten zu Theil wird. Die Mappen des Museums enthalten nicht weniger als 3664 Blätter seiner Hand. Und in den verschiedensten Arten der Ausführung sind alle mit solcher Bollendung gezeichnet oder gemalt, daß selbst die besten Nachbildungen und Bervielfältigungen derselben neben den Originalen stets verlieren.

Schinkel's Werke theilt man zur bequemeren und bessern Uebersicht in mehrere Gruppen ein, allein indem man dies thut, sollte man doch bei Betrachtung der einzelnen Schöpfungen nie vergessen, daß alle aus derselben einheitlich und groß angelegten Künstlernatur hervorgegangen sind. Obenan stehen seine ausgeführten Bauten, namentlich die öffentlichen Zwecken dienenden Gebäude, wie bas Museum und Schauspielhaus zu Berlin, die Wachen zu Berlin und Dresden, monumentale Bruden und Thore, benen sich Schlöffer und Paläste, Lusthäuser und Wohngebäude anreihen. Dann folgen Rirchen, benen man wieder Bauten mit mehr dem nöthigen Beburfnisse bienenden 3meden, wie Schulen aller Urt und andre Gebaube anschließen fann. Diese gablreichen Bauten werben durch eine noch größere Bahl von Entwürfen erganzt, die nicht ausgeführt wurden und unter benen die reifsten Früchte bes Schinfel'ichen Genius sich befinden. Auch Kache der baulichen Dekoration und des Kunftgewerbes liegen neben fehr vielen ausgeführten Sachen nicht wenig unausgeführte Blätter vor. Einen Uebergang von ber Baufunft zur Malerei bilben Schinkel's Entwürfe zu Theater = Deforationen, wo er, ohne statischen und tonstruktiven Bedingungen praktisch Rechnung tragen zu brauchen, seine reiche Phantasic sich ergeben lassen konnte, wie der Beist es ihm eingab. Die meisten bieser Zeichnungen stellen freilich architektonische Räume, von außen oder von innen gesehen, dar, doch sind mehrere auch mehr lanbschaftlicher Art. Seine Entwürfe für Bilbhauerarbeiten entstanden der Sauptsache nach im Anschluß an seine Bauten; er zeichnete gern die Reliefs und die freistehenden Figuren selbst, und fand in Rauch, Rif, Tied und andern bedeutenden Bildhauern Männer, die mit Freude und Verständniß nach seinen Zeichnungen modellirten. Mehrere große Biebelgruppen und gahlreiche Reliefs gingen auf diese Beise hervor. Und ebenso wie er als Baumeister mit dem Bau zugleich an dessen bildnerischen Schmud bachte, erfand er auch bie Malereien, bie innere Räume zieren oder dem Meußern ein heiteres Ansehen geben sollten. Obwohl er nicht bis ins Rleinste hinein die Formen der menschlichen Beftalt mit vollständiger Sicherheit stets beherrschte, so zeigte er sich boch namentlich in ben Entwürfen für die Fresten der Halle des Museums als ein auch mit der Figurenmalerei vertrauter, sehr erfindungsreicher Künstler. Aber am größten als Maler war er auf bem Gebiete der Landschaft, wo ihm die Stylvollendung eines Claude Lorrain und die sinnige Naturempfindung der Niederländer in gleicher, bervorragender Weise gegeben war. Hiermit ordnet er sich als Landschaftsmaler berjenigen Richtung als ein selbständiges, bedeutendes

Glied ein, welche durch Josef Roch, im Anschlusse an Carstens, begründet und entwickelt worden war. 1)

Es fann dem Zwecke dieses Bortrages nicht entsprechen, noch kann es innerhalb der für denselben zulässigen Zeit möglich sein, auf die Werke Schinkel's näher einzugehen oder einzelne derselben zu genauerer Betrachtung und Schilberung herauszuheben. Demjenigen, der sich tiefer mit der Sache beschäftigen will, bieten hierzu die herausgegebenen Werke, die sich in zahlreichen Händen befinden, das überall leicht zugängliche Mittel. Ergänzt werden dieselben durch ein dreibändiges Buch: "Aus Schinkel's Nachlaß", welches viele Briefe, Berichte, Gutsachten und Bruchstücke wissenschaftlicher Arbeiten enthält. Diesem Buche wurden die Aeußerungen Schinkel's, welche ich an einigen Stellen hier mitgetheilt habe, entnommen. Bon den ausgeführten Bauten, ganz besonders dem Museum und Schauspielhause zu Berlin, sind überdies viele Ansichten und Photographien vorhanden, die ein Wild dieser ausgezeichneten Werke geben. Doch wir wollen uns jetzt wieder zu allgemeineren Betrachtungen zurückwenden.

Für Schinkel's in der deutschen Kunstgeschichte Epoche-machende Erscheinung ist seine Thätigkeit als Baumeister entscheidend. Was er auf dem Felde der Bildhauerei und Malerei geleistet, sichert ihm sür alle Zeiten die Anerkennung seiner umfassenden Kunstanlage, — was er in seiner amtlichen Stellung auf die Architekten, die Stubirenden, die Bauhandwerker, die Kunstgewerbe gewirkt, ist von großen Ersolgen gewesen, — allein alles dieses konnte ihm jene kunst geschichtliche Bedeutung nicht gewähren, die wir mit seinem Namen verbinden. Nur der gänzlich neue, von allem Früheren verschiedene Geist, mit dem er die Aufgaben und das Wesen der Baustunst ersaste, konnte seinen hohen Ruhm begründen.

Bei dem traurigen Zustande der Künste gegen Ende des vorigen Jahrhunderts stand im Allgemeinen die Baukunst wohl am schlechtesten. Mit vereinzelten Ausnahmen, besonders einigen Baudenkmälern, die den friedericianischen Geist widerspiegeln, fehlte jener baulichen Thatig-

<sup>1)</sup> S. bes Berfaffers "Geschichte ber beutschen Kunft seit Carftens und Gotts fried Schabow" I. S. 106 u. ff.

keit doch der wirklich architektonisch bedeutende Gedanke. Man tändelte, bisweilen allerdings sogar sehr geistreich, mit den Formen und den Unformen bes Rokodo, ober man begnügte sich mit einer vollständigen Formlosigkeit. Die lettere Art einer nüchternen Rahlheit, die in einigen Rafernen und Krankenhäusern jener Zeit ihre Triumphe feiert, war aber schon etwas später als jene Liebhaberei des Rotocto und trat gleichsam wie eine äußerste Reaction gegen das überladene barocke Wesen auf. Einerseits war das Bauwerk also ganz in Zierrathen, benen jeder echt ornamentale und architektonische Sinn abging, aufgelöst, andrerseits stand es in barbarischer Schmudlosigkeit und Dede da; in beiden Fällen aber war von wirklicher Kunft, von Baukunft im strengen Sinne dieses Wortes keine Rede mehr. Wie jedoch ber Wunsch und das Bewußtsein einer Verjüngung, eines Wiederauflebens der Künste allgemeiner und allgemeiner wurde, so waren, ähnlich wie in der Malerei und Bildhauerei, auch Bersuche zu einer Biederbelebung der Baukunft gemacht worden, z. B. durch Langerhans, Genelli, Gent und Andre. Aber so verhältnikmäßig anerkennungswerth dieselben auch sein mögen, so waren sie doch eben nur Bersuche eklektischer Talente, und sie verhalten sich zu Dem, was später eintrat, wie Mengs und deffen Anhänger zu Carftens und deffen Rach-Es fehlte ihnen ber gundende Benius mit seiner Fulle, Rlarheit und Nothwendigkeit. Da geschah es, daß in Friedrich Gilly, ber 17 Jahre junger war als Carftens, ähnliche Ideen und Bestrebungen, wie fie in diesem Meister sich verkörperten, in Bezug auf die Baukunst erwachten. Es war dieselbe innige Ueberzeugung von der Abgelebtheit der damaligen zeitgenössischen Kunft und von der Nothwendigkeit eines ticfen Ruckganges auf Natur und Wahrheit, dieselbe Begeisterung für das höchste Schöne und das klassische Alterthum. Carftens war es trop aller Hindernisse und Bedrängnisse boch vergönnt gewesen, eine beträchtliche Zahl von Werfen auszuführen, an denen sich Andere bilben konnten und bilbeten, aber Gilly wurde zeitig vom Tode hinweggerafft und sein Andenken lebte nur fort in dem dankbaren Herzen weniger Schüler. Unter biesen war Schinkel. Wie Thorwaldsen noch in späten Jahren äußerte, daß er Carstens in der Kunft Alles verdanke, so fühlte sich auch Schinkel seinem verehrten Lehrer Gilly lebenslang verpflichtet. Daß er bei ihm die entschiedensten Unregungen zu einer Umkehr von dem berrschenden Beschmad und zu einer Begeisterung für antike Runft empfing, geht auch baraus hervor, daß Klenze, der später in München so viel und jo vielerlei bauen mußte, bei Billy, wo er gleichzeitig mit Schinkel war, ganz ähnliche Anregungen erhielt. Aber ber Boben, auf welchen biefer Samen fiel, war bei beiden Junglingen schr verschieden. Auch darin unterscheiden sie sich, daß, während Klenze in den Jahren des Unglücks am Hofe bes bongpartistischen Satrapen in Rassel ein bebaglides Unterfommen fand, Schinkel als Maler fich beschäftigen mußte und seine Hoffnungen an Fichte's Reden an die deutsche Nation er-Diese nationale Begeisterung hatte benn auch auf seine Runftanschauungen einen Ruckschlag ausgeübt, und er machte eine Beriode durch, wo das Antife als heidnisch ihm verwerklich und nur das mittelalterlich Deutsche als nachahmungswerth erschien. Sehr bald sah er natürlich ein, daß die Dinge in Wirklichkeit anders lagen, und daß er ein recht echter Deutscher sein und bleiben konnte, auch wenn er "fünstliche himmel erbaute auf schlanken ionischen Säulen". Rein Dichter war ja damals so in aller Munde als Schiller, und. Schiller, der Runftler, ftrebte ja bewußt hellenischer Schönheit nach. Nur ungern gab daher Schinkel nach, als ber König ausbrücklich barauf beharrte, daß das nach den Kricgen von ihm dem Bolfe zu errichtende Denkmal im gothischen oder, wie man damals fagte, im beutschen Style ausgeführt wurde. Die frühere furze Vermengung von politischer und fünstlerischer Begeisterung war bald der helleren Einsicht gewichen, und Schinkel erschien, als er im Jahre 1816 feine großen Bauten begann, zu den Ibealen seiner Jünglingsjahre, doch in männlicher Reife, zurückgekehrt.

Nach den Grundsätzen griechischer Schönheit wollte er im deutschen Geiste bauen und schaffen, ohne sich an die Schranken antiker Konstruktionen zu binden und ohne dem modernen Bedürfniß etwas zu vergeben. Das inne wohnende Lebensprinzip der griechischen Baustunst fühlte er in sich zu neuem Dasein erwacht, und er verwirklichte es in Uebereinstimmung mit den technischen Mitteln und den praktischen Bedingungen der Gegenwart. Aber diese Grundsätze waren bei

Schinkel selbst zu einem ihm inne wohnenden Lebensprinzipe geworden, das unbewußt durch die künstlerische Eingebung sich aussprach. Nicht mit absichtlichem Berstande nahm er die griechischen Bausormen auf und wendete sie an — wie dies im Großen und Ganzen bei Alenze der Fall war, — sondern er bildete frei und schöpferisch auf dem Grunde der alten Kunst. Er wollte, unter innerer Anlehnung an die hellenische Formenwelt, seiner Zeit eine neue baukünstlerische Sprache verleihen, die unter der Bedingung höchster Schönheit und wahrhaftiger Einfalt aus dem Wesen der Sache selbst mit Nothewendigkeit hervorgegangen war.

3m ganzen Umfange der Formensprache aller Bauftple ist Nichts so schwer zu verstehen und so schwer anzuwenden, als die Theile der griechischen Architektur. Das macht, weil eben jedes Blied, jedes Ornament wahrhaftes Runftwerf ift, bas die Willfür ausschließt. Die Geftalt und Bergierung der Caule, des Gebaltes, des Gefimfes, der Wand, der Dede und des Daches spricht symbolisch in Runftformen nur aus, mas diese Theile innerhalb des Baues ihrem Zweck und Jeder zufällige Zierrath ist ausgeschlossen, Wesen nach bedeuten. aber die Formensprache, in ihrem Wesen und ihren Elementen, ist so reich, daß sie für ein neues bauliches Bedürfniß leicht auch die neue Gestalt schafft. hier knüpfte Schinkel's Genius an. warf es entschieden, "abgeschlossenes Historisches zu wiederholen, wodurch feine Geschichte erzeugt wird," sondern er wollte, daß "ein foldes Neues geschaffen werden muß, welches im Stande ift, eine wirkliche Fortsetung ber Beschichte zuzulassen." So schrieb er wenige Jahre vor seinem Tode, wahrscheinlich 1835, an den nachmaligen Rönig Max II. von Bavern, und er sette in der ihm eigenen edlen Bescheibenheit hinzu: "Könnte man, altgriechische Baufunft in ihrem geistigen Prinzip festhaltend, sie auf die Bebingungen unserer neuen Weltperiode erweitern, worin zugleich die harmonische Berschmelzung bes Beften aus allen Zwischenperioden liegt, so möchte man für die Aufgabe vielleicht das Geeignetste gefunden haben; dazu gehört aber freilich Genie, welches sich niemand erringen fann, sondern das dem Beglüdten vom Himmel her unbewußt zu Theil wird." Schinkel aber war wirklich dieser Beglückte; er hatte vom himmel die Külle

ber Gaben empfangen, die zur Lösung solch einer Aufgabe befähigte; er baute im Sinne hellenischer Schönheit und schuf der deutschen Baukunst eine neue Formensprache. Aber nicht dies allein, ein neuer Geist, der auf Strenge und Würde, Größe und Ernst ganz gerichtet ist, sebte in seinen Werken wieder auf. Er errichtete wieder Bauten, die Monumente der Zeit und Geschichte wurden, und die durch ihre reine, schlichte Schönheit noch nach Jahrtausenden, wenn sie versunken und nur Schilderungen von ihnen noch übrig sind, die Bewunderung der Menschen hervorrusen werden. Er ist es gewesen, der, ein zweiter Filippo Vrunelleschi, die Baukunst neu begründet, dem Auge der Welt neue Denkmäler vollkommener Kunst hingestellt und durch einen großen Kreis begabter Schüler eine glänzende Nachsolge gehabt hat und noch hat. Mit tressenden Worten preist, in seinem Schinkelliede, Emanuel Geibel den großen Mann und seine That, und nennt ihn Den,

ben bie Steine mußten preisen, wurden Menschenzungen Stein:

Ihn, ber, von bem trüben Drucke wälscher Mißtunft unberührt, siegreich aus erlerntem Schmucke uns zu ew'gem Maß geführt.

Denn zur Schönheit ging fein Sehnen wie mit Flügelichlag empor, und die Schwäne ber hellenen sangen um sein junges Ohr.

Bis er, gang bahin gegeben seiner heinrath beil'gem Ruf, beutschem Geist und beutschem Leben neuer Formen Fulle schuf.

In der Erfüllung dieser Sendung, der künstlerischen Aufgabe seines Lebens, fühlte sich Schinkel wie in einem heiligen Amte. Mit selbstloser Hingabe an die Sache und nie ruhendem Streben hat er erkauft, was er uns geschenkt. Die strengsten Ansorderungen stellte er an sich, während er gegen Andre doch voll Nachsicht war; nie hat er sich genügen lassen an dem leicht Gewonnenen, immer hat er mit höchster Anspannung aller künstlerischen Kräste gearbeitet. Sein

Grundfat war, daß "nur das Kunstwerf ein wahres Intereffe einflöße und erbaue, welches edle Rräfte gekostet hat und dem man bas höchste Streben bes Menschen, eine eble Aufopferung ber ebelften Rräfte ansieht". Diese Aufopferung ist ber mabre Gottesbienst bes hochbegabten Künstlers, benn er bient bann, willig und begeistert, bem Gotte, der sich in ihm offenbart und durch ihn wirkt. Es entsteht in ihm ein übermächtiger Drang nach Geftaltung, aber indem bas vom Beifte Beschaute ober Beahnte sichtbare Bestalt por bem leiblichen Auge anninmt, tritt das natürlich menschliche Gefühl ber Schwäche und Ungewißheit an feine Seele. "Aus biefem Gefühl - fagt Schinkel - erklärt fich bas oft furchtsame, angstliche und bemüthige Naturell der größten Benie's der Erde." Dies begleitende Gefühl aber, weit entfernt die schöpferische Kraft zu hemmen, steigert sie gerade. indem es sie aufs Höchste anspannt, zu ihren vollfommenften Aeufie-Deshalb liegt im Schaffen und Hervorbringen ein so einziges Blück. Das Hervorgebrachte zu betrachten ist für seinen eigenen Urheber keine volle und reine Befriedigung mehr, benn seine bemüthige Seele wird ihm das eigene Wert klein erscheinen lassen, und sein helles Auge wird leicht entscheiden, wo eine größere Bollfommenheit noch möglich war. Auch schafft er ja nicht für sein Auge; fremde Augen sollen sich daran erfreuen und fremde Herzen sich daran erheben. Und diesen ist die Aufgabe gegeben, anschauend in ihnen selbst das Werk lebendig zu machen und des schaffenden Genius gebeimsten Spuren nachzufühlen.

In Bezug auf die Baukunst wird die aufnehmende, genießende und begreisende Thätigkeit vielen Kunstfreunden nicht so geläusig sein, wie dies in Hinsicht der Bildhauerei und Malerei der Fall ist. Es ist dies tief in dem strengen Wesen der Baukunst und in ihrer, von der Natur ganz verschiedenen, symbolischen Formensprache begründet. Um so größer der bauliche Gedanke und um so reiner die künstlerische Formensprache ist, um so schwerer wird aber für unsre Zeit, die keinen ihr ausschließlich eigenen Styl besitzt, ein allgemeines Berständniß zu erhossen sein. Und größer im Geiste und schwere in der Gestalt als Schinkel's Bauten hat das Jahrhundert keine Monumente erzeugt. So kommt's daß man wohl bisweilen die Frage hört, was

benn an jener Säulenhalle, jenem Kuppelbau so unerreicht Schönes eigentlich sei? Da ist dann freilich immer der gute Rath für eine Antwort theuer; denn wenn die Empfindung nicht von selbst, wenigstens ahnend, spricht: wer könnte da Begeisterung erwecken! Aber dis auf solche einzelne Ausnahmen sind ja doch die vertrauteren Freunde der Kunst innig durchdrungen von der Ueberzeugung, daß in Schinkel die Baukunst eine neue Auferstehung und seit der hingesunsenen Herrlichseit von Hellas eine ihrer schönsten Blüthen seiere. Er hat sie wieder wahrhaft und völlig, obwohl als Grund und Halt der übrigen Künste, doch nur in voller Uebereinstimmung mit diesen aufsgesaßt und alle Künste als ein Ganzes betrachtet.

Diefe fünftlerische Befinnung Schinkel's beruhte auf bem sein ganzes Wefen beftimmenden Glauben an die Schönheit, an jene Schönheit, die, über alle irdische Möglichkeit hinaus, Grund und Erfüllung in Gott findet, und die also nicht Gegenstand bes Schauens, sondern nur Inhalt eines Glaubens sein kann. Und wie Schiller der Religion von Seiten der Runft zu Bulfe kommen wollte, so glaubte Schinkel durch die Schönheit eine höhere Beredelung des Menschengeschlechts anzustreben. Wie er in den Erzeugnissen "ber iconen Runft die feinsten Documente, für die inneren Anschauungen eines sittlich schön ausgebildeten Gemuthes" erkannte, so wollte er, daß dieselben in ihrer Rudwirkung auf den aufnehmenden Beist "eines ber höchsten Werkzeuge zur mahren Kultur murben". Das Schöne sah Schinkel an als eine Hauptgrundlage menschlichen Daseins, auf der das vernünftige Wesen sich auferbaut. Für ein solches waren ihm "wahre Runft und mahre Wiffenschaft nothwendige Bedingniß" und aus der Vereinigung beiber ging ihm eine tiefe sittliche Wirfung Indem er der Kunst nun diese so hohe Aufgabe zuwies, war er sich wohl bewußt, daß ihre sittliche Wirfung nur eine langsame, burch steten Umgang sich bilbende sein könne. Zu großen moralischen Entschlüssen wird fie so leicht nicht anregen, aber "Naivität und Unschuld des Lebens soll sie — wie er sich glücklich ausdrückt hervorrufen".

Schinkel hat es nicht ausgesprochen, aber indem er als eine Grundlage vernunftgemäßen Daseins das Schöne und als die sittliche

10

Wirfung der schönen Kunst Naivität und Unschuld des Lebens erklärte. legte er, ohne es zu fagen, dies kostbare Bermächtnik in die Hande ber Frauen. Mur durch sie kann, in großem Umfange, bem Schönen. ber Kunft diese heiligende Macht errungen und erhalten werden. Denn sie allein sind es, die burch ihre Erscheinung, ihr Wesen und ihr Walten in gefälliger Säuslichkeit ben Sinn für bas Schöne gang allgemein machen können. Burben in ihrem Bergen Schinkel's Worte von der göttlichen Kraft der Runft keinen lebendigen Wiederhall finden, so wäre ber größten Runftler Walten, nach jener Richtung bin, fast eitel und vergeblich. Denn wir leben nicht, wie einst die Menschen in ber gepriesenen Bellas, auf Märkten und in Sallen gemeinsam mit den goldenen und marmornen Göttern; unsere Beimath ist bas Haus, unser Tempel ist das Herz. Soll die Schönheit dort ein= gieben, so kann sie es nur burch die Frauen. Die ftille Macht, mit ber edle Frauen, felbst in bescheibenen und armlichen Säuslichkeiten noch, wirken können, indem sie Alles, dem Ideale ihrer Natur nach, mit Anmuth und reiner Seele thun, - sie muß auf Familien und Beschlechter veredelnd einwirken und den Sinn schon in Rinderherzen zum Schönen gewöhnen. Goethe befräftigt biese Meinung, wenn er singt:

Denn bas Naturell ber Frauen ift so nah mit Runft verwandt,

und Schiller, wenn er im höheren Ton von ihnen rühmt:

Und in ber Grazie züchtigem Schleier nähren fle wachsam bas ewige Feuer schöner Gefühle mit beiliger hanb.

Nur wenn im Kleinsten angesangen wird, kann Großes geleistet werben. Ohne die Beredelung des Familienlebens zu moralischer Schönheit, ohne die Ausbildung der Häuslichkeit zu einer schönen Erscheinung kann nicht auf eine sittliche und ästhetische Bervollkomm-nung des Bolkes, im Ganzen, gehofft werden. Wenn aber in jenen natürlichen Elementen des Bolkes Naivität und Unschuld des Lebens wahrhaft gepslegt, die Schönheit aber allmälig zu einer Grundlage vernunftgemäßen Lebens würde, so käme man von unten gleichsam

jenem großen, beilsamen Einflusse entgegen, ber von den höchsten Werken der Kunst wie von oben ausgeht, der aber, ohne daß ihm jener Boden bereitet ist, blinde Augen und träge Bergen finden würde. Die Frauen nun sind es gang vorzugsweise, denen das beilige Amt anvertraut ift, hier Leben zu schaffen. Wenn sie mit edlem und reinem Sinn das träge Herz erwarmen und das blinde Auge gefunden machen, so muß wohl die menschliche Scele endlich fähig werden, in ber vollkommneren Schönheit, wie die schöne Runft sie ihm vorstellt, die höchste Schönheit und das Walten der Gottheit zu ahnen. Dabei aber kann es nicht anders sein, als daß der Mensch selbst im eigenen Thun endlich auch babin gelangt, wo, wie Schinkel meinte, jede Handlung ihm eine Kunftaufgabe sei. Sold' einen Zustand, ben Schinkel's begeisterungsvoller Blid als einen möglichen; wenn auch wohl fernen erschaute, pries er "als die Seligkeit auf Erden, als das Leben in der Gottheit". -

So bietet Schinkel's Erscheinung als Künstler wie als Mensch von allen Seiten ben Anblick einer seltenen Harmonie. Rünftler und Mensch sind bei ihm nicht zu trennen, und in wundervollem Einflange mit sich selbst sett sich seine eble Kraft, sein reicher Genius überall die höchsten Ziele. Schinkel mußte mehr als Mensch gewesen fein, wenn er biese Ziele überall wirklich erreicht hatte; bes Menschen Kraft und Zweck liegt ja aber auch nicht im Bollbringen, sondern im Streben zum höchsten. Wohl erreicht und vollbringt er Bieles, - und Schinkel hat geschaffen, daß sein Rame in ber Geschichte nie untergeben fann - aber eine fommende Zeit überflügelt schnell die Biele ber vergangenen, und eine vernünftige Beurtheilung fieht bann nicht mehr so sehr auf das Was als auf das Wie des Errungenen. Giotto, nach dem Magstabe voraussetzungsloser Kritit beurtheilt, sinkt fast zu einem Zwerge gusammen, im Lichte seiner Zeit gesehen und nach seinem Streben beurtheilt, wird er ein Riese. So auch Schinkel, nur daß seine Werfe bem höchsten Grade erreichbarer Schönheit ichon beträchtlich näher kommen. Je höher und allgemeiner man den Standpunkt zu seiner Beurtheilung nimmt, um so größer und herrlicher erscheint er. Sein Bild liegt bann vor uns wie ein klarer See, umgeben von lieblichen Geländen und himmel anstrebenden Bergen,

Digitized by Google

in dem aus reinem Acther herab das ewige Licht sich spiegelt. Uns ist es vergönnt, seinen Glanz zu schauen, in seine Tiesen hinabzussteigen und an seinen Usern selig zu wandeln. Aus den Fluthen aber taucht vor dem entzückten Auge der Genius des Meisters auf und reicht uns die goldene Schale.

## 6 enelli.1)

Lassen Sie uns in den Betrachtungen, zu denen die heutige Gedächtnißseier uns aufsordert, den Ausdruck unsret Anerkennung und Berehrung für den großen Künstler niederlegen, dessen vor wenigen Monaten erfolgter Tod Biele, und auch besonders so Biele unter uns, mit Trauer erfüllte. Mancher wohl trauerte um Das, was er persönlich an Genelli verloren, Andere klagten um den schweren Berlust, den durch diesen Hingang die deutsche Kunst erlitten hat. Doch wir wollen nicht Trauer und Klage erheben über ein Ereigniß, das unabänderlich außer der Macht der Menschen steht. Wir wollen vielmehr die Größe und Bedeutung des verewigten Meisters uns recht zum Bewußtsein zu bringen suchen, dann wird er, obwohl von uns genommen, doch in rühmlichem Andenken sest und vertraut mit uns fortleben.

Würde ein Kunstfreund, ber, wie wir einen Augenblick annehmen, nie von Genelli gehört, noch etwas von ihm gesehen hatte, plöglich in diesen Saal treten und diese große Zahl von Werken unseres Künstlers erblicken, so bin ich überzeugt, daß bei ihm zuerst eine Ber-

<sup>1)</sup> Dieser Bortrag ift nach bem Tobe Genelli's bei ber zu Leipzig veranstalteten Gebächtniffeier im Museum baselbst von mir gehalten worben. Eine große Zahl von Handzeichnungen und Malereien bes Meisters war gleichzeitig zu einer Ausstellung vereinigt worben, bie einen vollständigen Ueberblick über bes Künstlers Schaffen und Wirken gab. Inhaltlich barf ich biesen Bortrag als eine Ergänzung zu bem Aussatz über Genelli ansehen, ber in meinen "Deutschen Kunststudien" S. 291 ff. abgebrucht ist.

wunderung entstehen würde, und daß diese ganz vorwiegend aus der Neuheit und Fremdartigkeit Deffen, mas er sieht, entsprungen wäre. Bliebe er hierbei steben und mare er doch sonst fähig, große Leistungen ber Runft zu würdigen, so ware bies freilich ein schlimmes Anzeichen, benn der Borzug des Neuen und Fremdartigen allein würde dann ja nur einen Mangel an Befen verbeden. Bei Genelli ift nun sogar bies Neue und Fremdartige so ftark, daß jener Kunftfreund zugestehen müßte, Aehnliches und Berwandtes nirgendwo, weber in der älteren noch in der neueren Kunft, geschen zu haben. Wir setzen voraus, daß er im Stande sei, durch biese ihm fremde Erscheinung zum Wesen hindurch zu dringen; allein wenn er hierzu nicht fähig wäre, so bliebe er an den Eigenthümlichkeiten ber Erscheinung hängen und ahnte nicht, daß hinter benselben ein teiches, von Poesie erfülltes Leben waltet. biefem Begensate wurzelt offenbar bie große Berichieden beit ber Urtheile oder Meinungen, welche in Bezug auf Genelli die Runftwelt trennen. Die Einen lassen sich durch die ungewohnte Formengebung abschreden, und indem sie den Künstler fast ganz beharrlich bei derselben verweilen seben, erheben sie die Anklage des Manierismus. Die Andern aber, welche voll wirklichen Verständnisses find, fühlen sich durch jenen Borwurf herausgefordert und steigern so ihre Anerkennung bisweilen über bas richtige Maß. Es ist beshalb schwierig, über Genelli sich zu äußern, benn, wenn man nach sachlicher Unparteilichkeit strebt, wird man für die Einen schon viel zu viel Lob bes Meisters bringen, den Andern aber wird dies nicht warm und Die eifrigen Berehrer Genelli's vererschöpfend genug erscheinen. langen, ihn wo möglich neben Cornelius als ben Helben ber neueren beutschen Malerei anerkannt zu sehen, während die Gegner im gunftigen Falle höchstens ihm einen poetischen Geist zugestehen, alle Tüchtigkeit aber in der Darstellung und eigentlichen Malerei absprechen. Schroffheit solcher Gegenfätze mußte man barauf gang verzichten, irgend etwas zu einer Annäherung berselben und zur Befestigung einer unparteiischen Ansicht über Genelli vorbringen zu können, wenn man sich nicht erinnerte, daß Carstens, Cornelius und so viele andere bedeutende Künftler ähnlich sich widersprechenden Urtheilen ausgesetzt waren, und daß es doch nach und nach gelungen ist, einer ruhigeren

Meinung zur Herrschaft zu verhelfen. Ueber Genelli allerdings gehen die Ansichten aus einander, wie bei keinem der andren Künstler. Doch ist ein Bersuch, zur Klärung dieser Ansichten vielleicht beizutragen, nicht unmöglich. Es giebt nämlich zwei Gesichtspunkte, deren Beachtung von dem besten Erfolge sein muß, und deren einer sich hinaus in das Allgemeine der Kunstentwicklung, deren andrer aber sich hinein in das Besondere der künstlerischen Persönlichkeit richtet. Während also jener die vollste Berücksichtigung des geschichtlichen Zusammenhanges sordert, verlangt dieser das innigste Eingehen in die Individualität. Indem man so den allgemeinen und besonderen Bedingungen näher tritt, auf denen die Erscheinung solchen Künstlers und seiner Werse beruht, sieht man sich einem erweiterten und geklärten Berständnisse gegenüber.

Wie **Genelli** Wiederaufleben der zum Runfte in Deutschland sich verhält, hat er selbst wohl erkannt und im letten Bilde seiner gezeichneten Lebensgeschichte ausgesprochen. 1) Da versetzt er uns in eine über die Zeit hinaus ragende Gemeinschaft, und er zeigt uns auf der einen Seite seinen Bater Janus, seinen geistreichen Oheim Sans Christian, sich selbst und seinen in der Bluthe ber Jahre vor ihm dahin gerafften Sohn Camillo, — auf ber andern Seite aber als Hauptfigur Carftens, ben Altmeister, bann Burn, seinen Lehrer, und Roch und Maler Müller, seine Freunde. Carftens ist in der Unterhaltung mit dem ihm geistesverwandten Sans Christian. die beide im Leben eng befreundet und von denselben Ibealen erfüllt waren, begriffen, und dabei ruht sein Auge, während er dem Freunde zuhört, liebevoll und hoffnungsfroh auf Buonaventura. Was Genelli in diesem Bilde aussprechen wollte, ist vollkommen der Wahrheit und ben geschichtlichen Thatsachen gemäß. Er ist aufgewachsen und gebildet unter dem tauernden Einflusse einer vollen Begeisterung für die höchste Schönheit, für bas griechische Alterthum und die Freiheit bes Genius. Bon ben Lippen seines Oheims gang besonders tonte die lebendige Rede eines neuen Evangeliums in der Kunft, und das Vorbild des

<sup>1)</sup> Aus bem Leben eines Künstlers. Nach ben Handzeichnungen bes Meisters in Kupfer gestochen von Burger, Gonzenbach, Merz und Schitt. Leipzig. Alphons Dürr. 1868.

großen Carstens wirkte leise, doch entschieden und maßgebent, auf den Anaben ein. So steht Genelli unter ber unmittelbarften Einwirfung bes von Carftens begonnenen Strebens, und er ist ber einzige unter ben bedeutenden Meistern unserer Kunft, an dessen Rindesohr schon dieser Name, von Freundschaft, Liebe und Verehrung getragen, klang. Genelli gehört zu der Schaar jener Manner, die auf der von Carftens eröffneten Bahn muthig und fraftvoll fämpften, um die Allherrichaft ber damaligen Mode zu beseitigen, um eine neue, lebendige Runft zu frischem Dasein zu erwecken. Er ift, geschichtlich betrachtet, ein Rampfgenosse von Schick, Bächter, Thorwaldsen, Koch, Cornelius, Rauch, ja auch von Overbeck und Wilhelm Schadow. Deshalb durfte er mit Kug und Recht, wenn von diesen Männern oder von dem Biederermachen der deutschen Runft die Rede war, das stolze Wort sagen: "Auch ich habe einen Degen!" Wie er aber diesen Degen geführt und welch' ein Gebiet er erobert hat, sehen wir zwar an ben zahlreichen ausgezeichneten Werken seiner Sand, allein ehe wir das Wort aussprechen, das auf seiner Fahne stand, mussen wir auf ihn personlich eingeben, benn in seiner Individualität liegt ganz und gar Wurzel und Wefen feiner Runft.

Es möchte ein schwieriges und, wie ich glaube, fast unmögliches Unternehmen sein, aus den Werken Genelli's, - so wie man es bei andern Meistern mit Erfolg thun fann, - einen vollgültigen Rucichluf auf die Berfon des Rünftlers zu machen und fich fo ein Bild berselben zu gestalten. Denn man würde nicht immer den richtigen Mafftab des Urtheils finden und dem Menschen da Unrecht thun, wo man aus einem Mangel oder einer Entgegengesettheit ber eigenen Anlage den Künstler nicht versteht. Deshalb gab der personliche Umgang mit Genelli zu jeder Zeit auch den willfommenften Aufschluß über sein tunftlerisches Wesen und damit über seine Werke. Dadurch, daß man den Künftler verstehen und lieben lernte, lernte man eigentlich erst wahrhaft und recht seine Werke verstehen und Hieraus folgt schon mit Nothwendigkeit, daß diese Werke lieben. nicht den Charatter der Allgemeingültigkeit, sondern den einer entschiedenen Individualität und eines ftarken subjektiven Gepräges an sich tragen muffen. Aber so eigenthümlich und von allem Andern abweichend immerhin Genelli's Individualität war, so bedeutend und einzig in ihrer Art war sie eben auch.

Schon fein Meukeres fündigte ben außerorbentlichen Menschen Eine hobe, schön gebaute Gestalt von breitem, fraftigem Buchs trug ein durch Korm und Ausdruck bedeutendes Haupt. Die Linien seines Gesichts, das in späteren Jahren ein stattlicher weißer Bart umfloß, waren nicht gerade von besonderer Reinheit, obwohl Stirn und Schädel eine herrliche Wölbung zeigten. Aber die Saut war von zahllosem, kleinem Gefält durchzogen, die Baden waren breit, die Nase ein wenig nach Außen gebogen und die Lippen voll und In wunderbarer Beweglichkeit spielten diese Lippen unter bem breiten Barte, wenn Genelli in lebhafter, ftets von Geist erfüllter Rebe Geschichten und Scherze erzählte, und es schien bann, als wenn die heilige Gabe des Dionpsos selbst über diese Lippen flok. großes herrliches blaues Auge, das bald vom Feuer des Beiftes leuchtete, bald einen leisen Zug der Wehmuth widerspiegelte, hielt jenem mehr sinnlichen Ausdruck im unteren Theile des Gesichtes die Baage. Die silenenartige Ropf- und Gesichtsbildung, die bei Sokrates mit häßlichen Formen sich verband, war bei ihm zu seltener Schönheit So war Genelli ein Mensch von mächtiger Körperanlage entwidelt. und voller Sinnlichkeit, aber ebenso von hohem dichterischen Talent und fühnem Beist: ein Mensch im vollen Sinne des Wortes und nichts Menschlichem fremb.

Doch an dieser Stelle wird es nöthig sein, um dies Bild wo möglich noch deutlicher zu zeichnen, an die einsachen äußeren Lebensschicks alle Genelli's zu erinnern. Genelli ist im Jahre 1798 zu Berlin geboren, in demselben Jahre, wo der Freund seiner Familie und das spätere große Borbild des Künstlers, Carstens, zu Rom diesem Leben entrissen wurde. Sein Großvater war ein eingewanderter römischer Seidenstider, doch sein Bater Janus und sein Oheim Hans Christian waren schon ganz dentsch. Der Besuch der Schule wurde durch das Unglück des Jahres 1806, wo Napoleon in Berlin einsrücke, unterbrochen. Die Familie flüchtete, und Buonaventura verlebte die nächsten Jahre in sändlicher Stille zu Reichenwalde, dem Gute der den Genesli's befreundeten Familie von Schierstedt. Hier wirkte

ganz besonders der Einfluß seiner ausgezeichneten Mutter dauernd und maßgebend auf ihn ein. Dann folgte ber Besuch ber Akademie und hierauf bas Dienstjahr bei ben Schützen zu Berlin. erfreute sich ber Bunft der Königin der Niederlande, einer Schwester Friedrich Wilhelms III., und durch deren Unterstützung ward es ihm möglich, im Jahre 1822 nach Rom zu geben. Die entscheibenben Augenblicke der Kindheit und der Jugendzeit hat der Künstler selbst uns in seiner Lebensgeschichte aufgezeichnet, und ebenso hat er die späteren Stürme der Leidenschaften, die Luft ber Freundestreise und die Qual ber eigenen Seele uns freimuthig auf diesen Blättern bekannt. Für Genelli als Künftler war die Zeit in Rom die unvergleichlich fruchtbarfte seines Lebens, und fast alle seine Rompositionen entstanden in jenen gludlichen zwölf Jahren, die er auf den fieben Hügeln verweilte. Uebrigens, obwohl einen italienischen Namen tragend und von römischen Borfahren väterlicherseits abstammend. fühlte er sich doch gang als Deutscher und hielt sich zu seinen Landsleuten, benen damals, in der so glücklichen Zeit des beutschen Runftlebens zu Rom, so viele hervorragende Männer angehörten: Roch, Schnorr, Thorwaldsen und so manche Andre. Die Beranlassung, welche ihn von Rom abberief, war eine sehr freudige, allein in der Folge gestaltete sich diese Freude zur Trauer um. Genelli ging, einem Rufe des Dr. Hermann Bärtel folgend, im Jahre 1831 nach Leipzig um im sogenannten römischen Sause Wandmalereien mythologischen Inhaltes a fresco auszuführen, doch, wie bekannt, gelangte diese Unternehmung nicht zu dem gewünschten Fortgang. 1) Bon einer Seite, die genau mit den Einzelnheiten dieses Berhältnisses vertraut zu sein scheint, wurde nach Genelli's Tode öffentlich 2) ausgesprochen, daß "eigene und fremde Schuld dies Werk, das des Künstlers Ruf für immer begründet haben würde, vereitelt" habe. Ich fenne die Einzelnheiten nicht vollständig, aber soweit ich urtheilen

<sup>1)</sup> Einige ber Entwürfe zu biefen Malereien find in ber "Satura" enthalten: Kompositionen von B. Genelli, gestochen von Merz, Schlitz und Spieß, herausgegeben von M. Jorban. Leipzig 1871. Alphons Dürr. Taf. 4, 5 und 6.

<sup>2)</sup> M. J. (Max Jorban) in ber "Deutschen allgemeinen Zeitung" vom . 15. Nov. 1868.

fann, scheint mir weber die eigene, noch die fremde Schuld von wesentlicher Bedeutung, vielmehr scheint mir, daß die wahre Schuld in den Berhältniffen lag. Es giebt Umftande, unter benen die beften Menschen mit ben besten Absichten sich nicht verstehen, nicht ausammen wirfen konnen: um wie viel leichter tritt ein solches Mikgeschick ein, wenn ein Mann mit so eigenthümlicher, großartiger Berfönlichkeit betheiligt ift wie Genelli. Ich bin überzeugt, daß, wenn später einmal diese Angelegenheit, wie nicht fehlen kann, flar bargelegt werden wird. man unzweifelhaft erkennen muß, daß auch hier den unglückseligen Gestirnen die größere Sälfte von der Last dieses Zerwürfnisses zuzuschreiben ift. Dies aber freilich fann baran nichts mehr ändern, daß Genelli in Leipzig die kummervollsten Jahre seines Lebens zugebracht hat. Berschweigen burfen wir auch die Thatsache nicht, daß Genelli an der Ausführung der Arbeit im Großen unerwartete Schwierigkeiten fand. Die Rartons standen hinter den Entwürfen, die Presken hinter den Kartons zurud, und indem er sich biesen Uebelstand bekennen mußte, ihn doch aber nicht beseitigen konnte, verlor er die Lust an dieser Arbeit. Dies ift, was man seine Schuld nennen könnte, allein ich möchte boch darin eber ein Unglud, ein Berhängniß, als eine perfonliche Schuld, wozu doch immer ein gewisser Grad von freiem Willen gehört, erblicken. Er gerieth nach und nach in eine sehr üble Lage. Am 20. Sept. 1835 wandte er sich an Cornelius, um durch bessen einflugreiche Bermittelung eine Bittschrift an den König Ludwig zu übermitteln. Er fagte, daß er 600 Thaler brauche, um seine Schulden zu zahlen, nach Rom zu fommen und fich bort einzurichten, und bag er biefe Summe bann burch Arbeiten abtragen wolle. In dem Schreiben an den König Ludwig heißt es unter Anderm: "Meine Absicht ist mir fchlgeschlagen . . . . und nunmehr sitze ich wie ein Gefangener in dieser nüchternen abgeflarten Handelsstadt. Ein Jahr lang erhielt ich mich zur Noth burch Arbeiten, die mir unter andern Umständen wohl mehr Vortheil gewährt haben mürben, die jedoch, weil sie nicht den Charafter einer modischen Wohlgefälligkeit an sich trugen, um so dürftiger bezahlt wurden, je weniger man sie zu verstehen schien. Länger aber kann ich mich an diesem Orte nicht halten. Ich wünsche nach Italien, bem geliebten Baterlande bequemerer Kunstübung, zurückzukehren, und wenn ich auch dort mit dem Leben kämpfen muß, so erinnere ich mich doch, daß mich die Anerkennung, die ich von tüchtigen Künstlern dort erfahren, für vieles äußerliche Entbehren stets reich entschädigt hat."

Diesem Schreiben liegt die Stimmung des harten Unglücks zu Grunde, und um deswillen wird man das bittre Urtheil über Leipzig leicht übersehen. Leipzig, wenn es Genelli einst Unrecht gethan, hat dies Unrecht reich gesühnt, denn hier fand der Künstler später den Kreis seiner wärmsten und eifrigsten Berehrer. Das Schreiben an den König Ludwig scheint Cornelius nicht besördert zu haben, jedensfalls nur, weil er bessen Erfolglosigkeit bestimmt voraussah. Aber Genelli wanderte bald darauf, im Jahre 1836, trotz seiner bedrängten Lage aus Leipzig, die Gattin mit sich führend, nach München, was, wie ich mit Grund vermuthe, auf Cornelius unmittelbare Einladung hin geschah. Cornelius schwieben Genelli damals und zeitlebens außerordentlich, und da er mit seinen Malereien in der Ludwigskirche beschäftigt war, so hatte er ihm eine Theilnahme an denselben ansgedoten. Genelli aber lehnte dieselbe ab, wie ich glaube, mit Recht, und noch nach vielen Jahren äußerte er: "Das war nichts für mich."

Aber die Uebersiedelung nach München war wenigstens bewirft und damit der Eintritt in eine von edlen Kunstinteressen erfüllte Umgebung erreicht. Freilich das Glück lächelte ihm auch in München nicht; aber wenn er zwar keinen goldenen Lohn erntete, so ermuthigte und belebte ihn doch die Anerkennung ausgezeichneter Menschen, die er dort fand. Dem König Ludwig ist der Borwurf nicht zu ersparen, daß er, von einer launenhaften Abneigung geleitet, durchaus keine Annäherung Genelli's zuließ. Aehnlich ging es dem Künstler später, als Friedrich Wilhelm IV. den Borschlag von Cornelius, Genelli nach Berlin zu berusen, nicht ohne Empfindlichkeit ablehnte. Er hatte mit den Königen kein Glück. Auch Friedrich August von Sachsen wies den Antrag, die Zeichnungen zum "Wüstling" zu kausen, ab. Doch ebenfalls das Publikum im Allgemeinen verhielt sich gegen Genellischr kühl, und erst gegen das Ende seines Lebens erblühte ihm eine reichere Anerkennung.

In München erwuchsen ihm vier Kinder, und ein inniges Familien=

glück erleichterte ihm die Noth und Drangsal des Lebens. Das Jahr 1848 trieb auch ihn in die Bewegung, und dem damaligen Künstlersfreicorps trug er mit Begeisterung die deutsche Fahne voran. Er lebte bis zum Jahre 1859 in der Jsarstadt und zog dann nach Weimar, wohin ihn der Großherzog eingeladen und wo er am 13. November 1868 starb. Als der Ruf aus Weimar an ihn ergangen war, suchte man ihn in München durch glänzende Anerdietungen zu halten; doch er erklärte: "Sie haben zweiundzwanzig Jahre Zeit geshabt, Etwas für mich zu thun; jest ist es zu spät!" —

Ohne erhebliche äußere Ereignisse ist bies Leben bahin gegangen, und selbst, was sonst im Leben eines Künftlers die Marksteine seiner Entwickelung sind: seine Werke, sie können bei Genelli nicht die Bedeutung großer Lebensmomente und Abschnitte gewinnen.

Seine Muse bleibt fich im Bangen ftets gleich, seine Reigungen, seine Formengebung, seine Anschauungen bleiben sich gleich, und nur in der Darstellung lassen sich entschiedenere Abweichungen wahrnehmen. Bon einer anscheinend roben Weise ber Tuschung und einer anatomisch übertriebenen Zeichnung, hat er sich zu einer volleren Harmonie, Reinheit und Stylvollendung erhoben und ist dann zu einer zarten. in ihrer Art sehr vollendeten Acquarelltechnik übergegangen. Zu Weimar hat er dann auch mehrere große Delbilder für den Freiherrn von Schad in München gemalt. Sieht man von diesen verhältnißmäßig kleinen Wandlungen ab, so findet man überall in den Werken Gleichartigkeit des Dichters und Zeichners. Es ist eben die eigenthümliche und bedeutende Individualität des Künstlers, die sich überall beharrlich geltend macht. Ja, sie wirkt selbst schon in der Betrachtung und Beachtung ber Ratur mit, und in die meisten Aftzeichnungen Genelli's ist sie bereits übergegangen. Doch kommen auch Ausnahmen vor. und besonders frei von den Bugen Benelli'sche Subjectivität burfte 3. B. ein großer, icon gezeichneter Att eines Junglings fein 1), ber aber freilich, wenn man nicht das Gegentheil wußte, beinahe mehr nach einer Antike als unmittelbar nach ber Natur gearbeitet sein Unter den Kompositionen sind ebenfalls einige mehr ober fönnte.

<sup>1)</sup> Im Befite bes herrn Dr. Mag Jordan, Director ber fonigl. National-Gallerie in Berlin.

weniger frei von den besonderen Genelli'schen Sigenthümlichteiten, indem sie mit Glück einer größeren Allgemeingültigkeit der Formengebung zustreben. Aber dies sind Ausnahmen, denn überall sonst begegnet man denselben Typen der Gestalten, Bewegungen und Röpse, demsselben Styl der Gewandungen und eng verwandten Richtungen der künstlerischen Ersindung. Aber innerhalb dieses Kreises offenbart sich ein unerschöpslicher Reichthum des dichterischen Geistes, eine stets sprudelnde jugendliche Lebenstraft und eine immer frische Fülle gesunder Sinnlichseit.

Dies ift ber Charafter von Genelli's Befen. Sein volles, man könnte sagen, mächtiges und gewaltiges Menschenthum hielt ihn an der Erbe fest, während seine Phantasie hinausschweifte in die Rreise der Götter. Aber sie zauberte ihm Bilder der reizendsten Sinnlichteit, der glühendsten Lebensluft, der Alles beherrschenden Liebe vor; und indem sie so sich wieder hinabsenkte in das Sinnliche, hob sie bieses hinauf aus dem Staube der Alltäglichkeit in ein keusches aötteraleiches Dasein. In Genelli war Sinnliches und Geistiges ganz Eins, und wenn er bie Befahr und ben Drud ber Sinnlichkeit empfand, so flüchtete er nicht, wie ber Dichter rath, aus ihren Schranken, sondern er rief gegen fie eine Damonenwelt zu Bulfe, ber fie endlich unterliegen mußte. Diesen Konflift schilderte er unter andern in seinen Blattern "aus dem Leben eines Wüstlings"1); und wer den Zeichnungen nicht entnähme, wie die Ausschweifung endlich in die Arme der Böllengeifter führt, der konnte denselben Gedanken auf dem Titelblatte in den Worten lesen: "Die Lust, wenn sie empfangen hat, gebieret die Sunde, die Sunde aber, wenn fie vollendet ift, gebieret den Tod." Siermit wollte Genelli nicht etwa, wie unverständige Gegner ihm vorwerfen, die fromme Unterschrift zu heillosen Bilbern geben, um so ben Kindern ber Welt und ben Frommen zugleich zu gefallen: nein, jener Spruch brudt die tieffte Befinnung bes Menschen aus, und er ist in Wahrheit das Thema, das hier in ben Zeichnungen entwickelt ift. Bei solcher Gefinnung aber ift es flar, daß das Wefen Genelli's bei aller Lebenstuft und aller Sinnlichkeit

<sup>1)</sup> Lithographirt von G. Roch; Leipzig, F. A. Brodhaus 1866.

von einem innersten Gefühle der Wehmuth und Schwermuth erfüllt war. Nicht das thränenlächelnde Antlitz des Humoristen zeigt er uns, er ist ein eigenthümlicher Nachklang jener hellenischen Welt, aus deren reichem Schönheitsglanze das traurig furchtbare Wort uns entgegentönt:
"Nie geboren zu sein, ist der Wünsche größter!"

Aber Genelli war da, er ertrug das Dasein und lebte, schaffend in Kraft und Fülle. Doch seiner Natur ganz unerträglich war die Borstellung des Todes. Hätte er auch nicht ewig auf dieser Erde leben mögen, so mochte er noch weniger sterben, denn der Untergang des Leibes durch die Berwesung war ihm ein schaudervoller Gedanke. Ich sihn am Abend eines Tages, wo er Morgens der Beerdigung eines Freundes beigewohnt hatte; er war aufgeregt, mißgestimmt und warf mehrmals das Wort "diese Würmer!" hin. Er konnte sich eben vom Stoffe nicht losmachen und aus dessen Gewalt in die reine und vollkommene Freiheit des Gedankens sich slüchten. Deshalb ist es auch so leicht begreislich, daß gerade diesem Manne der jähe Tod seines hoffnungsvollen Sohnes so verhängnißvoll wurde. Das schwere Ereigniß hob ihn aus dem Gleichgewichte seines Daseins und brach seine Kraft.

Wenn dies die Nachtseite seines Wesens ist, so ist sie boch auch von demselben untrennbar und nur die negative Aeußerung seiner auf gefunder Sinnlichkeit und beiterer Boefie beruhenden Individualität. In seinen Werken wie in seiner Berson tritt dies Positive mit Macht hervor und giebt sich gang als der Ausfluß einer völlig mit sich übereinstimmenden und in sich selbst nothwendig bedingten Berfonlichfeit zu erkennen, deren Grundzug die Bereinigung von fröhlicher Natur und bichterischer Wahrheit unter ber Herrschaft ber ihn gang erfüllenden Kunft war. Wie man in Genelli's vielen Zeichnungen eine fühne Erfindung, ein großes Schönheitsgefühl, frische Sinnlichkeit und bisweilen sogar einen keden Lebensübermuth wahrnimmt, so war sein Wesen aus einem hoben idealen Talente, aus einem beiligen Streben für die Runft und voller Sinnlichkeit wie sprühender Lebensfraft zusammen gesetzt. Die Reinheit des fünstlerischen Willens und eine nie erlahmende Begeisterung abelten unter seinen Sänden, was unter ben Händen Anderer in das Gebiet des Gemeinen hinab gesunken wäre. All' biese nackten Gestalten seiner Werke, die Sie hier um uns sehen, sind ausgestattet mit einer natürlichen Keuschbeit, und da sie zu Gliedern dichterischer Gedanken geworden sind, so vereinigen sie sich in ihrer Wahrheit und Gesundheit zu einer Gesammt-heit, die eine sittliche Kraft besitzt und gegen die nur ein gänzlich salscher oder fremder Standpunkt Vorwürfe erheben kann. Genelli's Lebensluft und Sinnlichkeit war immer einsach und wahr, stets geadelt durch Geist und Poesie. Ja, selbst in der volleren Freude, wo Scherz und Witz die ernsteren Geschwister ablösen, herrschte in Genelli's Gemüth der delvhische Gott.

Im bürgerlichen Leben zeichnete Genelli eine große Einsachscheit aus, welche vielleicht die drückenden Verhältnisse langer Jahre veranlaßt hatten, die aber durch das sichere Bewußtsein seines Werthes und die stolze Verachtung äußeren Scheines zu einem wesentlichen Zuge seines Charakters geworden war. Dabei war seine Einsachkeit nicht entsernt einem Cynismus ähnlich. Er war und blieb kerngesund. Von unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit war er, wenn er im kleineren Kreise beim Wein der glücklichen römischen Zeit gedachte und Geschichten vom alten Koch, von Reinhardt und Andern mit sessendigsteit erzählte. Dabei siel auch ohne böse Absicht manch' tressends spitzes Witwort ab, zu dem er das angeborene Talent von seiner Vatersstadt reichlich mitbekommen hatte. Auch im Klang seiner Sprache, wie in seiner politischen Gesinnung blieb er seiner Heimath treu.

Wenn wir jett auf die Werke Genelli's etwas eingehen und zuerst die inhaltliche und dichterische Seite berselben betrachken, so bemerken wir drei besonders sich trennende große Gruppen. Am nächsten seiner Neigung lag die klassische Mythologie und das griechische Alterthum, doch nicht nach ihrer heroischen Seite, wie sie Carstens und Cornelius begeistert hatte, sondern nach der Seite größerer Sinnlichkeit. Die Liebesgeschichten der Götter und der ganze dionysische Sagenkreis zogen ihn besonders an, und wenn er Helden und die erhabenen Götter bildete, wie in seinen "Umrissen zum Homer") so erreichte er im Allgemeinen nicht den heroischen Charakter

<sup>1)</sup> Bon Genelli felbst gestochen. Stuttgart und Tübingen. Cotta 1844

und ben flaffischen Styl, wie biefe jenen beiben Meistern eigen find. Aber mit unerschöpflicher und immer neuer Bhantafie geftaltete er Scenen aus bem Gebiete ber Gottheiten ber Liebe und des Weines, und häufig erweiterte er ben überfommenen Stoff burch die glücklichsten eigenen Gedanken, ober er fakte ihn doch mit gang selbständigem Das bedeutendste Beispiel hierfür ist wohl das Delgemälde bes "Berafles Musagetes" in ber Schad'ichen Sammlung zu München. Doch auch fleinere Rompositionen führte er aus, beren Gegenstand eine freie Beiterbilbung antiker Motive zeigt, so etwa eine fehr anmuthige und zierliche Malerei, "die Dryade", welche er mehrmals wiederholte. 1) Man wird vielleicht zuerft, wenn man biefelbe erblickt, über eine gewisse Sonderbarkeit bes Dargestellten sich wundern, doch bald wird man wahrnehmen, daß der Erfindung ein vortrefflicher Gedanke zu Grunde liegt. Unter einem Baume lagern wilbe Thiere und Eroten; bie größeren ber Eroten ruben bei ben Löwen, wie wenn es gabme Hunde waren, und ein kleiner faugt an ber Milch der Tigerin sich satt. Man erkennt also die Absicht des Rünftlers, auszusprechen, daß die Liebe selbst die wildesten Naturen bändigt und beherrscht, aber daß sie selbst sich mit der Wildheit vernunftlofer Leibenschaft fättigen fann. Auf bies mertwürdige Schauspiel blidt die Nymphe des Baumes wehmüthig lächelnd herab. Aber auch umgekehrt nahm Genelli oft ben antiken Stoff gang, wie er ihn vorfand, und so überraschend dies in gewissem Betrachte flingen mag, fo scheint es boch barin seinen einfachen Grund gehabt zu haben, baß Benelli, vom Begenftande angezogen, einfah, diefer fei fo bereits vollkommen für die Darstellung geeignet. Wohl das merkwürdigste Beispiel in dieser Sinsicht giebt die bekannte "Centauren = Familie" 2). Dieje ift nichts Underes als eine Wiederherstellung eines untergegangenen, doch von Lufian beschriebenen Bilbes des Zeuris. Abweichungen, die sich Genelli in der Romposition erlaubte, sind nicht erheblich; in ber Zeichnung zeigen sie sich vornehmlich in einer weniger entschiedenen Charafterisirung, als wie wir diese beim Zeuris anzu-

<sup>1) &</sup>quot;Satura", a. a. D. Taf. 27.

<sup>2)</sup> Cbenba Taf. 25.

Riegel, Runftgeich. Bortrage zc.

nehmen haben. Dies aber findet darin seinen natürlichen Grund, daß Genelli überhaupt nicht besonders stark in der Charakterisirung und Individualisirung seiner Gestalten war.

Die zweite Gruppe bilden die Werke biblischen und verwandten Inhalts. Auch bier hatte Genelli bie Reigung, ben Stoff nicht einfach thatfächlich zu nehmen und fünstlerisch auszugestalten, sondern ihn vielmehr mit neuen Motiven zu bereichern. Dies bezeugen unter Andern jenes schöne Blatt der "Flucht nach Aegypten", wo ben Vorüberziehenden Hirten am Wege knieend ihre Verehrung barbringen, - und bas Gegenstud berselben, wohl eine "Rube auf bieser Flucht", wo Engel gefommen find und bie Müden mit holder Musik in den Schlaf begleiten. 1) Wenn ihm diese Scenen fehr mobl gelangen, so erreichte er boch in Bilbern erhabenen Inhaltes nicht gang ben Gegenstand, benn so Schönes g. B. jene "Bertreibung aus dem Baradiese"2) auch enthält, so will uns doch der Jehovah weder im Ausbruck bes Ropfes, noch im Styl feines Gewandes an Würde und Hoheit so recht befriedigen. Bon ausnehmender Schönheit der Erfindung scheint mir die Umrifgeichnung des "ägpptischen Josefs"3) zu sein. Sie ist in ein Mittelfeld und Randstreifen getheilt. Randbildern der beiden Seitenstreifen sieht man Josef als Traumbeuter und Potiphar's Weib. Der Sodelstreifen zeigt ben Josef als Wohlthäter, wie er auf bem erhöhten Stuhle fitt und bas aufgespeicherte Korn in ber Noth ber sieben mageren Jahre an allerlei Bolf vertheilt. Auf dem größeren Mittelfelde genießt er den Lohn feiner Beisheit, wie es in feiner Geschichte uns berichtet ift: Bhargo ließ ihn auf seinem andern Bagen einherführen und vor ihm her ausrufen: Reiget euch! und fette ihn über ganz Aegyptenland. Und nannte ihn das Heil ber Welt!" Diefer Gruppe burfen wohl auch die Zeichnungen zum Dante angereiht werden, die Benelli nach und nach in den Jahren 1840 bis 1846 anfertigte. 4)

<sup>1)</sup> Diese beiben Blätter befinden fich im Befite bes Berrn A. Flinfch zu Berlin.

<sup>2) 3</sup>m Befite bes herrn Canbgraff gu Leipzig.

<sup>3)</sup> Wiederum in ber Sammlung bes Herrn M. Flinsch.

<sup>4)</sup> Umriffe ju Dante's göttlicher Comodie, gestochen von Schut; neue Ausgabe herausgegeben von D. Jordan. Leipzig 1867. A. Durr.

Die britte Hauptgruppe endlich unter den Werken Genelli's bilben feine freien Dichtungen, die er in Folgen von Zeichnungen verförperte. Es sind namentlich die in Bervielfältigungen berausgegebenen Kompositionen "aus dem Leben einer Bere" 1) — "aus dem Leben eines Buftlings" und "aus dem Leben eines Kunftlers". Der Bedanke bes erften biefer Werke ift ber, bag julest bie ewige Gnade sich ber verirrten Unschuld boch noch erbarmt, mährend die Ibee bes zweiten Werkes gerade bas Erganzende fagen will, baf bie reuelose Schuld endlich ben bamonischen Mächten anheimfällt. Das britte Werk aber ift des Meifters Selbstbiographie, eine Unternehmung, wie sie meines Wissens vor Genelli niemals von einem Maler ausgeführt wurde. Der Rampf mit bamonischen Beistern, der in dem Leben der Here und des Buftlings eine so bedeutende Rolle spielt, ift auch bem eigenen Leben des Kunstlers nicht fremd: und hiermit steben wir einem sehr mertwürdigen Zuge in der ganzen Ericeinung Genelli's gegenüber. Allein auch dieser beruht vollkommen auf seiner individuellen Natur. Denn wie hinter ber heiter schönen Welt der Aphrodite und des Dionysos Zauberkünfte und Sput einherzogen, so scheinen sich auch in Genelli's Phantasie die Gewalten seines beißen Blutes sogleich zu Dämonen zu verkörpern. Er braucht sie in feinen Erfindungen, um bie Berführung, ben Betrug, bie Schlechtigfeit und die Sunde darzustellen, und um fie zuletzt auch als Bersonifitationen des bosen Gewissens und als Gehülfen der richtenden Macht eingreifen zu lassen. Man hat ihn beswegen phantaftisch gescholten, aber wenn je ein Mensch kein Phantast war, so war es Benelli. Man meinte nämlich, daß eigentlich bies Teufelswesen ein ausschließliches Vorrecht des Mittelalters und in unserer Zeit eines oft ins Phantaftische sich verlierenden Christenthums sei, allein es ist doch bochst irrig, Alles mit Einem Maß zu messen. Bei Genelli sind biefe Teufelsgestalten Berkörperungen ber negativen, häßlichen und widrigen Empfindungen, oder sie sind symbolische Vertreter einer höheren Macht, während die positiven Empfindungen der Lust, Liebe und Freude sich in heitere und anmuthige Gestalten kleiden.

<sup>1)</sup> Gestochen von Merz u. Gonzenbach. Duffelborf und Leipzig bei Bubbeus und R. Beigel.

den Mitteln dieser Gegensätze bildete dann Genelli die genannten Bilderfolgen, in oft sehr erfindungsreichen, genial komponirten und mit Meisterschaft gezeichneten Blättern aus, die Sie hier rings um uns her theils in den Originalen, theils in den Nachbildungen sehen. Bei Betrachtung derselben wird man einen Umstand bemerken, den ich doch nicht gänzlich unerwähnt lassen kann, nämlich den, das Manches nicht immer aus sich selbst deutlich ist, daß es vielmehr einer Erläuterung bedarf. Dies ist kein günstiger Umstand, doch scheint Genelli in seinem Schaffenstried ihn nicht empfunden zu haben, wie er ebenfalls nicht bemerkte, daß er sich mehrmals in der Wahl des Stoffes bedenklich vergriff. Ich mache nur auf ein besonders bezeichenendes Beispiel ausmerksam: das Blatt aus dem Dantewerk, wo ein Zwietrachtstifter steht und seinen abgeschnittenen Kopf über sich wie eine Laterne hält. Solche Dinge eignen sich nicht für die malerische und überhaupt nicht für die bildnerische Darstellung.

So eigen geartet Benelli auf bem Bebiete ber fünstlerischen Erfindung auftritt, chenso durchaus eigen geartet erscheint er in Bezug auf die Ausgestaltung biefer Erfindungen. Aber wie er ein Menich war, ber äußeren unwahren Schein verachtete, so suchte er fich auch als Maler in ber einfachsten Beise auszusprechen. geringften Mitteln wußte er seine Gedanken und Dichtungen zu verförpern, und wenn er sich hierin als ber Sohn einer echten Runft erwies, beren Besen es ift, mit Wenigem Biel zu sagen, so gab er zugleich in dieser von einer unmittelbaren Sinnenwirkung absehenden Erscheinung oft ein Gegengewicht gegen die zuweilen überschäumende Bewalt seiner Phantasie. Wenn man die Werke, die in Umrissen, in leicht schattirten ober farbig getuschten Zeichnungen vorliegen, fich in Delgemälde mit lebensgroßen Geftalten übertragen und diese Delgemälde mit einer auf den vollen Schein der Wirklichkeit abzielenden Technik lebensvoll ausgeführt benkt, so wird man in der Borftellung ichon durch die Gewalt beirrt werden, mit welcher dann solche Malereien unmittelbar auf die Sinne wirfen mußten. Die bescheibene Erscheinung dieser Werke trägt gewiß bazu bei, ihnen bie Reinheit ber fünstlerischen Absicht zu erhalten und sie gegen jeden Borwurf in Diefer Beziehung ficher zu ftellen. Wenn baber, wie es oft geschab. Senelli aus seiner schlichten Technik ein Tadel erwuchs, so trifft ihn ein solcher nicht. Denn es ist offenbar ungerecht, mit dem Maßstabe glänzend gemalter Delbilder, bei denen die Darstellung vorwiegt, Werke messen zu wollen, die einer ganz anderen Richtung künstlerischer Thätigkeit entsprungen sind, und die, in jene Form übertragen, nicht mehr sie selbst sein würden. Daß Genelli aber einen seinen sinn sür Farbenharmonie besaß, bezeugen vorzugsweise viele seiner Acquarellen, von denen einige große Zartheiten der Malerei zeigen. Aber freilich war er sehr weit davon entsernt ein moderner Kolorist zu sein.

In Bezug auf Zeichnung sind Genelli's Werke besonders durch eine aukerordentliche Schönheit in den Linien der Kompositionen bervor-Mit der Anordnung einiger seiner größeren Arbeiten, deren Bau und innere Gliederung eine aus hoher fünstlerischer Weisheit hervorgegangene Eurhythmie belebt, steht Genelli nicht unebenbürtig neben den vorzüglichsten Meistern stylvoller Komposition: Leonardo und Rafael, Dürer und Cornelius. Nicht dieselbe Höhe erreicht seine Formengebung ber einzelnen Gestalten, sowohl im Nacten wie in der Gewandung. Zwar gelingt ihm das Weiche, Schwellende, Anmuthige im Fleisch wie in den Bewegungen stets meisterhaft, aber das traftvoll Große und Heroische weiß er nicht in berselben Bortrefflichkeit Dann wiederholt er oft nicht nur die natürlichsten haltungen, mogegen nichts einzumenden wäre, sondern auch entschieden gezwungene Bewegungen, und in den einzelnen Theilen der Körperbildungen bleibt er nicht überall der Natur unbedingt treu. Aber wie die Linien, in denen er seine Figuren barlegt, trot jener Umstände boch meist von ausgezeichneter Schönheit sind, so sind dies ebenfalls die Grundlinien seiner Gewänder, wenn man auch die Art der Faltenanlage nicht selten als unruhig ober kleinlich wird anerkennen muffen. Bon dem edlen und rubigen Faltenwurf, den uns die Vorbilder des Alterthums wie die besten Werke der italienischen und der neueren beutschen Kunft lehren, ift Genelli abgegangen, besonders zu Gunften einer häufigeren Faltelung, die bisweilen bis zum Fabenartigen bunn wird. Nicht minder von allen Vorbildern der älteren und neueren Beit verschieden find die Typen feiner Röpfe, die allesammt einem

Urtypus entstammen, und die sich in seinen Werken stets wiederholen. Mur vereinzelt nimmt man in diefer Begiebung eine ftartere und makaebende Einwirkung der klassischen Antike mahr, und noch ungleich vereinzelter trifft man vielleicht einen Ropf an, der unter dem Einfluß Rafgel ober Cornelius entstanden sein kann. Aber biefe Erscheinungen sind unerhebliche Ausnahmen; im Allgemeinen geht ber Genelli'sche Typus mit vollster Entschiedenheit durch alle Werke von Anfang bis zu Ende. Gin von Genelli gezeichneter Roof ist nicht leicht zu verkennen. Wenn der Meifter diesen Typus sehr häufig zu großer Schönheit ausbildet, so läßt sich doch nicht leugnen, daß derselbe ba, wo die betreffende Figur Genelli's innerstem Wesen nicht gang gleichartig war, in seinen Wiederholungen bisweilen ermüdet. man auf ein einziges Werk Leonardo's, sein Abendmahl: jeber ber dreizehn Röpfe ist von ausgezeichnetster Schönheit und jeder unter ihnen ift eine caraftervolle Individualität. Bei Genelli find die Köpfe Individualisirung und feine Charakterisirung lag alle Genellisch. außer ben Grenzen seines Talentes, und indem wir ihn in mehr allgemeinen Typen sich bewegen sehen, finden wir hierin einen neuen Hinweis auf seine der hellenischen Belt verwandte Berfonlichkeit. Aber biese Typen entsprechen durchaus nicht einer allgemein gültigen Ibealbildung; sie klingen vielmehr durch den runderen Umriß bes Gesichtes, den oft großen Mund und die häufig stumpfere Nase beutlich an die Formen der Faunen-, Satorn- und Silenennatur an.

Wenn es mir nicht ganz mißlungen ist, ein einigermaßen anschauliches Bild Genelli's Ihnen hier vorzuführen, so hoffe ich, daß Sie mein Bemühen nicht verkennen werden, Genelli aus sich selbst und aus dem Zusammenhang mit der neueren deutschen Kunstentwickelung zu begreisen. Indem wir der Person und Individualität des Künstlers das vollste Recht des Daseins zugeben und nur aus ihr selbst den zuverlässississischen Maßstad zur Beurtheilung seiner Werke hernehmen, dürfen wir überzeugt sein, daß wir uns grundsäglich auf dem einzig richtigen Boden bewegen. Schon Rubens hat mit Bezug auf eine geschichtliche Beurtheilung und Schilberung der italienischen Maler des 15. und 16. Jahrhunderts die Forderung erhoben, daß man auf die Individucen eingehen müsse: "nam oportet venire ad indivi-

dua".1) Um wie vielmehr ist man dazu veranlaßt und verpflichtet ben Künstlern einer Zeit gegenüber, in welcher, wie in der unsrigen, ben Individualitäten ein früher nie gekannter Spielraum geöffnet ist? Zugleich aber darf man den Blid auf die geschichtlichen Beziehungen nicht verlieren und wir dürsen uns deshalb wohl fragen: Welchen Sinn hat eine Erscheinung wie die Genelli's im Gesammtumfang der neueren deutschen Kunst? Wir versuchen die Antwort auf diese Frage kurz darzulegen.

Fassen wir Genelli's Eigenschaften zusammen, so seben wir sofort ein, daß auch bei ihm seine wesentlichsten Vorzüge zugleich seine schwächeren Seiten bedingen, daß diese zusammen aber eine vollständig in sich geschlossene und begrenzte Perfonlichkeit ausmachen, die von feltener Lebenstraft des Geistes und Leibes erfüllt mar. Man könnte ihr nicht hinzu thun noch nehmen, ohne sie sogleich in ihrem Wesen anzutasten. Bon Genelli barf man mit besonderem Rechte sagen: er sei und bleibe wie er ist, oder er ist überhaupt nicht Da nun, wo er die ganze Macht jener Lebenstraft in harmonischer Berschmelzung beiber Elemente, bes Beiftigen und Sinnlichen, in seine Werke ausgießen konnte, ba erscheint er auch am größten und glücklichsten. Nicht in ber cyklischen Entwickelung von Ibeen ober in ber Berkörperung erhabener Bedanken, nicht in ber Darstellung der Gottheit oder des Heroischen liegt seine hauptsächliche Mit dieser Stärke beherrscht er jedoch im vollen Umfange wie ein Fürst das ganze Gebiet der durch Poesie verklärten Sinnlickeit. Als Symbol eines solchen Wesens habe ich früher schon einen Namen ausgesprochen, bessen Angemessenheit mir unverändert richtig zu fein scheint: Genelli ift eine bionyfische Ratur. gewaltige Gott, der die Sterblichen mit der Gabe des Weines erfreut, der aber auch ein Freund der Musen und der Genosse des apollinischen Kultus zu Delphi mar: dieser ift es, deffen Priefterthum Genelli geweiht war, dieser Gott, aus bessen Dienst Drama und Dithyrambos hervorgingen, und bessen Altar in der Mitte des griechischen Theaters ftand. Ein fünftlerisches Selbstbekenntniß, was

<sup>1)</sup> In bem befannten Briefe an Franciscus Junius vom 1. August 1637.

alles dies bestätigt, hat Genelli in jenem ausgezeichneten Gemälde der "Lykurgosschlacht") gegeben. Der rauhe Lykurgos, über das Treiben der Ammen des Dionysos ergrimmt, stürmt mit roher Gewalt auf das Gesolge des Gottes ein. Aber vor seiner wilden Kraft sliehen sie Alle. Thetis steigt aus den wilden Fluthen, den erschrockenen Dionysos aufzunehmen, und die Musen, von Eros gesolgt, entschweben zu lichteren Gesilden. Während also Lykurgos gegen die in Uebermuth sich äußernde Lust zu Felde zog, sliehen vor ihm Begeisterung, Dichtung und Liebe, Schutz in den Tiesen des Meeres und in den Höhen des Aethers suchend. Den rohen Lykurgos aber besiel Blindsheit und Wahnsinn, und auch in andern Sagen trifft der Gott mit schweren Strasen seine Feinde. Dieser Mythos hat denselben Sinn wie Schiller's Gedicht "Poesie des Lebens", wo der nüchterne Moralist die Antwort erhält:

"Erschreckt von beinem ernsten Worte Entstlieht ber Liebesgötter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn ber Horen Tänze, Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Schwestergöttinnen vom schön gelockten Haar, Apoll zerbricht die goldene Leper Und Hermes seinen Wunderstab. Des Traumes rosensabener Schleier Fällt von des Lebens bleichem Antlitz ab, Die Welt scheint, was sie ist, ein Grab."

In Genelli's Natur aber vollzog sich diese Entzweiung nicht; der Gott nahm die Binde nicht von seinem Auge, und es blieb ihm vers gönnt, durch der Phantasie rosenfarbenen Schleier das Leben in poetisser Gestalt zu schauen. So schuf er, sich selbst treu, in dieser eigenstümlichen Einheit seines Wesens so schone und so vortrefsliche Werke.

Die Einseitigkeit aber ist die nothwendige Begleiterin solcher Natur und solchen Talentes; doch eben sie ist es gerade, durch welche Genelli so hervorragend, bedeutend und einzig ward. Denn nur der Steigerung seiner Anlagen bis zur Einseitigkeit verdanken wir diese Früchte. Wer könnte sich benken, daß — um die außersten Gegen-

<sup>1)</sup> In ber Schad'ichen Sammlung zu Mibnchen; ber Karton im Mufeum zu Leipzig.

sate innerhalb der deutschen Runft zu nennen — die Naturen von Genelli und Overbeck in Eins zusammenfließen könnten! In ber schroffften Ginseitigkeit geben die Richtungen außeinander; — aber aludlich ift unsere Zeit, daß sie versteht, jede in ihrer Art zu würdigen. und da sie dies vermag, so verdient sie auch eine so innerlich reiche und in ihrer Erscheinung so mannichfaltige Runft, als es die deutsche seit Carftens und Gottfried Schadow ift. Genelli nimmt in ihr eine voll berechtigte und nothwendige Stelle ein. Sein Auftreten in dieser Beit ift nicht Zufall, seine gange Gestalt ift nicht zu benten ohne die vorausgesetzten Bedingungen ber Geschichte und jener Beit. um nur dies Eine zu fragen -, wie ware es möglich gewesen, daß sich ohne den Vorantritt Klopftock's, Leffing's und all' der andern Dichter, ohne Winckelmann und Carftens, ohne ben Obeim Hans Christian Genelli schon in die Seele des Anaben die glühende Begeisterung für die goldene Hellas und die ewige Kunft gesenkt hatte? Ber würde uns glauben machen, daß zu einer andern Zeit, als es geschah, Genelli zu Rom mit der Bofischen Ilias in der Sand, durch die Klänge seines lauten Lesens die neugierigen Bäter aus der Gesellschaft Jesu anlocte? Diese Scene hat er selber gezeichnet, und Jeder, der die deutsche Kunftentwickelung und die Zustände Roms während ber letten hundert Jahre kennt, weiß von felbst, daß folch' ein Borfall in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts gehört. Es verzweigen fich gang beutlich die Burgeln bes Genelli'schen Daseins in bemselben Erdreich, aus dem der große Baum unserer neueren Runft emporgewachsen, und ebenso schließt sich sein Wirken harmonisch in die Gesammtheit derselben ein. Er allein ist es, der in den zahlreichsten und vollkommensten seiner Arbeiten uns die sinnliche Lebensluft durch Poesie zum Kunstwerk geadelt, mit reiner Absicht bargestellt, ber den Rampf gegen dieselbe in Bildern beschrieben hat, und ber endlich seiner Natur nach zu dem Bekenntniß kam, wie er es in der Lykurgosschlacht niedergelegt. Nicht nur mit großem Talente hat Genelli diese Aufgabe durchgeführt, er hat im harten Rampfe gegen die Widerwärtigfeiten des Lebens sich als Mann behaupten muffen, und er hat mit seltner Kraft jede drängende Gewalt, jede feindliche Rücksicht durch bie laute Stimme seines Berufes, burch den Gott, der in ihm sprach.

siegreich überwunden. An dem Kampse, den Carstens eröffnete, den später Schinkel, Thorwaldsen und Cornelius durchgekämpst, hat auch Genelli rühmlichen und selbständigen Antheil genommen. Wie jener italienische Meister im Hindlick auf Rasael mit Recht sagen durste: "Anch' io sono pittore!" so durste Genelli mit Bezug auf jene Künstler das schon erwähnte stolze Wort sprechen: "Auch ich habe einen Degen!" Diesen Degen hat er als Meister geführt, und da er einer großen und herrlichen Sache diente, so hat er einen guten Kampsgekämpst.

Auf sein Grab bürfen wir, bantbar und getrost, die Siegesfränze niederlegen! Sie sind unverweltlich. Auffätze.

# Ein merkwürdiger Aupferflich der "Poefie" nach Rafael.

Bor einigen Jahren wurde zu Paris mit zahlreichen andern Kunstsachen, bie aus der Bibliothet des spanischen Marquis d'Aftorga berrührten, auch ein Rupferftich versteigert, ber auf den erften Blid wie Rafael's "Boefie" von Marcanton (Bartich. 382) aussah, jedoch sich leicht als ein Abdruck ber noch nicht völlig vollendeten Platte auscheinend zu erkennen gab. So war das Blatt auch im Auktionstataloge aufgeführt gewesen. Man glaubte in demsclben eine besondere Seltenheit vor sich zu haben, insofern nämlich auf ber Tafel, welche ber Engel am rechten Stichrande hält, die Worte "NVMIE AFLATVR" Bisher kannte man nur einen einzigen Abdruck ber Marcanton'schen Platte ohne diese Worte, nämlich den, welcher sich in dem Rupferstich = Rabinet zu London befindet, und man hoffte nun diesem Unicum einen Nebenbuhler an die Seite stellen zu konnen, der feiner guten Erhaltung wegen alle Beachtung verbienen mußte, Eine Ber= gleichung jedoch biefes Aftorga'ichen Blattes mit einem Abdruck ber Marcanton'schen Platte mußte zu ganz andern Ansichten führen.

Es zeigte sich zunächst, daß das Aftorga'sche Blatt eine weniger geübte und mit der Technik vertraute Hand erkennen ließ, als die Marcanton's ist, dann sielen verwischte Stellen auf, welche davon herzurühren schienen, daß der Bart nicht geschabt worden war, ferner machten sich Abweichungen in der Zeichnung bemerkbar und endlich schienen die Köpfe von geistreicherem und beseckterem Ausdruck als die beim Marcanton zu sein. Ueber die Richtigkeit dieser Beobachtungen waren Alle, welche die beiden Blätter verglichen, im Allgemeinen

einverstanden und es mußte sonach die Angabe des Auktionskataloges und die Meinung, hier einen seltenen und kostbaren Marcanton zu besitzen, von selbst hinfallen. Aber was nun? In Rücksicht des seelenvollen Ausdruckes der Köpfe und des Umstandes, daß die Arbeit offenbar von Iemand herrühre, der nicht gesernter Stecher von Fach war, tauchte die Erinnerung an die durch Andreas Müller in Düssels dorf gemachte Entdeckung eines Kupferstiches von Kafael auf, und Sinige schienen geneigt, in dem Astorga'schen Blatte eine zweite Stecherarbeit des unsterblichen Meisters zu sehen: Dieser Stand der Dinge sorderte zur genauesten Untersuchung auf. Es mußte deshalb die Vergleichung des Astorga'schen Blattes mit Marcanton mit größter Genauigkeit durchgeführt, es mußte Müller's Schrift vorgenommen und geprüft, und es mußte endlich eine Vergleichung des Astorga'schen Blattes mit dem angeblich Kasaelischen Stiche gemacht werden.

Wenn ich nun zuerst auf Müller's Schrift 1) eingebe, so geschieht bies, um die Stude und die Guhrung feines Beweises zu fennzeichnen und hiernach in dem einen ober andern Sinne einen grundlegenden Beitrag für das endliche Urtheil zu gewinnen. Müller beginnt damit, bie Wahrscheinlichkeit, daß Rafael Bersuche im Rupferftich gemacht habe, zu erörtern, allein ich vermag burchaus nicht einer bestimmten Thatsache gegenüber, wo es sich um klare und zwingende Gründe handelt, einen Werth auf die allgemeine Wahrscheinlichkeit zu legen. Ebenso wenig fallen für mich die nun folgenden Ausführungen Müller's über Rafael's Nachahmung Dürer'scher Stiche ins Gewicht, benn bas find alles ohne Beweis gelassene Annahmen von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, die in der Form, als wären sie bewiesen, hingeftellt find. Auch fann ich in dem angeblich Rafaelischen Stiche Dürer'iche Kunstweise und Behandlungsart, wie Müller behauptet, nicht erkennen. Wenn man mit Gewalt und Beharrlichkeit etwas Bestimmtes feben will, so bleibt es meistens nicht aus, daß man endlich glaubt, es wirklich und wahrlich zu sehen. Zu biefer Wahrheit ließen sich aus ber Geschichte ber Runftfritik gablreiche Belege anführen. Wie wenia

<sup>1)</sup> Ein Kupferstich von Rafael in ber Sammlung ber t. Kunstalabemie zu Duffelborf, beschrieben von Andreas Müller. Mit einem Facsimile bes Stiches und einer Photographie nach Marcanton. Diffelborf 1860.

Unbefangenheit aber Müller seinem Gegenstande gegenüber besitt. geht sehr deutlich aus seinen Aeußerungen über Marcanton hervor, zu benen ihn die Vergleichung seiner beiden Stiche veranlagt. geht von der lieberzeugung aus, daß Marcanton feine Arbeit dem angeblichen Rafaelischen Stiche nachgestochen habe, und faßt seine Meinung zulett, nachdem er unter andern dem Marcanton vorgeworfen, daß die Köpfe bei ihm "plump und ungeschickt gezeichnet find", daß "fie dabei aber etwas ganz Stumpfes und Ausdruckloses baben", in bem inhaltreichen Sate ausammen: "Jedenfalls ift eines ber Blätter nach dem andern copirt, Niemand wird aber vernünftiger Beise annehmen wollen, daß unser bem Marcanton'schen so unendlich weit überlegener Stich, Copie nach biefem sein könne, indem ja sonst die Copic ein geistreiches Kunstwerk, das Original hingegen ein viel geringeres, in manchen Dingen migverstandenes Machwert wäre." Ich will nicht mit meiner Ansicht zurud halten, daß ich gegen ein fritisches Berfahren, welches nichts Bedenkliches barin findet, die Arbeit eines großen Meisters wie Marcanton mit so wenig würdigen Ausbruden als die obigen sind zu verurtheilen, grundsätlich ein großes und fast unbedingtes Migtrauen bege. Denn wie fann Derienige. welcher fich in feiner Ginseitigkeit zu ber ungemeffensten Schmäbung eines durch die Jahrhunderte anerkannten, trefflichen Werkes hinreißen läßt, seinem begünstigten Gegenstande gegenüber Objectivität und Unparteilichkeit besitzen? In der That erweist sich das Müller'iche Berfahren als nichts Anderes wie eine Mischung von allgemeinen Bahrscheinlichkeiten und subjectiven Meinungen. Aber ęŝ ganglich bie Stude, welche man bei einer Frage von biefer Bedeutung nothwendig fordern muß, - nämlich die sachlichen und zwingenden Gegen Müller's personliche Meinung, daß das Duffelborfer Blatt eine eigene Arbeit Rafael's sei, habe ich als solche nichts einzuwenden, ja ich bringe ihr vollkommen die Achtung entgegen, welche ein Künftler, wie Berr Professor Andreas Müller für seine Meinungen in Runftbingen mit Recht forbern barf. Aber mehr zu thun, ist unmöglich. Bon einer sachlich erwiesenen Urheberschaft Rafael's in Bezug auf jenen Stich ift nicht entfernt die Rede, und bamit verliert biese Angelegenheit alle und jede Berechtigung als Grundlage von

Urtheilen über gewisse andere Stiche zu bienen. Es kann sein, daß ich mich durch Betrachtung des Originals in Düsseldorf der Müllerschen Ansicht persönlich nähern würde, allein sachlich würde dies nicht das Geringste ändern, und ich sage auch eben nur: es kann sein! Denn ich din grundsätlich geneigt, in Fragen kunstgeschichtlicher Kritit entschieden die zulässigen Zweisel aufrecht zu erhalten, so lange dis positive Gründe dieselben ausschließen. Der Zweisel ist das große Rüstzeug der Wissenschaft und der Erkenntniß. Wenn demnach die Kunstgeschichte, wie sehr nothwendig, mehr und mehr zu einer sicheren wissenschaftlichen Methode gelangen soll, so muß man es ausgeben, subjektive Meinungen, und würden sie selbst mit sehr großer Wahrscheiltichkeit vorgetragen, als sachliche Urtheile kunsthistorischer Kritik anzuerkennen. Demnach bestreite ich die Müller'schen Aussührungen und kann den Düsseldorfer Stich als eine Arbeit Rasael's nicht anserkennen.

Bei biesem Stande ber Sache ift es beshalb nicht erlaubt, ben Duffelborfer Stich gemäß ben Müller'ichen Ausführungen zur Grundlage eines Urtheiles über andere, anscheinend verwandte Rupferstiche zu machen. Wir sind also in unserm Falle ber Hauptsache nach auf bas Berhältniß bes Aftorga'ichen Stiches zu Marcanton angewiesen und hierbei haben wir ins Auge zu fassen, ob eines, und welches von ben beiden Blättern dem andern nachgestochen, ober ob beide nach einem britten Blatte, bem uns unbekannten Driginale, gearbeitet seien? Es versteht sich, daß, wenn jener Theil ber Frage in ber einen oder andern Beise bestimmt beantwortet wird, dieser Theil sich ohne Weiteres von selbst erledigt. Man erkennt nun bei genauer, mit Bulfe ber Lupe ausgeführter Bergleichung beiber Blatter, baß bie Strichlagen auf bem Aftorga'ichen Stiche bie nämlichen wie bei Marcanton find, aber man fieht auch, daß der Stecher des Aftorgaichen Blattes nicht nur, wie icon bemerkt, bas Werkzeug nicht genügend beherricht, sondern auch in der Zeichnung der einzelnen Theile die Sicherheit und Klarheit Marcanton's nicht erreicht hat. Man vergleiche 3. B. den rechten Arm der Geftalt der Poefie auf beiben Blättern mit einander! / Bei Marcanton ein bestimmter und schöner Ausdruck der Muskulatur, namentlich des M. supinator longus,

bei Astorga dieselben Strichlagen, boch etwas weicher und ohne Mosbellirung der Musculatur. Aehnlich ist es mit dem Munde und deu Küßen der "Boesie" und allen übrigen nackten Theilen, mehr oder weniger stark ausgesprochen, der Fall. Nun beachte man, daß bei Astorga die Lyra unperspektivisch und windschief erscheint, daß an verschiedenen Stellen die Lichter falsch gezeichnet sind und daß auch in den Gewandungen und Bolken vielsach Mißverständnisse vorkommen. Nimmt man z. B. das Stück bei der Gestalt der Poesie zwischen dem Gürtel und dem Gewande, welches quer über den Hüften liegend von der linken Hand gehalten wird, heraus, so sieht man, daß die ganze Anlage dei Astorga durchaus der bei Marcanton entspricht, aber während die Linien, vor Allem der Contur über der rechten Hüfte, bei Marcanton von sicherem, schönem Fluß sind, erscheinen sie bei Astorga höchst unsicher, unschön und schülerhaft; dabei aber sind diesselben Strichlagen erkennbar.

Erste Thatsache ist also hiernach, daß der Stecher des Aftorgaschen Blattes in der Technik noch unerfahren mar, und hieraus folgt wieder, da ein unerfahrener Anfänger im Rupferstich, die Strichlagen unmöglich aus sich selbst auf eine ebenso meisterhafte und so überraschend stimmende Weise wie Marcanton anlegen kann, daß das Aftorga'iche Blatt nicht unmittelbar nach einer uns unbekannten Originalzeichnung gefertigt, sondern unzweifelhaft dem Marcanton nachgestochen ist. Es ift offenbar und unzweifelhaft ein Uebungsversuch, den Jemand nach Marcanton gefertigt hat, und hiermit bürfte die Annahme, — die wir für einen Augenblick zulassen wollen daß Rafael dieser Jemand gewesen sein könne, einen sehr entscheidenben Stoß bekommen. Außerdem möchte es ganzlich unhaltbar ericheinen, die erwähnten Mängel ber Zeichnung auf bem Aftorga'ichen Blatte mit der Voraussetzung Rafaelischer Urheberschaft zu vereinigen, derart daß jeder Gedanke an diese hier unbedingt aufgegeben werden muß. Aber wie soll man den geistreicheren Ausdruck der Röpfe bei Aftorga unter diesen Umftanden erklaren? Wie fonnte ein, in ber Technik sich erst übender Kopist sein Original in jenem schwer wiegenden Buntte übertreffen? Gewiß hat dieser Punkt Gewicht, aber man darf dasselbe nicht für schwerer nehmen, als es ist, und sich am aller-

wenigsten daburch zuruchalten laffen, die Zeichnung der bezüglichen Röpfe auf beiben Blättern genau zu vergleichen. Dann wird man finden, daß die geringere Bestimmtheit bei Aftorga, das Kehlen einiger wichtiger Striche, bier eine ftarkere, bort eine geringere Betonung anderer Striche den Grund der Abweichungen bilben, und man wird bemnach mit Rocht behaupten dürfen, daß diese Abweichungen, welche der ungeübten Sand des Stechers zuzuschreiben find, nur dadurch fünstlerischen Salt befommen haben, daß diefer Stecher fein Anfänger in der Kunft überhaupt war. Man braucht demnach also den beseelteren Ausdruck bei Aftorga nicht auf Rechnung bes Zufalls zu seten, sondern darf ihn dreift dadurch erklären, daß der Runftler, der in seinem Fache wohl erfahren war, der Rafael's Werte wohl kannte und bewunderte, bei seinem Uebungsversuche in der Rupferstecherei feine eigene fünftlerische Empfindung im Aufblid an Rafaelische Originale nicht guruddrängte. Alles in Allem liegt also bier ber umgekehrte Fall vor, wie bei der Ropie deffelben Marcanton'ichen Blattes burch ben gleichzeitigen Anonymus (B. 382 A.). ber in technischem Betrachte fehr ficher und gang ausgezeichnet arbeitete, aber im Ausdruck, besonders des Kopfes der Hauptfigur selbst, hinter dem Original febr zurüchlieb.

Es möchte nun endlich noch ein Wort darüber zu sagen sein, ob das Astorga'iche Blatt mit dem Düsseldorfer Stich technische oder geistige Verwandtschaft hat. Doch will ich mich hier, da mir das Düsseldorfer Original nicht vorliegt, auf die unmaßgebliche Bemerkung beschränken, daß mir allerdings nicht unerhebliche Züge solcher Verwandtschaft vorhanden zu sein scheinen, daß aber der Stecher des Düsseldorfer Blattes beträchtlich vorgeschritten erscheint gegen den des Astorga'schen Blattes. Ob aber die Stecher beider Blätter ein und dieselbe Person sind, ist eine Frage, die mit Hülfe des Keller'schen Nachstiches, den Andreas Müller giebt, allein nicht entschieden werden kann. Für das Düsseldorfer Blatt aber hat unsere Angelegenheit die Folge, daß neue und wichtige Beurtheilungsstücke in die Untersuchung eingreisen.

Wenn also auch das Uftorga'iche Blatt weber eine Marcanton'iche Seltenheit noch ein Schat Rafaelischer Kunft ift, so erweist es sich

doch als so merswürdig, eigenthümlich und bedeutend, daß man allen Grund hat, sein Interesse demselben zuzuwenden. —

Das Blatt wurde in der Aftorga'schen Auktion durch den Kunstshändler Herrn H. Amsler in Berlin erworben, der mir dasselbe zu eingehenderem Studium auf längere Zeit anvertraute; später verstaufte er es an die Düsseldorfer Sammlung, so daß man jest die beiden merkwürdigen Kupserstiche, die hier besprochen wurden, dort neben einander sehen kann.

### Carftensiana.

Nachträge zu bes Berfassers Ausgabe ber Fernow'ichen Lebensbeschreibung bes Weisters.

I.

### Die Beichnungen und Delgemalbe in Ropenhagen.

Im 5. Bande der "Zeitschrift für bildende Kunst" S. 159 hat der Herr Freiherr Karl von Marschall zu Karlsruhe, aus den hinterslassenen Papieren seines Schwiegervaters, des Freiherrn von Uerküll, den Beweis zu führen gesucht, daß sieden der im Thorwaldsens Museum zu Kopenhagen befindlichen Zeichnungen von Carstens nicht Originale seien, sondern Kopien von der Hand Josef Anton Koch's. Derselbe bemerkte im Eingange seines Artifels, daß es natürlich sein, wenn in mein Berzeichniß der Carstens'schen Werke') sich einzelne Irrthümer eingeschlichen, und er bezeichnete densenigen in Bezug auf die Blätter im Thorwaldsens Museum als den ohne Zweisel besetendsten. Daß in meinem Berzeichnisse Irrthümer vorkommen und vorkommen mußten, besonders da, wo mir nicht eigene Ansichauung zur Seite stand, ist sehr erklärlich; wenn ich aber die genannten Blätter als Originale aufführte, obwohl bereits D. F. Strauß im Jahre 1861 aus den nämlichen Uerküll'schen Papieren mitgetheilt

<sup>1)</sup> Carftens Leben und Werke von R. L. Fernow, herausgegeben und erganzt von herman Riegel. hannover 1867. S. 341-404,

hatte, "baß Thorwaldsen die Arbeiten von Carstens, um sie immer vor Augen zu haben, sich durch Koch hätte copiren lassen, daß er nur zwei Stücke von Carstens eigener Hand besessen, und daß das Uebrige Kopien von Koch" seien'), so konnte stillschweigend vorauszesetzt werden, daß ich im Jahre 1867, als ich meinen Fernow-Carstens herausgab, diesen Mittheilungen, — gegenüber den bestimmten Ansaben des Müller'schen Kataloges') und im Hindlick auf meine in jenem Buche (S. 316—322) gegebenen Aussührungen, — kein irgendwie wirksames Gewicht beilegen konnte. Nachdem das Letzter aber von Herrn von Marschall unter Beröffentlichung des Wortlautes der Uerfüll'schen Auszeichnungen geschehen war, glaubte ich eine weitere Aeußerung über diese Angelegenheit die dahin vertagen zu sollen, wo ich die betreffenden Blätter mit eigenen Augen würde gesehen haben. Dies ist inzwischen der Fall gewesen, und ich stehe nicht an, mich nunmehr auszusprechen.

Ich führe zunächst die neun Blätter des Thorwaldsen=Museum auf und zwar in der Reihenfolge meines Berzeichnisses, mit Angabe der Seitenzahlen, wo sie in diesem zu suchen sind, und mit Hinzu= sügung etwaiger Bemerkungen.

- 1. "Das Gastmahl bes Platon." Acquarell. (S. 364.) In der Inschrift heißt es "ex Chersonesa (sic!) Cimbrica." Der ganze Charakter dieser Inschrift schließt jeden Gedanken, daß sie von fremder Hand herrühren könne, unbedingt aus. Die malerische Ausschrung ist in lichten, ziemlich matten, doch harmonischen Farben gehalten, und von eigenthümlich anziehender Schönheit.
- 2. "Der Parnaß." Bleistiftzeichnung. (S. 366.) In den Gewändern und Haaren sind die Schatten meist leicht angegeben. An der linken untern Ede hat das Blatt einen großen Wassersleck.
- 3. "Die Ueberfahrt bes Megapenthes." Acquaress. (S. 366.) Die Komposition weicht in mehreren Einzelnheiten von bem Karton in Weimar ab. Am Ranbe bes Schiffes sitzen, ben

<sup>1)</sup> D. F. Strauß, Rleine Schriften. Leipzig. 1862. S. 276. u. 277.

<sup>2)</sup> L. Müller, Description des tableaux et dessins au Musée Thorwaldsen, Copenhague 1849, S. 132 fig.

Mastbaum hinter sich, zwei Kinder, die, nach Kinderart vom Spiel der Wellen belustigt, aufs Wasser blicken; — die Spize des Mastes ist ausgebildeter, das Segel mit zwei besonderen Tauen an dieselbe gebunden; — der Strick, in welchem das Steuerruder hängt, ist deutlich geschlungen; — der landschaftliche Hintergrund ist entwickelter; — in der Ecke vorn rechts ist ein Stück Land zu sehen, auf welchem Mantel, Krone und Seepter des Tyrannen liegen; — der Ausdruck einiger Köpfe ist bestimmter: mit einem Worte, das Kopenhagener Acquarell ist in allen Stücken sertig gemacht, während der Weimarische Karton noch manches unausgeführt ließ. 1)

- 4. "Die Geburt bes Lichtes." Kreibezeichnung (S. 370.) Das Blatt ist mit unzähligen braunen Fleden und Fledchen zum Theil sehr dicht bedeckt, so daß nicht nur der Gesammteindruck als solcher vernichtet ist, sondern sogar Schwierigkeiten für die Beurtheilung des Charakters der Zeichnung sich ergeben. Es stimmt mit dem Weimarischen Karton in allen Stücken überein; nur ist dieser völlig ausgeführt und im Ausdruck der Röpse viel mehr vertieft. Die Zeichnung erscheint als der fertige Entwurf zu der Weimarischen Karton Ausführung.
- 5. "Die Einschiffung bes Megapenthes." Acquarell. (S. 372.) Auch hier würde eine Reihe ganz ähnlicher Abweichungen dieses Acquarelles gegenüber dem Karton in Weimar aufzuzählen sein, wie bei dem Seitenstück dieser Rompositionen, der "Ueberfahrt" (hier Nr. 3). Das Verhältniß vom Acquarell in Kopenhagen zum Karton in Weimar ist bei beiden Stücken genau das nämliche.
- 6. "Der Kampf ber Titanen." Acquarell. (S. 373.) Dies Blatt zeigt in der malerischen Behandlung eine gewisse Bollsendung, wie sie sonst bei Carstens allerdings nicht vorsommt, dabei aber eine noch ungleich größere Bollendung und Sicherheit in der Zeichnung und im Ausdruck, daß Zweisel an der Echtheit nicht aufstommen. Ueber das Berhältniß dieses Blattes zu dem Baseler Exemplar, das bei wiederholten Besuchen mir zweisellos echt erschien,

<sup>1)</sup> Begen ber Malerei besselbten Gegenstandes in ber Nationalgallerie zu Berlin (II. Nr. 91) f. M. Jordan's "Beschreibendes Berzeichniß 2c." Dritte Auss. S. 315.

ist zur Zeit nichts zu sagen, ba eine genaue Bergleichung beiber, auch nur in Photographien, nicht ausführbar ist.

- 7. "Perseus und Andromeda." Acquarell. (S. 376.) Bei etwas lebhafteren Farben von annähernd gleicher malerischer Bollendung wie das vorhergehende Blatt. Auf die Abweichungen der Komposition von dem Weimarischen Umriß ist in meinem Verzeichenisse schon aufmerksam gemacht worden.
- 8. "Homer." Bleistiftzeichnung. (S. 378.) Die Umrisse dieser schönen Zeichnung sind scharf durchgedrückt.
- 9. "Das goldene Zeitalter." Bleistiftzeichnung. (S. 385.) Diese letzte unvollendete Arbeit von Carstens ist in der That nur als angesangene Zeichnung zu betrachten, die noch dazu an einigen Stellen leider verwischt ist. Uebrigens hat das Blatt sehr störende Bassersleden.

Die Thorwaldsen'schen Ropien nach Carstens glaube ich hier nicht erwähnen zu sollen, dagegen muß ich hervorheben, daß von Roch, ber nach herrn von Marschall, auf Grund ber Uerfull'ichen Papiere, ber Berfertiger ber vorstehend genannten Blätter mit Ausnahme ber Rummern 2 und 9 sein soll, im Thorwaldsen-Museum zwei Kopien nach Carstens sich befinden, nämlich "Dante's Hölle" (S. 376) und "Jason in Joltos" (S. 380); bieselben sind mit Roch's Namen bezeichnet und geben sich zudem auf den ersten Blid als Arbeiten zu erkennen, welche in keinem Kalle von Carftens felbst herrübren tonnten. Dieses ihr fünftlerisches Charafterzeichen als Ropien beruht in einer, von Carftens gänglich abweichenden Farbenbehandlung und in einem Mangel an der Carftens eigenthümlichen Tiefe und Empfindung. In letterer Hinficht ift besonders ber Jason sehr jowach, während die abweichende Farbenbehandlung bei beiden Stücken gleich groß erscheint. Diese erklärt sich aus Roch's befannter Urt, figurliche Sachen zu tuschen und zu acquarelliren, und fie ist besonders darin eigenthümlich, daß Roch in ben Schatten schwer und in ben Karbenstellungen hart ist; völlig unvermittelte Lokaltone, besonders Roth und Blau, stellt er ichroff neben einander, so daß man fich nicht wundern fann, wenn diese Blätter fast bunt und unruhig erscheinen; gang im Gegensate zu ben oben unter 1, 3, 5, 6, 7

aufgeführten, die alle insgesammt eine sehr ruhige und gleichmäßige Haltung haben, und in den besten Stücken eine schöne harmonische Wirkung erreichen. Nachdem so nunmehr die Steine zum kritischen Spiele aufgesetzt sind, wollen wir unsere Züge thun und versuchen, ob es gelingen wird, Herrn von Marschall ein "Schach dem König!" zuzurusen.

Buerft fragen wir: welche Grunde und Umftande ergeben sich aus ber genauen Betrachtung ber oben, unter Nummer 1 und 3 bis 8, bezeichneten sieben Blätter für bie Marschall'iche Bebauptung, daß dieselben nicht von Carftens herrühren, sondern Roch'iche Ropien seien? Ich gestebe, nicht einen einzigen Grund und Umstand entdeckt zu haben, welcher auch nur im Allerentferntesten für die Autoricaft von Roch iprechen konnte, benn die gange Erscheinung und malerische Behandlung dieser Blätter, insbesondere ber fünf Acquarellen, um die es sich natürlich vorzugsweise handelt, verräth nicht den geringften Zug einer Bermandtichaft mit Roch's befannter Behandlungsweise. Ich könnte bemnach sagen: die Annahme einer Roch'schen Autoricaft für diese fünf Acquarellen gehört zu den reinen Unmöglichkeiten; und hiermit fiele die ganze Uertull'iche Nachricht als eine irrthümliche in sich zusammen. Aber ich will dies nicht thun, sondern diese Nachricht babin trennen, daß zunächst die sieben Blatter Kopien. und dak sie zweitens erft Ropien von Roch's Sand sein sollen. ich bieses thue, gebe ich schon über ben eigentlichen Sinn ber Uerfull' ichen Nachricht, die auf das Bestimmteste immer nur von Roch'ichen Ropien spricht, hinaus, aber ich thue dies, um auf einige Umstände hinweisen zu können, welche vielleicht eine Sandhabe bieten könnten, die Urheberschaft von Carftens anzuzweifeln.

Es muß nämlich auffallen, daß von den fraglichen sieden Blättern nur eines (Nr. 1) inschriftlich bezeichnet ist, da Carstens sonst fertige Blätter mit seinem Namen gern zu bezeichnen pflegte. Nun sind aber die beiden zweisellos echten Blätter (Nr. 2 und 9) auch nicht bezeichnet, und an andern Orten besinden sich ebenfalls verschiedene fertige Werke von unzweiselhafter Schtheit, denen die Inschrift sehlt, während andrersseits hier das eine inschriftlich bezeichnete von Herrn von Marschall als Kopie ausgegeben wird. Daß dieses Lettere irgendwie zulässig

sei, muß ich auf das Entschiedenste bestreiten, denn die Inschrift erscheint, wie ich schon sagte, als unbedingt echt; bazu kommt, daß das Acquarell selbst in demselben hohen Grade die Erscheinung der Echt= heit besitzt, indem es alle Eigenschaften der Carstens'ichen Behandlungsweise zeigt. Ich muß dieses Blatt nothwendig für ein Original halten, und damit würde in die Uerkull'iche Nachricht, behauptet, daß dies Blatt und noch sechs andre Ropien seien, eine ftarke Breiche gelegt sein. Denn die fünftlerische Uebereinstimmung dieses Acquarelles (Nr. 1) mit den übrigen Vieren (Nr. 3, 5, 6 und 7) in der ganzen Behandlungsweise, in der Art der Farbenstellung und malerischen Durchführung ist eine vollkommene, berart. daß, wenn Nr. 1 als Original erwiesen ist, die Wahrscheinlichkeit, die übrigen vier seien Kopien, eine verschwindend kleine wird; um so verschwindender, als der Mangel der Inschriften bei diesen vier Blättern, im hinblick auf benselben Thatbestand bei den unzweifelhaft echten Nummern 2 und 9, und bei vielen anderweitigen echten Arbeiten in andern Sammlungen, seine etwaige Beweistraft für die Unechtheit biefer Blätter verlieren muß. Es fann also aus bem Umstande, daß unter ben neun Thorwaldsen'ichen Blättern nur eines inschriftlich bezeichnet ist, nicht, wie es leicht scheinen möchte, ein Grund gegen die Originalität berselben hergenommen werben.

Ein zweiter Umstand ist die Thatsache, daß die beiden Megapenthes-Acquarellen in der Komposition zahlreiche Abweichungen von den Beimarischen Kartons zeigen, und daß das nämliche Berhältniß zwischen der Berseus-Acquarelle und der Beimarischen Umrißzeichnung besteht. Man könnte meinen, daß diese zahlreichen Abweichungen das Berk eines Kopisten seien, der in künstlerischer Selbständigkeit versahren, und daß, da bei allen drei Stücken der landschaftliche Theil weiter ausgebildet ist, vielleicht doch Koch, der trefsliche Landschaftsmaler, dieser Kopist sei. Dem ist entgegen zu halten, daß sene Abweichungen weitere Aussührungen an Orten der Komposition sind, wo die Weimarischen Blätter sich mit Andeutungen begnügen, daß sie nicht als einzelne Beränderungen oder Berbesserungen erachtet werden können, sondern daß sie in ihrer Gesammtheit die Durchsührung der Kartonsomposition in Acquarell zu fertiger Bollendung bedeuten. Daß

eine folde Arbeit nur vom Rünftler felbst ausgeben kann, bedarf keiner Erörterungen, aber es möchte boch besonders hervorgehoben werden, welch' ein Widerspruch darin liegt, daß Thorwaldsen — ber Uerfüll'schen Nachricht gemäß - Rovien der Carstens'iden Arbeiten durch Roch habe anfertigen laffen, und daß nun biefe angeblichen Ropien im Bergleich au den Originalen so zahlreiche und bedeutende Abweichungen zeigen. Denn offenbar hatte es Thorwaldsen boch nur an den Carstens'schen Arbeiten in ihrer gangen Originalität gelegen sein können, nicht aber an den Beränderungen, die Roch mit denselben vorgenommen hätte. Wenn nun aber auf die Weiterentwickelung ber Landschaft in jenen brei Stüden hingewiesen und dabei an Roch gedacht wird, so muß festgestellt werben, daß Roch von Carftens auch für die landschaftliche Auffassung und Komposition Richtung und Stol empfangen bat, und daß also jene Ausbildung der Landschaft um so weniger gegen Carftens fprechen tann, als er vorzügliche landschaftliche Kompositionen Diefe letteren gehören binterlaffen bat. ben 24 Blättern bes Argonauten - Werkes an, das von Roch in Rabirungen berausgegeben wurde; man war seither geneigt, diese schönen landschaftlichen Rompositionen als auf Roch'sche Rechnung gehörig anzuseben, da man die Originale nicht kannte; aber nachdem dieselben jest in Ropenhagen sich befinden (wovon weiter unten), so zeigt sich, daß die Landschaft schon in diesen Originalen sehr ausgezeichnet ift, und daß Roch in seinen Radirungen dieselbe nur vereinzelt und wenig weiter entwickelt hat.

Eine gewissenhafte Beurtheilung auch dieses zweiten Umstandes führt demnach nicht zu einer Unterstützung der Uexküll'schen Nachricht, vielmehr zu einer Bekräftigung der Echtheit der fraglichen Blätter.

Der dritte Umstand liegt darin, daß einige Blätter, besonders die Nummer 6, eine gewisse Vollendung der Farbenbehandlung in rein maserischer Hinsicht zeigen, wie sie sonst Carstens nicht eigen ist. Man darf hierbei nicht an eigentlich koloristische Eigenschaften denken, sondern man hat diese Vollendung in einer ruhigen und bescheidenen Harmonie bei seinen, meist etwas matten Lokaltönen zu suchen, ähnlich wie dieselbe bei bedeutend gesteigerter Feinheit in den spätern Acquarellen Genesliss auftritt. Dieser maserische Charakter nun, jedoch

weit entfernt mit bem Beifte ber Carftens'ichen Runft sich in Widerftreit zu befinden, ift vielmehr in dem innerften Befen diefer Runft begründet, und mußte sich bei ber immer fortschreitenden Ausbildung bes Rünftlers von felbst ergeben. Auch stimmen alle fünf Acquarellen einschließlich "des Gastmahles" (Nr. 1), bessen Echtheit ganz unzweifelhaft ericheint, in Bezug auf biefen malerischen Charafter im Befentlichen überein, wenn auch nicht alle von gleicher Bollendung erscheinen; und da nun die weniger vollendeten wiederum mit den befannten Acquarellen von Carftens in Weimar und Berlin hinsichtlich der ganzen malerischen Behandlung übereinstimmen, fo können jene vollendeteren in der That nicht gegen Carftens' Urheberschaft zeugen, sondern sie können nur darthun, daß des außerordentlichen Rünstlers Bildungsgang in malerischer Hinficht, für bessen findlich roben Unfang 3. B. die ungeschickt getuschte Zeichnung des "Philoktet" in Berlin (f. mein Berzeichniß S. 354) ein rührendes Denkmal ift, in jenen beften Blättern benjenigen Sobenpunkt gefunden hatte, ben er nach bem ganzen Lebensgange des Meisters überhaupt erreichen konnte. werde weiter unten über biesen Punkt noch Einiges nachzutragen haben und bemerke hier nur, daß auch der soeben besprochene Umstand nothwendigerweise für die Echtheit der fraglichen Blätter sprechen Bon ber Möglichkeit aber einer Urheberschaft Roch's zu reben, muß ich für ganz unberechtigt halten, ba, wie gesagt, in diesen Acquarellen nicht die geringste Uebereinstimmung mit der Acquarellirart dieses Runftlers aufzufinden ift, für die jene beiden mit Roch's Namen bezeichneten Ropien nach Carftens so höchst charakteristische Beispiele Wollte man entgegnen, daß biefe beiden Ropien aus späterer Beit, - die eine ift von 1823 batirt, - herrühren, und daß die früheren Acquarellen Roch's weniger hart gewesen seien, daß bemnach jene beiben Kopien nicht als Zeugen gegen die Möglichkeit der Rochichen Urheberschaft in Bezug auf unsere Blätter aufgerufen werben könnten, so muß ich bemerken, daß dieses auch gar nicht geschieht. Die beiben Ropien sind nur als besonders charafteriftische Beispiele für die gesammte Roch'sche Acquarellirart herangezogen worden, und sie mußten dies um so mehr, da man Gelegenheit hat, sie im Thorwaldsen = Museum neben bie andern Blätter zu legen: wobei

benn allerbings ber Unterschied auf bas Schlagenoste in bie Augen springt.

Aber auch noch ein andrer Umstand verstärkt schlieklich die hier schon als Unmöglichkeit hingestellte Autorschaft Roch's auf die nachbrudlichste Weise. Uerkull hatte von Roch Copien nach sechs berjenigen bei Thorwaldsen befindlichen Carstens'schen Blätter machen lassen, die cr. gemäß der von Herrn von Maricall veröffentlichten Nachricht, als Ropien von Roch's Sand aufführt. Roch hätte also für Uerfull Ropien. die er einmal für Thorwaldsen gemacht, wiederum kopirt: cs lägen also zwei Reihen von Roch'ichen Ropien vor, die zeitlich sehr nahe stehen müßten, ba bie erste Reihe zwischen 1798 und 1803, die andere zwischen 1804 und 1811 entstanden sein mußten, was aus den weiter unten noch anzuführenden Daten hervorgeben wird. Diese beiden Reihen mußten also fünftlerisch sehr übereinstimmen. Nun giebt Berr von Marschall zwar zu, daß die aus dem Uerküll'schen Nachlasse in seinen Besitz übergegangenen Roch'ichen Ropien in ber Farbe gelitten hätten, aber er übersieht andere sehr erhebliche Umstände, welche einen innern entscheidenden Unterschied der Blätter seiner Reibe gegen diejenigen im Thorwaldsen-Museum, beziehentlich in Hinsicht des Blattes "Sofrates im Rorbe", bas fich bort nicht vorfindet, gegen bas Weimarische Original, unwiderleglich barthun. Ich habe in meinem Berzeichnisse der Carstens'ichen Werke bies ichon an mehreren Orten aussprechen und namentlich hervorheben mussen, daß die eine ober andere der Roch'schen Ropien bei herrn von Marschall hinter ben Originalen "in Bezug auf Geist ber Behandlung und bes Ausbruckes schr zurückleibe", daß "der Ausdruck der Röpfe gegen Carstens sehr abfalle", daß "die Farben schwerer erscheinen als Carstens fie anzulegen pflegte": das heißt furz und bundig, daß diese Blätter sich als Ropien von fremder Hand, welche den Originalen an Geift, Empfindung und Behandlungsweise erheblich nachstehen, sofort und unzweifelhaft zu erkennen geben. Nun enthalten aber die Blätter bei Thorwaldsen von biesen carafteristischen Zügen Roch'scher Ropien nicht eine leise Spur, sie bilden ihrerseits eine geschlossene Gesammtheit von voller fünstlerischen Uebereinstimmung unter sich, und sie trennen sich in der unbedingtesten Weise durch entscheidende Unterschiede von jener Reihe.

Beide Reihen können demnach unmöglich von demselben Künftler gefertigt sein. Gegenüber bieser Thatsache wird Herr von Marschall mit bem Erklärungsgrunde, ben er bafür anführt, bag die Blätter bes Thorwaldsen - Museum "in ber Farbe weniger gelitten" als die seinigen, nicht weit kommen. Denn wenn er meint, "daß Roch die Blätter für Thorwaldsen merklich früher und ohne Zweifel nach den von Carstens selbst in Acquarell und a tempera ausgeführten Compositionen gefertigt, und sich damals wohl andrer Farben bedient habe als später," - so sagt er zum Theil selbstverständliche Dinge, allerdings in sehr unbestimmten Worten (was heißt "merklich früher?"), zum Theil persönliche, ohne allen Beweis gelassene Bermuthungen. brauche also hierauf nicht einzugehen. Aber hinzufügen muß ich, daß Rod's fünstlerischer Charafter und seine Acquarellirart sich von 1798 bis 1811 nicht so verändert hat, um der Erklärung jener Unterschiede, falls beide Reihen von ihm herrühren könnten, auch nur den aller= geringsten Anhalt zu bieten. Uebrigens müßten die angeblichen Rovien bei Thorwaldsen spätestens im Jahre 1803 gemacht seien, da im August dieses Jahres Fernow mit dem Carstens'schen Nachlasse von Rom wegging: und da möchte es wohl klar sein, daß, wenn Thorwaldsen die Mittel hatte, jene sieben Carstens'schen Blätter durch Roch fopiren zu lassen, er ebenso gut die Originale von Fernow taufen Denn man rif fich damals nicht um Carftens'iche Zeichnungen; Fernow war nicht minder geldbedürftig als Roch, und er war außerdem in seinen Preisforderungen sehr mäßig, wie wir bas aus der Geschichte des Weimarischen Sandels miffen.

Wenn nun nach allen diesen Ausführungen aus den fraglichen Blättern selbst nicht nur kein einziger Umstand, welcher gegen deren Schtheit beweisen könnte, abgeleitet werden kann, wenn vielmehr alle hier etwa in Erwägung zu nehmenden Umstände zuletzt gerade immer mit Entschiedenheit für die Schtheit sprechen, so möchte doch auch noch die Frage aufzuwersen sein, ob nicht noch anderweitige Beweismittel sür die Urheberschaft des Carstens beizubringen sind? und nicht minder diesenige, welcher Grad von Beweiskraft der Uerküll'schen Nachricht an sich, rein sachlich genommen, beizumessen ist?

Bas die erste Frage betrifft, so wissen wir auf das Bestimmteste

durch zahlreiche mündliche und schriftliche Ueberlieferungen, daß Thorwaldsen thatsächlich eine Anzahl von Carstens'schen Zeichnungen besaß, ja daß er verschiedene derselben, nämlich den "Dionpsos mit ben Seeraubern" an einen Herrn Bobtcher und die 24 Blätter der "Argonauten" an den Grafen Adam Moltke verschenkte: letzteres geschah im Jahre 1804 1). Sätte Thorwaldien bei seiner Berehrung für Carftens sich wohl entschließen können, fünfundzwanzig vorzügliche Zeichnungen wegzuschenken, wenn ihm, wie Berr von Marichall behauptet, nur die Bleiftiftzeichnung des "Barnaffes" und die fehr unvollendete des "goldenen Zeitalters" (bier Mr. 2 und 9) übrig geblieben wären? Diefes möchte benn doch fehr unwahrscheinlich fein. Aber abgesehen von all' jolden Unwahrscheinlichkeiten ober Unmöglichkeiten, so geben die Nachrichten, welche von Thorwaldsen selbst stammen, nicht den geringsten Raum für einen Zweifel an der Schtheit unsrer Blätter. Berr Ctaterath 3. M. Thiele zu Kopenhagen, der befanntlich nicht nur bes großen Meisters leben und Werke beschrieben, sondern sich auch die hervorragenosten Berdienste um die Erhaltung und Ordnung der Thorwaldsen'ichen Kunftschätze erworben hat, sowie der Herr Etatsrath Müller ebendaselbst, welcher Thorwaldsen noch zu Rom fah und fpäter dann Borftand des Thorwaldfen = Mufeums wurde, erklärten mir, daß niemals mit dem geringften Worte davon die Rede gewesen sei, iene neun Carstens'iden Blätter waren nicht fammtlich Thiele bezeugt sogar im erften Bande seines alteren Werkes (Leipzig 1831, S. 25) ausdrücklich, daß es Thorwaldsen "ein besonderes Studium war, einen Theil der hinterlassenen Zeichnungen von Carftens zu topiren, wovon mehrere noch zu den täglichen Umgebungen Thorwaldsen's gehören." Wenn jedoch etwa Zweifel entstehen könnten, ob dieses "wovon" auf die von Carftens hinterlassenen Zeichnungen, oder in freierer Berbindung vielmehr auf die von Thorwaldsen gefertigten Ropien zu beziehen sei, so bebt der Wortlaut der dänischen Ausgabe diese Zweifel. Es heift baselbst: "Ja, for at traenge end dybere ind i benne uffatteerlige Kunstneraand, copierede han endeel af Carstens's efterladte Tegninger, af hvilfe abstillige

<sup>1)</sup> Siehe meinen Fernow-Carftens S. 317-323. Ferner 381/82 und 383.

endnu hoere til Thorvaldjen's daglige Omgivelser," oder zu deutsch wörtlich " . . . . fopirte er einen Theil von Carftens hinterlaffenen Beichnungen, von welchen etliche noch jett gehören zu Thorwaldsen's täglicher Umgebung." Auch in seinem kleineren Werke (Leipzig 1855) fagt Thiele Achnliches. Bon Carftens redend berichtet er (I. 56): "Aber er hinterließ eine Anzahl bewunderungswürdiger Kompositionen, welche Thorwaldsen theils weiter ausführte, theils topirte und von denen mehrere ihm ein unschätbares Besitthum waren, welches er nebst seinem übrigen Nachlak später seinem Baterland hinterließ." Da nun Thiele, von Thorwaldsen selbst angeregt und unterstütt, wie auch im vollen Besitze genauer Lokalkenntnik, seine Werte schrieb, so ift auf Grund seiner Zeugnisse die Thatsache, daß "mehrere" der von Carftens hinterlassenen Zeichnungen in Thorwaldsen's Wohnung zu Rom aufgehängt und später mit dem Gesammt= nachlaß nach Ropenhagen gebracht waren, als erwiesen und festgestellt zu erachten. Ferner aber auch hatte ber Berr Statsrath Müller bie Gute. mir zu erklären, daß in den Thorwaldsen'ichen Inventarverzeichniffen gewissenhaft Originale und Ropien getrennt gehalten, und daß die fraglichen neun Blätter, als von Carftens herrührend, daselbst auf-Ich will ebenfalls noch daran erinnern, daß Schinkel. geführt sind. in dem, unterm 28. October 1824 an Thorwaldsen gerichteten Brief. um die Erlaubnig bittet, "daß der Maler Dräger Ropien der ichonen Carstens'ichen Zeichnungen in Ihrem (nämlich Thorwaldsen's Zimmer) nehmen durfe u. f. w.," was beweift, daß Schinkel bei feiner Anwesenheit in Rom diese Zeichnungen betrachtet und mit Thorwaldsen über dieselben gesprochen habe. Alfred von Reumont fagt in seinen 1837 und 1838 geschriebenen "Römischen Briefen eines Florentiners" (Leipzig 1840), indem er Thorwaldsen's Sammlungen schildert und mit den Werken von Carftens beginnt (I. 172), in Bezug auf Dieje Folgendes: "Reine Delgemälbe, sondern Zeichnungen, jum Theil Originale, zum Theil Copien von Koch und Thorwaldsen selbst." Bon Heinrich Stieglit ("Erinnerungen an Rom 2c." Leipzig 1848. S. 40) wissen wir, daß derselbe im Jahre 1840 in Thorwaldsen's Wohnung zu Rom "noch die mit schmerzlicher Freude erfüllenden Blätter" von Carftens fah.

Darf man nun nicht im Besitze so entscheidender, urfundlicher und klassischer Zeugnisse, und im Hinblid auf das Ergebnif unserer funst-fritischen Untersuchung ber neun Blätter, dem herrn von Maricall, der sieben von biesen neun Blättern die Echtheit absprach, ein lautes "Schach bem König!" zurufen? Ja, man wird überhaupt gewonnenes Spiel haben, und ein "Schach und matt" hinzuseten burfen, sobald nur hinsichtlich der oben aufgestellten weiteren Frage: "welcher Grad von Beweistraft nämlich ber Ucrfüll'ichen Nachricht, auf welche einzig und ausschließlich herr von Marschall sich stütt, an sich, rein sachlich genommen, beizumessen sei?" bargethan werden kann, daß biefe Nachricht an und für sich keine urkundliche Beweistraft beanspruchen kann. Der Freiherr von Uerkull war im Jahre 1804 aum ersten Male nach Rom gekommen, und bereits im August 1803 war, wie bemerkt, Fernow mit dem Carstens'ichen Nachlaß, soweit er ihm noch verblieben war, nach Jena und Weimar aufgebrochen; Uerfüll fonnte also ummöglich ein klares und vollständiges Bild von Carftens. bas man seit 1804 nur in Weimar erwerben fann, bamals in Rom noch gewinnen, er war unbedingt außer Stande, eigene Urtheile über die Originalität Carftens'icher Arbeiten abgeben und begründen zu tonnen. Zudem tann er 1804 nur flüchtig in Rom gewesen sein, und ebenso 1805, da er beide Male die italienische Reise in verhältnigmäßig furzer Zeit machte. Er hatte also, da er in Rom doch mahrlich viel zu sehen hatte, außer ber mangelnden Gelegenheit auch gar nicht die Beit haben konnen, sich mit Carftens durch ergiebiges Gelbstftudium befannt zu machen. Seine Renntnig von Carftens fann nur eine völlig unselbständige und dabei sehr ungenügende gewesen sein, so daß bei ihm in aller Unbefangenheit, fehr leicht aus Migverständniß ein Brrthum über die Originalität der Carftens'schen Blätter bei Thorwaldsen entstehen konnte. Daran änderte auch der längere Aufenthalt zu Rom in den Jahren 1810 und 1811 nichts, denn Uerfüll hatte auch inzwischen feine Gelegenheit gehabt, Carftens näher fennen ju lernen. Weiter nun aber zeigt fich auch, daß Uerfull mit Roch, dessen näherer Landsmann er war, in viel engeren Beziehungen lebte, als mit Thorwaldsen. Während er von diesem immer nur als Thorwaldsen spricht, heißt Roch stets sein Freund Roch:

beutlicher Beweis, daß Uerfüll Roch ganz ungleich näber stand als Thorwaldsen. Und auch hieraus muß ich einen Anhalt für die Erklärung ber Möglichkeit bes Uerkull'ichen Irrthums hernehmen, ohne mich selbstverständlich auf eine hypothetische Auseinandersetzung, wie ber Irrthum im Einzelnen entstanden sei, einzulassen. llerküll mangelhaft unterrichtet war, ich meine nicht nur innerlich in Bezug auf die Kenntnig von Carftens, sondern auch äußerlich in Bezug auf die Carftens'ichen Werte bei Thorwaldfen, geht augenfällig baraus bervor, daß in der Uebersicht der neun Blätter, die er sich 1811 machte und die Herr von Marschall veröffentlichte, mehrere erhebliche Irrungen vorkommen. Bon sieben dieser Blätter (unfre Nr. 1, 3-7, 9) giebt Uerfüll bie Titel allerdings richtig an, aber wenn er "das goldene Zeitalter" (Nr. 9) auch als Malerei a tempera aufführt, so irrt er hiermit in so bebeutender Beise, daß seine Glaubwürdigkeit ohne Beiteres ftark erschüttert werden muß. Dies Blatt ift jene von Carftens fehr unvollendet hinterlassene Zeichnung, sein lettes Werk, das als solches, wenn Uerkull nur irgendwie naber mit Carstens vertraut gewesen wäre, ihm eine berartige Theilnahme für ben früh vollendeten Meister hatte erweden muffen, daß ein Irrthum hier von selbst ausgeschlossen gewesen ware. Ferner führt Uertull die "Nacht mit ihren Kindern", eine Tempera-Malerei, und "Sokrates im Korbe", eine Umrißzeichnung, an, welche in ber Sammlung des Thorwaldien-Museum sich weder im Originale noch in Koch'ichen Copien vorfinden; nur von ber "Nacht 2c." ist dort eine Ropie in Kreide von Thormalbsen's hand. Dagegen führt Uerküll nicht die im Thorwaldsen = Museum vorhandenen Zeichnungen des "Parnasses" (Nr. 2) und des "Homer" (Nr. 9) auf, und endlich weiß er auch nichts von den vierundzwanzig Blättern der Argonautica, die Thorwaldsen 1804 an Moltke geschenkt hatte, von denen er aber, wenn zwischen Thorwaldsen und ihm ein wirklich ernsthaftes Gespräch über Carstens ftatt gefunden hatte, nothwendig Renntniß hatte erhalten muffen, um so eher, als er bei seinem Freunde Roch bessen Radirungen dieser Blätter gesehen haben mußte. Aus alle Diesem geht hervor, daß die Uertüll'ichen Nachrichten, denen erhebliche Brrthumer thatsachlich nachgewiesen werden können, keinerlei urfundliche Beweisfraft beanspruchen burfen, am wenigsten in Bezug

13

auf eine so weittragende Behauptung, wie diejenige ist, welche Herr von Marschall gegen die Echtheit der Carstens'schen Werke im Thorwaldsen-Museum aufstellt. Diese Behauptung ist, wie ich hier glaube nachgewiesen zu haben, eine hinfällige, die bezügliche Uerküll'sche Nachwicht, auf welche sie sich gründet, aber eine irrthümliche. —

Ich ichließe hier nun einige Bemerkungen über die Carftens'ichen Zeich nungen im t. Rupferftichtabinette zu Ropenhagen an.

In der Kupferstichsammlung werden unter Carstens' Namen insgesammt neunzehn Zeichnungen ausbewahrt. Ein Theil derselben ist ohne Zweisel nicht echt, ein andrer Theil ebenso unzweiselhaft echt, aber alle zusammen haben keinen eigentlich höheren künstlerischen Werth. Ich führte in meinem Berzeichnisse (S. 345 und 346) 15 dieser Zeichnungen, und zwar als zur Kopenhagener Periode des Künstlers (1776—83) gehörig, auf. Diese Angaben bedürsen auf Grund des von mir gewonnenen Augenscheines, einiger Berichtigungen und Zusätze, so daß nunmehr die Uedersicht derselben in der Reihenfolge meines Berzeichnisses wie folgt, sich darstellt.

- 1. Bachanal. Saubere Tuschzeichnung von unzweifelhafter Echtheit. Gestochen von Merz als Taf. 1. im II. Bande meines Carstens'schen Kupferwerkes (Leipzig 1874. A. Dürr.)
- 2. Diogenes. Am Rande des Fasses liest man: AIOFENHS. Scht.
  - 3. Luna. Beffer "bie ermachende Diana". Echt.
- 4. Ein Verdammter. Hier scheint in Bezug auf den Titel des Blattes früher ein Irrthum eingelaufen zu sein; besser: "Scene aus der Unterwelt mit Sisphus u. s. w." Zweiselhaft.
- 5. Kain. Ein noch größerer Irrthum scheint hier obzuwalten; es muß heißen: "Theseus auf dem Minotauros kniend." Schöne Zeichnung aus späterer Zeit. Die Umrisse sind durchgedrückt. Echt.
- 6. Schlachtscene. Oben liest man "Sieger von A. Jakob Carstens aus Schleswig 1787." Echt und interessant.
  - 7. Bruftbild bes &. R. v. Gram. Echt. .
- 8. Studium eines Knaben u. s. w. Ein Versuch mit ber Feber zu zeichnen.

- 9. Studium; besser: "Ein Schlafender im Lehnstuhl". Sehr sicher gezeichnet; wenn echt, aus späterer Zeit.
  - 10. bis 14. Landicaftliche Studien:
    - a) Gruppe von Pinien; besser "Berspektive zwischen hoben römischen Cypressen". Geistreich; wenn echt jedenfalls aus späterer Zeit.
    - b) Monte Savello. Sehr schülerhaft.
    - c) Castel Gandolfo. Geistreich und frei gezeichnet; leider etwas verwischt. Echt.
    - d) Monte Cavo. Wie das vorhergehende Blatt, doch besser erhalten.
    - e) Eine Pflanze. Unbedeutend.
- 15. Taufe im Jordan, nach Rafael. Richt echt. Die folgenden Blätter find in meinem Berzeichnisse nicht genannt:
- 16. Kopf eines Alten und eines Jünglings, anscheinend Kopien zur Uebung auf Pergament mit Bleistift gezeichnet; k. qu. 8°. Unerheblich.
- 17. Beschwörungsscene. Zeichnung in Biester, hoch 4°. Sehr zopfig und kaum von Interesse für Carstens; anscheinend auch nicht echt.
- 18. Ein wehklagender nackter Arieger von einer Frau, die seinen Hals umschlingt, getröstet. Zeichnung in Biester, gr. qu. sol. Etwas zopfig; als Anfangsversuch von Carstens in eigenen Komposistionen doch wieder zu geübt und sicher in manchen Stücken. Gewiß nicht echt.
- 19. Ein geflügelter Genius auf einem Pantherwagen treibt die Thiere mit der Peitsche an. Bleistiftzeichnung mit Anlage der Schatten in Biester, auf grobem weißen Papier. Sehr kindlich in der Komposition, roh in der Ausführung; wahrscheinlich echt.

Außer diesen neunzehn Blättern besitzt das Kupfersticklabinet seit kurzer Zeit noch den kostbaren Schatz der vierundzwanzig Zeichnungen des Argonauten-Werkes, welche die Nachsommen des Grasen Abam Moltke, dem sie Thorwaldsen zum Geschenk machte, demselben käuflich überlassen haben. Gegen diese zarten, in außerordentlicher Schönheit ausgeführten Bleistiftzeichnungen erscheinen Koch's Radi-

rungen viel zu hart. Daß die landschaftlichen Kompositionen dieser Blätter sehr entwickelt und ausgezeichnet seien, wurde bereits gesagt. Rücksichtlich des Blattes Nro. 2 der Folge: "Iason beim Orpheus" muß ich jedoch insofern eine Ansnahme machen, als es die freie, sichere Aussührung der übrigen Blätter nicht besitzt. Es ist mit der Feder etwas ungeschickt gezeichnet und regt hierdurch den Gedanken an, daß es nicht echt sein dürste. Es ist das einzige Blatt in der ganzen Folge, welches bezeichnet ist, und zwar auffälligerweise mit

Wenn diese kostbaren Zeichnungen nun ihrerseits einen so würdigen Aufbewahrungsort gefunden haben, so hat, wie ich hier einfügen will, bie Bemühung, die Rupferplatten der Roch'ichen Radirungen zu ermitteln und zu fichern, nicht zu einem gleich erfreulichen Ergebnisse Allerdings können die Roch'ichen Radirungen als möglichst vollkommene und ebenbürtige Nachbildungen der Originale nicht angesehen werden, allein sie haben einen unzweifelhaften funstgeschichtlichen Werth, sowohl in Sinsicht auf Carftens wie auch auf Roch, und so mußte mir eine Nachforschung nach ihnen gerechtfertigt erscheinen. 3ch wendete mich beshalb an Roch's Schwiegersohn, ben Herrn Maler Wittmer zu Rom, ber mir auch unter'm 3. Februar 1869 eine Ausfunft über den Verbleib derselben gab, welche in Verbindung mit anderweitigen Umftanden folgende Sachlage erkennen läßt. Roch hatte 1799 das Werk für eigene Rechnung gedruckt und verkauft, wie Andresen angiebt 1), und so tam es, daß die ersten Drucke ber Rochiden Stiche ohne Abresse ausgegeben murben. Die zweiten Drucke tragen die Abresse des Runfthändlers Biroli in Rom, welcher Roch die Platten abgefauft hatte. Der Sohn Biroli's nun überließ sämmtliche ihm von seinem Vater überkommenen Rupferplatten um bas Jahr 1860 dem Buchhändler Josef Spithöver zu Rom. Allein bei der Ueberführung dieser Platten tamen leiber einige von benjenigen ber Roch' schen Radirungen abhanden; man weiß nicht, ob sie gestohlen wurden ober verloren gingen. Herrn Buchhändler Alfons Durr in Leipzig, bem Berleger des Carftens'ichen Rupferwerkes, theilte ich diefe Ergeb-

<sup>1)</sup> Die beutschen Maler-Rabirer. Bb I. S. 33. (Lpg. 1866.)

nisse mit, und es gelang ihm, in Folge der Verhandlungen, die er nun mit Herrn Spithöver anknüpfte, die noch vorhandenen 12 Platten — nämlich 1—11 und Titel — fäuslich zu erwerben. Ueber die Art der Vervollständigung des Werfes, um dasselbe in einer neuen Ausgabe wiederum ausleben zu lassen, konnten bisher bestimmte Entschließungen noch nicht gesaßt werden, doch gebe ich sogleich, etwas weiter unten, Vericht über die bereits geschehenen vordereitenden Schritte.

3ch wende mich nun zu den letten der Carftens'ichen Werke, die zu Ropenhagen in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werben, ben beiben Delgemälden in ber "tong. Maleri-Samling" bes Solosses Christiansburg. Sie stellen, wie aus meinem Berzeichnisse (S. 373 und 375) ersichtlich ift, den "Bacchus und Amor" und "Fingal's Rampf" bar, beren Kompositionen, nach den Zeichnungen in Beimar, im I. Bande des Carftens'schen Rupferwerkes (Tafel 24 und 28) mitgetheilt wurden. Da dieselben die beiden einzigen erhaltenen Delgemalbe bes Rünftlers find, so beanspruchen fie gang besondere Beachtung in hinsicht des Grades der Ausbildung, die Carftens als Maler im engeren Sinne fich erworben hatte, und icon Fernow hatte ihnen diese Beachtung in gebührender Beise zugewendet. (Meine Ausgabe S. 177-179.) Er erfannte bie Mängel und die guten Seiten biefer Bemalbe in einer auch heute noch zutreffenden Beije, und ichloß seine Betrachtungen mit ber Behauptung, "baß es dem Rünftler eigentlich nicht an richtigen Begriffen des Rolorirens, sondern nur an Kenntnissen und Kunst (b. h. praktischer Uebung) ber Delmalerci mangelte." 3ch habe biese Meinung den beiben Bilbern gegenüber burchaus bestätigt gefunden, wie ich auch im Sinne berfelben bereits oben in Bezug auf den malerischen Charafter der vorzüglicher behandelten Acquarellen im Thorwaldsen = Museum mich aussprechen mußte. Die beiden Gemälde in Christiansburg sind, trot aller ihrer Mängel, nichts weniger als schlülerhaft, sie carafterisiren sich vielmehr vollständig als Arbeiten eines Mannes, ber die reifste Ginsicht hatte, so daß jenen Mängeln, die weit entfernt von den Fehlern unreifer Schülerart find, diejenige rührende und anzichende Rindlichkeit eigen

ist, welche die Berioden jeder auffeimenden, jungen oder verjüngten Runst so sicher bezeichnet. Dabei haben biese Bilber einige fehr gelungene Theile, und wenn sie eben nicht durchweg Das, was der Rünftler erstrebte und wollte, als erreicht aufweisen, so zeigen sie boch bie Anlage eines nicht geringen und feinen malerischen Sinnes, sowie bie vollste Reife fünftlerischer Erfenntnig und Ginsicht. haft hatte Carftens bei noch weiter fortgesetzter Uebung ber Sand gang Treffliches erreichen muffen, ba aber leiber, in Folge seines ganzen Lebensganges und mangelnder Gelegenheiten, diese Uebung bei ibm nicht bis zur vollen Fertigkeit sich entwickeln konnte, so wollte die Hand bisweilen nicht immer mit, nicht mit ben Absichten bes malerischen Gefühles Schritt halten. Wir finden deshalb mehrfach folde malerische Absichten nur angebeutet, aber eben biese Andeutung bestätigt uns, daß Carstens volle Einsicht und reichlich malerischen Sinn befag. Das Gemälbe bes "Bachus" hat, wie mir gang ficher zu sein scheint, in allen rothen Lokaltonen erhebliche Beränderungen erlitten, berart, daß bas Gewand des Bacchus jest mattroth mit gelben Lichtern, der Körper des Amor aber ziemlich braunroth sich barftellt. Bon diesen Uebeln abgesehen ist bas Bild mit feiner Empfindung und besonders in der Modellirung mit ber größten Gewissenhaftigkeit durchgeführt. Interessanter als in diesem Bilbe ift die Malerei beim "Kingal". Dieses Gemalbe ift weniger paftos angelegt, und durchgehends in einem nächtlichen Grau gehalten, wobei benn allerdings die Luftperspektive in der links sich öffnenden landschaftlichen Ferne ziemlich mangelhaft, die Wolfen schwer und brudend erscheinen. Auf daß Fleißigste und Gelungenste ist aber die Ruftung des Fingal burchgeführt. — Beide Bilber sind übrigens, mas hier in Sinsicht bes oben Gesagten gang besonders hervorgehoben werden muß, nicht bezeichnet.

Endlich füge ich hier zum Schlusse noch einige Mittheilungen über Bervielfältigungen Carstens'scher Arbeiten in Ropenhagen hinzu.

Das Gemälde das "Fingal" ist von Ab. Kittendorff sauber lithographirt, als Bl. 96 des von J. W. Tegner und Kittendorff in

fl. fol. herausgegebenen lithographirten Gallerie-Werkes von Christiansburg erschienen.

Bon den übrigen Arbeiten liegen zahlreiche Photographien vor, die Herr Budt - Müller in seiner bekannten trefslichen Weise aus gesührt hat, theils in Folge von Bestellungen, die ich machte, theils aus eigener Veranlassung. Zunächst nenne ich das Gemälde des "Bacchus" als ein Blatt in dem von Herrn Müller herausgegebenen photographischen Galleriewerke in fol. "Den kgl. Maleri Samling paa Christiansborg"; ferner die neun Blätter im Thorwaldsen-Museum, von denen die Nummern 1. 3. 4. 5. 7 und 8 ein Heft in gr. sol. "Carstens Tegninger" bilden, von denen aber die Nummern 2. 6 und 9 einzeln in kl. fol. photographirt wurden. Bon den neunzehn Blättern in der Kupserstichsammlung ist nur ein Blatt (Nr. 1) photographirt worden.

Was das Argonautenwerk betrifft, so hatte ich bei meinem oben erwähnten Ausenthalt zu Kopenhagen persönlich mit Herrn Budy-Müller Berabredungen wegen Ansertigung von Photographien der 24 Blätter getroffen. Allein es war eine schwierige und langwierige Arbeit, diese zarten Bleistiftzeichnungen klar und treu photographisch wieder zu geben; doch, glaube ich, ist dies Herrn Müller in einer, den gegebenen Verhältnissen gegenüber, gewiß befriedigenden Weise gelungen. Diese Photographien sollten dazu dienen, die von Herrn A. Dürr in Leipzig beabsichtigte Vervollständigung des Werkes in Kupferstich zu ermöglichen, und sie werden dies, wie man mit Bestimmtheit hoffen darf, auch thun. Inzwischen aber hielt Herr Müller für angemessen, die Photographien zu verbreiten; er hat sie in dänischer und deutscher Ausgabe herausgegeben. Die letztere, zu der ich auf Wunsch des Verlegers einen kurzen Text geschrieben habe, ist in Oresden bei A. Gutbier herausgekommen.

Außer allen diesen Vervielfältigungen nach den in vorstehendem Aufsate besprochenen Arbeiten liegen noch weitere zwei Photographien nach Zeichnungen von Carstens vor; diese Zeichnungen befinden sich Kopenhagen im Besitze des Herrn Lieutnant Grünewald und sind von mir als "Der Worgen u. s. w." und "Dionysos u. s. w." auf S. 349 und 381 meines Fernow-Carstens verzeichnet. Diese beiden

Blätter, das Bachanal aus der Aupferstich Sammlung (Nr. 1), sowie das "Gastmahl des Platon, der Parnaß und der Kampf der Titanen" aus dem Thorwaldsen-Museum (Nr. 1. 2 und 6) sind für den zweiten Band meines Carstens'schen Aupserwerkes von H. Merz in sehr gelungenen Umrißstichen ausgeführt worden; sie sind daselbst auf Tasel 4. 29. 1. 19. 20 und 21 zu finden.

#### II.

## Die Zeichnungen in Pamburg.

Berr Hofrath Professor Dr. Robert Zimmermann in Wien hatte in ber "Zeitschrift fur bilbenbe Runft", Band X. Seite 54 u. ff. ben zweiten Band ber von mir berausgegebenen Cammlung Carftens'icher Werke (Leipzig bei A. Dürr 1874) besprochen und dabei die Mittheilung gemacht, daß fich in einer Samburger Brivatfammlung, mit deren Besitzerin Fraulein Dt. B. er perfonlich befannt geworben, eine Anzahl Carftens'icher Zeichnungen befänden, welche aus dem Nachlasse Rauwert's, des Freundes von Fernow, stammen. Herr Brofessor Zimmermann biese Zeichnungen nur aus Photographien fannte, und sich also eines bestimmten Urtheils über bieselben enthalten mußte, drudte er ben Wunsch aus, daß andre Freunde ber Carftensschen Runft Einsicht von ben Originalen nehmen und sich außern möchten. Da ich nun glaube, wohl einigermaßen mit Carftens vertraut zu sein, und da ich aus Familienanlässen nicht selten in Samburg verweile, ichien es mir eine Pflicht zu fein, ber Sache naber ju treten. Fraulein Marianne Buffe, eine begeifterte Runftfreundin und geistwolle Rünftlerin, hatte wiederholt bie Bute, mir ihre koftbare Carftens-Mappe zu öffnen, fo bag ich über diese Zeichnungen nunmehr Folgendes mitzutheilen in der Lage bin, wobei ich mich wiederum auf mein Berzeichniß der Carftens'ichen Werke (S. 341 bis 402 meiner Ausgabe ber Fernow'ichen Lebensbeschreibung von Carftens) beziehe.

Fräulein Busse besitzt im Ganzen 12 Blätter, welche jedoch nur 7 verschiedene Darstellungen enthalten, indem 5 derselben zugleich in

Durchzeichnungen und in Zeichnungen vorhanden sind. Ich führe bie Darstellungen nach ber Reihenfolge bes erwähnten Berzeichnisses an.

- 1) Bachanal (S. 347), gestochen als Tasel 2 im II. Bande meiner Ausgabe der Carstens'schen Werke; groß-hoch-folio: a. Durch = zeichnung in Feder auf velgetränktem Papier und nachträglich aufgezogen; ziemlich unverstanden, vielleicht von Namverk; b. Kopie in Kreide auf grauem Papier, jedoch besser und verständnißvoller wie die eben genannte Durchzeichnung.
- 2) Die vier Elemente (S. 348), gestochen als Tasel 3 im II. Bande desselben Werkes; groß-quer-solio: a. Schöne Durch-zeichnung in Feder; b. Schlechte Kopie in Federumriß auf weißem Papier, bezeichnet "Squizze von 3. Carstens".
- 3) Die vier Alter bes menschlichen Lebens (S. 348), klein quer 4°. Durchzeichnung in Feberumriß auf oelgetränktem Papier, bezeichnet "Squizze von 3. Carstens"; ziemlich unverstanden.
- 4) Der Abend (S. 349), saubere Kopie in Federumriß auf weißem Bapier, vielleicht von Fernow.
- 5) Allegorie auf bas 18. Jahrhundert (S. 355), gestochen als Tasel 10 im II. Bande des genannten Kupserwerkes; groß-quer-folio: a. Durchzeichnung in Feder, ziemlich verstanden. b. Kopie in Federumriß, sehr unverstanden, bezeichnet "Squizze von 3. Carstens".
- 6) Poseidon (S. 387), hoch 4°: a. Durchzeichnung in Feber. b. Kopie in Feberumriß auf weißem Papier, jedoch ziemslich unverftanden; vielleicht von Nauwerk.
- 7) Ein ruhender Riese (S. 387) quer 40: a. Durche zeichnung in Feder. b. Schlochte Ropie in Kreibe auf grauem Bapier.

Obwohl von allen diesen Blättern wohl ganz unzweiselhaft keines ein wirkliches Original von der Hand des großen Künstlers ist, dieten dieselben dennoch ein nicht gewöhnliches Interesse dar. Zunächst ist die Darstellung des "Abends" (Nr. 4) uns nur in diesem Blatte erhalten, wodurch Werth und Bedeutung des letzteren natürlich sich erheblich steigern; auf diesen Umstand hatte Herr Prosessor Zimmermann schon aussührlich hingewiesen. Ferner aber kommt in

Betracht, daß von den übrigen 6 Darftellungen alte Ropien in Federumriß im Museum zu Weimar, welches bekanntlich den Sauptschat Carftens'scher Werke befitt, sich befinden. Die Originale zu biesen Ropien find bis auf dasjenige ber "Allegorie auf das 18. Jahrhundert" (Nr. 5) verschollen; aber selbst bas Original ber lettern, welches Berr Direktor Dr. M. Jordan in Berlin besitht, ift nicht unbeschäbigt, indem an ber linken Seite beffelben ein Stud weggeschnitten ift, fo daß man die Weimarische Ropie nicht entbehren konnte, wenn man die Darftellung vollständig haben wollte. Jest nun hat man in der Sammlung von Fräulein Busse bie Durchzeichnungen (Bausen) von biesen sämmtlichen sechs Blättern vor sich, und es liegt somit die Bermuthung einer Beziehung zwischen biesen und den Weimarischen Kopien nabe. Diese Bermuthung wird baburch gestütt, baf bie Durchzeichnungen in Hamburg — bis auf die der "vier Alter" (Nr. 3) — an ber rudwärtigen Seite mit Röthel gerieben und von vorn in ben Umriffen durchgedrückt find; und bag bie Ropien in Weimar unter ben Feberumriffen noch überall bie Spuren bes Röthels zeigen, welcher von dem Durchdrücken der Umrisse in den Bausen herrührt. Ob nun durch diese Thatsachen ein wirklicher Zusammenhang zwischen ben hamburger Baufen und ben Beimarifden Ropien angedeutet ift ober nicht, wurde fich nur entscheiben laffen, wenn man alle biefe Blätter zusammenbringen und bie Bausen auf die betreffenden Ropien legen wollte. Dann mußte man leicht jeben, ob die Umriffe fich beden ober nicht. Alle biefe Rompositionen gehören ber Lübeder Zeit von Carstens, also ben Jahren 1783 bis 1788 an. die Berfertiger ber Durchzeichnungen und Ropien bei Fräulein Buffe laffen fich naturlich nur Bermuthungen aufftellen; einige Bahricheinlichkeit dürfte für Fernow und Nauwerk sprechen.

Die früher im Besitze des Herrn Maler Wittmer zu Rom befindlich gewesene Kopie in Federumriß von der Darstellung zu "Dante's Hölle, Kreis der Liebenden" (S. 376 und 377) ist in den des Herrn Arnold Otto Meyer, des bekannten und verdienstwollen Kunststrundes, in Hamburg übergegangen. Dieselbe ist herrn

Meyer allerdings als Original verkauft worden, obwohl sie unzweifelhaft eine Arbeit von Josef Anton Roch ist, ber diese Darstellung, sowie den "Jason in Joltos" nach Carstens für Thorwaldsen fopirt hatte. Auch die Kopie des "Jason" in Federumriß war früher von herrn Wittmer, bem Schwiegersohne Roch's, als Carftens'iches Original verkauft worden. Ich will auf diese etwas gewaltsame Taufe Roch's beziehentlich Roch'icher Hulfszeichnungen ider Rovien. Namen von Carftens nicht weiter eingehen; und bemerke bier nur, baß es eigenthümlich ift, wie gerade biefe beiben Bulfszeichnungen ju ben beiben einzigen Copien Carftens'icher Werte von Roch's Sand, welche im Thorwaldsen-Museum sich befinden, durchaus zu Carstens'iden Originalen gestempelt werben follen, mabrend von einer andern Seite her mit Sulfe eines gewundenen, ichiefen und fehr ludenhaften Beweises die Carftens'ichen Originale im Thorwaldsen = Museum gewaltsam zu Roch'ichen Ropien gemacht werben sollen. Wie nichtig die lettere Unterstellung ist, glaube ich in dem hier vorangegangenen Auffate nachgewiesen zu haben.

Die Kunfthalle zu Hamburg besitzt mehrere, bisher gänzlich unbekannte Originale von Carstens, über welche ich hiermit, Dank bem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Meyer, Inspectors ber Kunfthalle, zu berichten in der Lage bin.

<sup>1)</sup> Die vier Alter bes menschlichen Lebens nach der Musik der Zeit tanzend (S. 348). Das Original dieser Komposition, von welcher in Beimar eine Kopie, bei Fräulein Busse eine Durchzeichnung (s. oben Nr. 3) sich befindet, galt als verschollen: hier haben wir jedoch nun dies verschollene Original wieder. Es ist auf Pergament, 0,204 m. breit, 0,154 m. hoch, in Federumriß gezeichnet, mit Biester leicht schattirt und mit der Inschrift "Jacobus Carstens ex cherson: Cimb: inv: 1786" bezeichnet. Die Behandlung ist sauber, sein und geistreich, jedoch natürlich in der Art der Lübecker Periode des Meisters, welcher das Blatt angehört.

<sup>2)</sup> Carftens' Selbstbildniß, von vorn gesehen: Ropf, Hals und ein wenig Bruft. 0,330 m hoch, 0,208 m breit, auf einem

halben Bogen Schreibpapier, welches das Wasserzeichen GR mit einer Krone darüber (Georg III?) zeigt, in Pastellmalerei, mit der Inschrift bezeichnet: "Jacobus Carstens, essig: ipse sec: Pict: Hist: ex Chers: Cimbr:" — Der Hintergrund ist gelb, ebenso auch der Rocktragen; der Hals ist von einem weißen Tuche leicht umschlungen. Das von blondem Haar umrahmte Gesicht ist ziemlich breit und erscheint in gesundem Aussehen. Die großen blauen Augen sind geistvoll sprechend. Die Gesammterscheinung läßt auf ein Alter von 26 bis 29 Jahren schließen, so daß die Zeichnung, da ich deren Schtheit für zweisellos halten muß, in die Jahre von 1780 bis 1783 zu setzen ist, also in den Schluß des Ausenthaltes zu Kopenhagen oder in den Ansang dessenigen zu Lübeck oder aber in die Zeit der dazwischen liegenden Reise nach Mantua.

3) Debipus entbedt seine frevelhafte Che mit Jokafte, nach dem "König Dedipus" des Sophokles; in schwarzer Kreide, weiß gehöht auf grauem Papier 0,550 m. breit, 0,463 m. hoch; leider verwischt. Bezeichnet: "J. Carstens ex Chers: Cimbr: inv:" — Carstens hatte biesen Gegenstand zuerst im Jahre 1788 fomponirt (f. bas mehrfach genannte Berzeichniß S. 350), boch ift biefe Zeichnung verschollen. Dagegen besitzen wir benselben Gegenstand in ber Komposition vom Jahre 1797 im Museum zu Weimar (S. 381); biese lettere Zeichnung ift auf Tafel 41 im I. Bande des oben erwähnten Aupferwerkes im Stich wiedergegeben. Das vorliegende Blatt, welches feiner äußeren und stylistischen Gesammterscheinung nach mit der Mehrzahl der Carftens'ichen Kartons in Beimar übereinstimmt, burfte in die Anfangszeit des römischen Aufenthaltes zu setzen fein, also in das Jahr 1793 ober höchstens 1794. In ber Auffassung bes Stoffes weicht nun diese Zeichnung von ber späteren insofern ab, als ber bargestellte Augenblick ein früherer ist, als die Erzählung noch nicht bis zur wirklichen Entbedung ber Sachlage vorgeschritten erscheint. Danach ift auch die Anordnung eine andre. Links sieht man Dedipus in gestreckter Stellung auf einem Sessel, neben welchem im Borbergrunde die Sphing ruht, siten. Er beftet seinen Blid, scharf aufhordend, auf ben ihm gegenüber siehenden Boten, welcher bem auf der späteren Romposition ähnlich ist, und fängt erst an, die Unheilkunde zu

ahnen. Zwischen beiben, etwas zurud, ift Jokafte, auf Debipus schauend, bargestellt, hinter ihr und bem Boten einige Röpfe bes Gefolges.

4) Dedipus in Rolonos, Rabirung in quer 40, bis auf einige kleine Acnberungen mit bem in Beimar befindlichen Karton vom Jahre 1796 übereinstimmend, welcher auf Tafel 31 im I. Bande bes mehr erwähnten Rupferwerkes gestochen ift. Bu ben Menberungen gehört 3. B., daß Dedipus auf ber Radirung feine Augenbinde trägt, Ismene eine andre Haartracht hat und bgl. m.; doch ist auf diese Dinge, die vermuthen lassen könnten, daß die Borlage der Radirung älter als der Weimarische Karton ist, deshalb hier kein Gewicht zu legen, da hinreichend andre Gründe die Arbeit als nicht von Carstens herrührend ausweisen. Allerdings geht die Radirung seit Jahren in ben Berzeichnissen ber Hamburger Kunfthalle als eigene Arbeit von Carftens, und man glaubte ihr um fo mehr Werth beilegen zu burfen, als sonst eine stecherische Arbeit bieses Meisters nicht befannt ift, und biese Rabirung burch ein Monogramm die Urheberschaft von Carstens außer allen Zweifel zu feten ichien. Run ift aber bies Monogramm bas nämliche, welches auf der Zeichnung Nr. 2 des Argonautenwerkes sich befindet, und das hier S. 196 erwähnt und abgebilbet ift. aber biefe Zeichnung Nr. 2 aus Grunden, bie bei Betrachtung ber Argonauten = Blätter in die Augen fallen, wie bereits bemerkt, als unecht zu erachten ist, so tann aus bem Vortommen bes Monogrammes auf der Radirung nicht auf die Echtheit ber letteren geschlossen werden. Bielmehr legt ber Umstand, daß bies Monogramm sonst nirgends bei Carstens vorkommt, schon äußerlich ben Berbacht nabe, daß man es auch hier mit einer echten, b. h. eigenhändigen Arbeit bes Rünstlers nicht zu thun habe. Diefer Verbacht wird zur Gewißheit, wenn man ben Charafter ber zeichnerischen Behandlung, sowohl hinsichtlich ber Formengebung wie ber Strichführung, genau betrachtet. Die Arbeiten von Carftens Sand zeigen immer eine vollfommen fichere Rlarbeit und Festigkeit; fie sprechen immer, auch wenn ber Runftler nur gang leicht andeutet, beutlich aus, was er gewollt und beabsichtigt hat. aber sieht man eine flache, unbestimmte und flaue Gesammterscheinung. und dabei erkennt man in der Formengebung starke Nachklänge des Bopfigen, unverstandene, carafterlose Formen im Einzelnen und

grobe Fehler in der Anatomie, wie selbst auch in der Gewandung. Diese Eigenschaften bes Blattes befunden die ichülerhafte Sand, nicht bie Sand eines Meisters, der bei dem ersten Bersuche zu rabiren, noch unsicher ist, sondern die Hand eines durchweg, selbst in den Elementen ber Runft noch ichülerhaften Zeichners, eines Zeichners, ber noch bazu gang beutlich bie. Carftens völlig frembe Schule ber bamaligen Atademien verräth. Es läßt sich also die Urheberschaft bieser Radirung burch Carftens in Wirklichkeit nicht vertheidigen und halten, was man bedauern darf, ba es von Bedeutung hatte sein muffen, ihn auch als Radirer tennen zu lernen. Daß er fich als solcher geübt, möchte mit Sicherheit anzunehmen sein, ba Fernow berichtet, (meine Ausgabe S. 148) er habe die Absicht gehabt, die Folge der Argonautenzeichnungen "mit Andeutung der Licht- und Schattenmassen selbst in Diesen Entschluß konnte er wohl nicht fassen, Rupfer zu äten". ohne sich im Besitze ber Herrschaft über die Radirnadel zu fühlen. — Immerhin dürfte aber ber Freund Carftens'icher Kunft diese Rabirung mit Interesse betrachten, die auch gegenständlich der Beachtung werth erscheint, insofern fie nach einer verloren gegangenen, von dem Karton in Beimar etwas abweichenden Stizze bes Meisters gemacht sein dürfte.

# III. Gin Titelkupfer nach Carftens.

Die in Berlin bei Boß während des letzten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts erschienene erste Ausgabe der "Ansichten vom Niederrhein u. s. w." von Georg Forster enthält im ersten Bande ein Titelfupfer, welches in einer Opferscene eine Allegorie auf Natur und Kunst darstellt. Es ist bezeichnet "A. J. C. inv & del" und "Malvieux so." Jene Buchstaben sind Asmus Jacob Carstens zu lesen, dessen Urheberschaft übrigens auch aus Eigenthümslichkeiten der Zeichnung selbst hervorgehen würde. Die Entstehungszeit dürste in das Jahr 1789 zu sehen sein, wo Carstens, wie bekannt, in Berlin viel sür Buchhändler arbeitete. Daß das Blatt übrigens vershältnißmäßig unbedeutend ist, darf ich kaum hinzusügen.

#### IV.

## Ein Urtheil Goethe's über Carftens.

Ferner durfte es am Orte fein, ein Urtheil Goethe's über Carftens hier mitzutheilen, das erft jest bekannt geworben ift. ist in einem Briefe enthalten, ben Goethe Ende Juli 1804 von Weimar aus, wohin nicht lange vorher Fernow mit dem Carstens'ichen Nachlasse gekommen war, an Frau von humboldt in Rom geschrieben hat, und ber im III. Bande bes Werkes "Neue Mittheilungen aus Goethe's hanbidriftlichem Nachlasse" (Leipzig 1876) S. 209 abgebruckt ift. Die betreffende Stelle lautet: "Die von Fernow mitgebrachten Beichnungen bes verftorbenen Carftens haben mir viel Bergnügen gemacht, weil ich badurch erft bieses seltene, freilich in früherer Zeit burch die Umstände zurückgehaltene und bann zuletzt auch noch unreif weggemähte Talent habe kennen lernen." Bu besserer Burbigung dieses Urtheiles sei es erlaubt, auf die Ausführungen über Goethe und die Weimarischen Runftfreunde, die ich in meiner "Geschichte ber beutschen Kunft 2c." (Band I. S. 186 u. ff., besonders S. 191 und 192) gegeben habe, hinzuweisen.

Uebrigens glaube ich diese Belegenheit benuten zu sollen. um eine kleine Lude in dem literarischen Material, bas in meiner Ausgabe ber Carftens'ichen Lebensbeschreibung vereinigt ift, zu füllen. Wie ich baselbst S. 361 und 362 angegeben habe, ist die schöne Darstellung bes "Sofrates im Rorbe" nach ben "Wolken" bes Aristophanes in bem Befte ber "Weimarifden Binatothet" als Steinbruck erschienen. Leiber ift jedoch eine Besprechung berselben, ju ber sich Goethe beim Erscheinen bieses Steindrucks veranlagt fab, übersehen Sie fteht im zweiten hefte bes III. Banbes von "Kunft und Alterthum". (Stuttgart. 1821.) S. 158 bis 162. Was ber Schilderung und Beurtheilung ber Komposition selbst an allgemeinen Mittheilungen über Carstens vorangestellt ist, ist zum großen Theile wörtlich bem Goethe'schen Buche "Winkelmann und fein Jahrhundert", (Tübingen. 1805.) S. 325 ff. entlehnt, und auch in meiner Ausgabe S. 273 ff. zu finden. Nur die Besprechung bes "Sofrates" felbst ift neu.

#### v.

# Fernow's Auffat im "Reuen teutschen Merkur" von 1795.

In der monatlichen Bersammlung der Mitglieder der königlichen Akademie der Künste zu Berlin am 24. November 1876 kam, wie es in den betreffenden Zeitungsberichten wörtlich hieß, "ein interessantes von Fernow aus Rom an den damaligen Sekretär der Akademie, Eckert, gerichtetes Schreiben vom Jahre 1795 zum Bortrag. Der Inhalt des Schreibens — so hieß es weiter — betrifft die Ausstellung der Carstens'schen Zeichnungen, welche zum ersten Male in Rom ausgestellt waren." Durch das gefällige Entgegenkommen der königlichen Akademie Berwaltung bin ich in der Lage, über diese Angelegenheit Kolgendes mitzutheilen, wodurch weitere Mißverständnisse ausgeschlossen werden dürften.

Das in Rede stehende Schreiben ist eine wörtliche Abschrift bes bekannten Fernow'ichen Briefes aus Rom vom 2. Mai 1795 "Ueber einige neue Runftwerte bes herrn Brofeffor Carftens", ber im 6. Stud (Juni) von Wieland's "Neuem teutschen Merfur" des Jahres 1795, (S. 158 bis 189) abgedruckt ift. Der Brief beginnt mit der Anrede "Wehrtester Freund!", ift aber nicht an den Afademie« Sefretar Edert, sondern an Wieland, als den Berausgeber bes "Mertur" gerichtet. Der Irrthum, daß er an Edert gerichtet sei, mag daber gekommen sein, daß auf der Abschrift mit Bleistift geschrieben bie Worte "An ben Afabemie-Sefretar Edert" fteben, bie jedoch offenbar nur sagen wollen, daß Edert die Abschrift zur Kenntniß und vielleicht auch zu ben Alten nehmen sollte. Wenn im Eingange bes Briefes auf einen früheren "wenig erfreulichen Brief über ben gegenwärtigen Zuftand ber bilbenben Runfte in Rom" hingewiesen wird, so ist ein solcher allerdings im "Merkur" nicht zu finden, boch bürfte sich jener Hinweis auf die letten Abschnitte ber Fernow'schen Abhandlung "über ben Styl" beziehen, no von verschiedenen Runftlern in Rom gesprochen wird. Diese Abhandlung ist bereits vom December 1794 batirt, boch ift ber "Befchluß" erft im 8. Stud (August) bes "Merfur" von 1795, also später als ber Brief über Carftens erschienen.

Der Inhalt dieses Briefes über Carstens ist nun zwar interessant genug, doch enthält er für die Leser der Fernow'schen Lebensbeschreibung von Carstens nur wenig Neues; dies wenige Neue habe ich gehörigen Ortes für meine Ausgabe benutzt. Es kann deshalb wohl nicht in Frage kommen, ob jener Brief etwa wiederum neu abzudrucken sei. Wer ihn lesen will, sindet den "neuen teutschen Merkur" in jeder größeren öffentlichen Bibliothek.

# Bur Crinnerung an Julius Schnorr von Carolsfeld,

Wenn ich ce unternehme, dem edlen Manne, deffen Namen bie Ueberschrift nennt, hier ein Blatt ber Erinnerung zu weihen, so glaube ich mich bazu insofern aufgeforbert, weil ich bas Blud hatte, ihm näher zu fteben, und so in ben Besit mancher Renntniß gelangt bin, welche besonders berechtigen darf, Zeugniß für ihn abzulegen. Zwar, was bedürfte er wohl meines ober sonst irgend eines Zeugnisses, er, über ben bas Urtheil ber Zeitgenossen feststeht und bessen Name der Nachwelt dauernd in hellem Glanze leuchten wird? Nun wohl, so will ich es nicht Zeugniß nennen, so will ich es anschen als ben Boll ber Verehrung und Freundschaft, ben ich bem Andenken bes Trefflichen darzubringen mich nicht enthalten kann. Und ich thue bieses mit reiner und wahrhafter Freude, benn Schnorr war ein Mann, beffen ganges Befen von Liebe und Lauterkeit, Redlichkeit und Treue durchdrungen und getragen war. Diefe vorzüglichen Gigen= schaften, im Bereine mit einem umfassenden, tief gebildeten Beift und bem großen, fünstlerischen Talente, bas die gütige Ratur ihm verlieben hatte, stellten in ihm eine geschlossene Personlichkeit von seltenen, ja einzigen Borzügen bin. Es ging von ihm eine Rraft aus, bie Alles, was sich ihm in offener Weise nahte, mit dem Geiste wahrer humanität berührte und die Herzen in dauernder Gefinnung an ihn fesselte. Darf man ihm einen Borwurf machen, so ift es ber, bak er seine Büte und Freundlichkeit ohne Bahl austheilte, daß er

kostbare Zeit und inhaltreiche Reben an Unverständige verschwendete, daß er mit mittleren und mäßigen Talenten allzu kühne Hoffnungen verband, daß er erheblicheren Talenten durch allzu warme Anerkennung



bisweilen schadete. Doch bieser Vorwurf würde ja nur neue Vorzüge seines Herzens begründen, bas so reich war an innerm Gehalte. Schnorr von Carolsfelb war eine burchaus eble und innerlich gereifte, auf ter Höhe seiner Zeit stehende Persönlichkeit, ein deutscher Mann

im echtesten Sinne dieses Wortes. Und so war er benn geehrt und geliebt von Vielen, wie selten ein Mensch, und ich glaube Manchem unter diesen Vielen eine Freude zu bereiten, wenn ich hier einige Charasterzüge zum Bilbe bes Heimgegangenen zu zeichnen suche.

Ich barf die Nachrichten über sein äußeres Leben, die in jedem geeigneten Nachschlagebuche sich finden, hier nicht wiederholen, doch ich tann es mir nicht versagen, auf die anziehende Schilderung von des Meisters "Lehr- und Wanderjahren" besonders hinzuweisen, die Mar Jordan vor einigen Jahren veröffentlicht hat. 1) Auch glaube ich, an einige wenige Angaben hier wieder erinnern zu sollen. war am 26. März 1794 zu Leipzig geboren, er besuchte bie bortige Thomasichule und bezog im Jahre 1811 die Runftakabemie zu Wien, von welcher ein Jahr vorber Overbed und beisen Genossen wegen ber neuen Kunftrichtung, die in ihnen sich ankundigte, so gut wie verwiesen worden waren. Schnorr tam innerlich und fünstlerisch wohl vorbereitet borthin; und ich fann hinzufügen, daß es ganz besonders zwei Bücher fünstlerischen Inhaltes waren, welche auf die Runftbegriffe und Ziele bes Jünglings einen maßgebenden Ginfluß geübt hatten. Ich fann bies mit des Meisters eigenen Worten beurfunden, die er mir im Jahre 1867, als ich ihm bas von mir neu herausgegebene und ihm gewidmete Kernow'iche Buch über den Altmeister und Vortämpfer Carftens übersandt hatte, unter Anderm schrieb: "Ich habe seit den wenigen Tagen, in welchen ich der Besitzer des Werkes geworden bin, nicht die nöthige Ruhe gefunden, um darin zu lefen. Ich darf Ihnen aber sagen, daß das Buch in der alten, durch Fernow ihm gegebenen Form in den Jahren 1808 bis 1810, nebst Lessing's Laofoon, das Hauptbuch für mein Studium mar, und dag bei ber erneuten Begegnung mit bem Werke mir eine unerwartete hohe Freude geworden ift." Diese frühe Bilbung burch flassische Bucher über Runftbinge ift jedenfalls beachtenswerth, nur möchte es auffallen, baß Windelmann's Schriften nicht mit in ben Rreis ber Studien gezogen waren. Wir finden bann Schnorr in Wien einer Richtung hingegeben, die von derjenigen, welche auf jenen Kassischen Runft-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für bilbenbe Runft. Bb. VI.

studien beruht, sich zu entfernen scheint, und beren Hauptbenkmal das au Leipzig befindliche Bemalde bes beiligen Rochus ift. Diefes icone Werk athmet gang eine romantische Empfindung und zeigt einen Rückgang auf mittelalterliche Runftart deutlich an; und dabei ist es so tief, innig und edel in allen Theilen gefühlt, es strebt durchweg auch nach reiner Bollenbung ber Korm und verräth den bingebenbsten. liebevollsten Fleiß. Es führt gang in die Sinnesweise und bas Gemuth bes damals vierundzwanzigjährigen Künstlers ein. Nach Bollenbung bieses Werkes und einiger andrer Arbeiten ging Schnorr im Jahre 1817, einer Aufforderung von Cornelius und Overbeck folgend, nach Rom, wo er diese Künstler, Thorwaldsen, Roch und so viele andere bedeutende Männer fand. Er ichloß fich eng an Overbed und Cornelius an und erblicte in biefen fortan, fein ganges leben hindurch, seine eigentlichen Lehrer und Führer. 1) Die erfte größere Arbeit, die er zu Rom machte, eine "Hochzeit zu Cana" zeigt ihn noch gang auf bem Boben seines Rochusbildes, aber in noch unmittelbarerer Unlehnung an Overbed. Gleichzeitig aber brang er bereits mit Ernft, Beift und Blud in ben großen Styl von Cornelius ein, bem er bann ftets treu blieb. Und so ift er benn gerade auch funstgeschichtlich vorzugsweise als ein Genosse von Cornelius anzusehen, ja er ist es im eigentlichen Sinne, burch welchen bis in diese Tage die Cornelius'ichen Brundfate ben jungeren Runftlern in lebendiger, selbständiger Frifche immer von Neuem und Neuem übermittelt wurden. In Rom erbielten bann Cornelius, Overbed und Schnorr vom Marchese Massimi ben Auftrag, in beffen Billa beim Lateran drei Zimmer mit Frestobarftellungen aus den drei großen Dichtern Italiens, Dante, Taffo und Ariofto, ju fcmuden.2) Es fiel Schnorr ber große, für ben Arioft beftimmte Mittelraum zu, und er unterzog fich feiner Aufgabe mit aller Kraft bis zur Vollendung des Werfes, mabrend Cornelius nur bis zu vorbereitenden Arbeiten fam, ba ber an ihn ergangene Doppelruf ihn bald von Rom hinweg nach Duffelborf und München

<sup>1)</sup> Bergl. bes Berfaffers "Geschichte ber beutschen Runft seit Carftens und G, Schabow." I. S. 326-328.

<sup>2)</sup> S. ebenta S. 344 — 360, wo sich eine aussührliche Besprechung ber Billa Massimi finbet.

führte, — Dverbeck aber die Mithülse seines Schülers Führich in Anspruch nahm. Ich will und kann hier nicht auf eine Schilberung und künstlerische Bürdigung der Schnorr'schen Malereien in der Villa Massimi eingehen; aber ich kann in Bezug auf die nächste große Bendung im Schicksale unsres Meisters einige beachtenswerthe Urstunden beibringen, die ich der Güte des Berewigten selber zu versdanken habe. Diese Urkunden bestehen in dem Briefwechsel, der zwischen Cornelius und Schnorr stattsand in den Jahren 1824 dis 1826, als es sich um Schnorr's Berufung nach Düsseldorf und München handelte, und den ich um so lieber veröffentliche, als mir Schnorr denselben auf meine Bitte schon vor einigen Jahren "zu völlig freier Benutzung ganz nach meinem Ermessen" mitgetheilt hatte.

Nach dem im Jahre 1824, und zwar am 6. August, erfolgten Tobe des Münchener Akademie Direktors Langer hatte Cornelius nämlich ben Untrag erhalten, biefe Direktorstelle in München, mo er ja die großen Malereien in der Glyptothet ausführte, zu übernehmen. und er hatte sich hierzu bereit erflärt. Demgemäß wurde bie Duffeld orfer Direktorstelle, die er bis babin inne hatte, frei. und sie mußte also neu besett werben. Cornelius betrachtete seine ju Duffelborf emporblubende Schule als "diejenige Angelegenheit, bie mit ber gartlichsten Sorgfalt sein ganges Berg erfüllte", und fo schien ihm benn Alles barauf anzukommen, "einen Nachfolger zu finden, ber im selben Beifte fie fortzuseten bie gehörigen Erfordernisse hatte." Er schrieb beshalb ichon am 4. September 1824 an ben Minister von Altenstein und bezeichnete Schnorr unter all' ben "ausgezeichneten Zeit = und Runftgenoffen, die er tenne", als benjenigen. ber "die entschiedenen Gigenschaften zu biesem Amte sowohl in Hinsicht seines Charafters, als seines Talentes habe". Er beruft sich auf bas Zeugniß von Niebuhr und Bunsen, und er erbietet sich, ba Schnorr noch zwei Jahre burch seine Arbeiten bei Massimi in Rom gefesselt sei, "alle Jahre im Winter einige Zeit in Dusselborf zuzubringen und in jeder Hinsicht die Sache nicht allein zu erhalten, fondern zu fördern." Er fügt hinzu, daß er "für den Erfolg ftehe" 1).

<sup>1)</sup> Ernft Förster, Cornelius, ein Gebentbuch ff. I. 327-328.

Auch Niebuhr und Bunsen verwandten sich auf seine Anregung in Berlin für Schnorr. Aber ben baselbst herrschenden Ansichten und Einstüssen ist es zuzuschreiben, daß diese Borschläge nicht erfüllt, daß vielmehr einige Berliner Maler mit Wilhelm Schadow an der Spitze nach Düsseldorf geschicht wurden. So ward Wilhelm Schadow Direktor der Kunstakademie zu Düsselddorf und der Gründer der seitbem allgemein so genannten "Düsselddorf und der Gründer der seitbem allgemein so genannten "Düsselddorfer Schule". Nachdem somit diese Stelle in Düsselddorf für Schnorr verloren gegangen war, besmühte sich Cornelius, den Freund nach München zu ziehen, und er empfing hierzu die Ermächtigung Seitens des Königs Ludwig.

In den bier nun folgenden Briefen findet fich eine gewisse Unklarbeit, welche daraus entsprungen war, daß Cornelius an Schnorr in Rom den Antrag in Bezug auf München machte, ebe er ihm bas Scheitern der Duffeldorfer Absichten gemeldet hatte. Dies erläuterte . Schnorr felbst in einigen Zeilen, mit benen er bie Uebersendung biefer Briefe an mich begleitete, und die in der hauptsache fo lauten: "Meine Briefe an Cornelius werden Ihnen, was die ersten anbelangt, nicht gleich gang verftändlich sein. Der Brief vom 26. 3anuar 1826 wird Ihnen aber zeigen, daß ich von Anfang an wußte und erstrebte, was ich wünschte und wollte. Cornelius hat zuerft an bie Duffelborfer Stelle für mich gedacht und Beranlaffung gegeben ohne irgend eine Anregung von meiner Seite, bak Riebuhr und Bunfen fich für mich verwendeten. Als Cornelius vom König Ludwig ben Auftrag erhielt, mir die Münchener Stelle anzubieten, veraak er, was er für Duffelborf gethan hatte, und er fette mich in die veinliche Lage, ohne meine Schuld zwischen zwei Stühle zu kommen. Der Brief vom 26. Januar 1826 wird, wie oben gesagt, die mahre Lage ber Berhältnisse Ihnen deutlich machen. Sollte dieses noch nicht der Fall sein, so bitte ich, mich davon zu unterrichten. Ich werde bann die nöthigen Erläuterungen geben. Der edle Cornelius war unfähig eines doppelten Spieles, fonnte aber über neue Bedanken leicht die alten vergeffen und geschäftlichen Wirrwarr anrichten, ber eine consequente Redlichfeit in die entsetzlichsten Berlegenheiten brachte." Bewiß hat Schnorr mit dieser Erklärung, daß Cornelius die Duffelborfer Angelegenheit augenblidlich vergessen hatte, in gewissem Sinne

Recht, aber mir scheint doch noch richtiger, daß Cornelius annahm, Schnorr sei bereits durch die öffentliche Kunde oder durch Berliner Briefe von Schadow's Berufung unterrichtet worden, und daß er jene Angelegenheit deshalb um so lieber nicht erwähnte, weil er über ihren Ausgang beschämt und erzürnt war. Diese Stimmung wird aus dem herben Briefe, den Cornelius unterm 10. Januar 1826 schrieb, völlig ersichtlich.

Eingeleitet wird nun der Briefwechsel durch ein Schreiben von Schnorr, welches den Blick in die auf Düsseldorf bezüglichen Borverhandlungen öffnet und allerdings darthut, daß Schnorr eine besonders warme Neigung für diese Angelegenheit nicht gehabt zu haben scheint. Hiemmt es überein, wenn Schnorr mich in den oben mitgetheilten Zeilen darauf ausmerksam macht, daß er von Ansang an in seinen Wünschen und Absichten klar und sest gewesen sei. Daß diese Wünsche sich nach München richteten, wo ihm an Cornelius' Seite ein großes Feld der Bethätigung sich öffnete, wird aus den weiteren Briesen ganz deutlich. Der erste einleitende Brief, der zu Rom unzweiselhaft im Herbste 1824 geschrieben wurde, ist folgender:

"Durch eine schriftliche Mittheilung unsres Freundes Ringseis habe ich erfahren, daß Du eine deutlichere Erklärung von mir verlangst als die, welche ich in jenem Briefe gegeben habe; welche allerbings kein entschiedenes Ja oder Nein enthielt, indem ich darin die Sache also stellte, daß die Entscheidung nicht wohl von mir selber abhängen sollte, als davon, ob Du mich selbst für den rechten Mann hieltest, und Dir es möglich wäre, mir die Stelle zu verschaffen.

"Ich wollte, es hätte ben dieser ersten Erklärung bleiben können, die, so unbefriedigend sie auch für Dich war, doch meiner ganzen Lage am besten entsprach. (Denn wie sollte ich eine entschiedene Erklärung in einer Sache, die ich selbst noch gar nicht übersehe, nicht soviel als möglich vermeiden und lieber auf einen Punkt hinaussschieden, wo meine Verhältnisse sich mehr entwickelt haben und die Sache mir selber näher getreten?) Doch da Du eine bestimmte Antwort willst, so gebe ich sie hiermit ohne Umschweise:

"Rannst Du mir die Stelle unter günstigen Bedingungen verschaffen (worunter ich besonders die größtmöglichste Frenheit verstehe, in vorsommenden Fällen, auch an anderen benachbarten Orten mit Zöglingen der Akademie Arbeiten ausssühren zu dürfen), so nehme ich sie gerne an. Zu gleicher Zeit gebe ich Dir hiermit das Versprechen, in dem Falle, daß mir die Stelle würde, sie mit Eiser und Treue und nach Kräften gut zu versehen.

"Damit Dir aber keine ber Schwierigkeiten, die Sache durchzusetzen, verborgen bleibe, muß ich Dich auf eine aufmerksam machen, welche (was mich betrifft) mir die größte scheint. Soviel ich aus ben Aeußerungen unseres Freundes Ringseis habe schließen können, gebenkst Du im Frühjahre 1825 Deine Verhältnisse abzubrechen. Ich kann Rom auf keine Weise eher verlassen, als im Frühjahre 1827; benn so lange bin ich durch meine Arbeit hier gebunden. Da liegen nun zwey volle Jahre dazwischen. Wie soll da geholsen werden?

"Bas Begasse") betrifft, so habe ich für besser befunden, ohne bestimmten Auftrag von Deiner Seite, ihm nichts von dieser Sache mitzutheilen. So viel ich über seine Gesinnung und über seine Bershältnisse zu urtheilen vermag, glaube ich sagen zu können, daß er die Stelle annehmen würde. Was seine Tüchtigkeit angeht, so bin ich überzeugt, daß er der beste für sie wäre."

Zwischen diesem und dem folgenden Schreiben, die ein Zeitraum von mehr als einem Jahre trennt, liegt der Abschluß der Düsselsdorfer Angelegenheit in dem von Cornelius nicht gewünschten Sinne. Cornelius, der nun ausschließlich zu München sich befand, saßte dort seine neuen Berhältnisse sogleich scharf ins Auge und suchte geeignete Kräfte zur Neubildung der Akademie an sich zu ziehen. Daß er hierbei vor allen Andern zuerst an Overbeck und Schnorr dachte, ist ganz selbstverständlich. Wit Ermächtigung und im Auftrage des Königs Ludwig richtete er denn an beide Meister Aufsorderungen, von denen die an Schnorr gesandte wie solgt lautet:

<sup>1)</sup> Aeltere Schreibmeife bes Namens ber Klinftlerfamilie Begas. Karl Begas (1794—1854), bas Haupt berselben, befant fich bamals zu Rom.

München, ten 13. Dezember 1825.

#### "Theuerster Freund und Benosse!

"Du sprachst einmal bei mir den Wunsch aus, an meiner Seite für die Sache der vaterländischen Kunst tapfer mitwirken und die Philister in die Flucht schlagen zu helsen; diesen guten Wunsch hat Gott vollkommen erhört und alles geht nun in Erfüllung, was Dein muthiges Herz verlangt.

"Wein theurer König und Herr trägt mir auf, dich einzuladen, Theil zu nehmen an großen ruhmwürdigen Unternehmungen für vaterländische Kunst auf vaterländischem Boden durch Werke und Lehre; er läßt Dir die Stelle eines Prosessors mit dem etatsmäßigen Gehalt von 1150 Fl. nebst der Aussicht auf eine große Thätigkeit in der Kunst, welche Deinem Sinn und Talent angemessen sein und verhältnißmäßig honorirt werden wird, andieten.

"Der König wünscht so balb als möglich Deinen Entschluß zu wissen, und daß die Sache geheim gehalten werde vor der Hand; auch möchte der König wissen, bis wann Deine Arbeit bei Massimi vollendet sein wird. Berathe Dich mit Overbeck, an ihn ist derselbe Auf ergangen. Gott möge Deinen Geist erleuchten, damit Du das Beste für Dich und die Kunst erwählen mögest! von mir aber glaube, daß keiner Dich mehr lieben und Dein herrliches Talent mehr schähen kann. Grüße mir alle Freunde, besonders Bunsen, und den ehrslichen treuen Plattner; ihm darsst Du schon alles sagen, er wird sich herzlich freuen. Nun Gott besohlen, Du treues Herz! schreibe recht balb Deinem

# hierauf antwortete Schnorr:

Rom, ben 31. Dezember 1825.

## "Theurer Cornelius!

"Meine ganze Antwort auf Deinen lieben Brief würde in nichts anderem als einer freudigen Einstimmung in die Absichten Sr. Maj. des Königs bestehen, wenn ich nicht die Berbindlichkeit anerkennen müßte, von Seiten der preußischen Regierung eine bestimmte Antwort hinsichtlich der Düsseldorfer Stelle abzuwarten; eine Berbindlichkeit, die ich seit der Zeit mir auferlegt habe, in welcher ich mich durch

eine wiederholte Aufforderung von Dir bestimmen ließ, die Annahme dieser Stelle zuzusagen für den Fall, daß man sie mir unter günstigen Bedingungen geben wollte: durch welche Erklärung ich nicht nur Dich ermächtigte, mich vorzuschlagen, sondern auch die Beranlassung gab, daß Dein Vorschlag auch von andern Seiten her unterstützt wurde.

"Um nun balb meines Schickfals gewiß und im Stanbe zu sein, Dir eine entschiedene Antwort geben zu können, so werde ich mir aus Berlin binnen zwey Monathen eine Entscheidung erbitten. Gott gebe, daß sie also ausfalle, wie sie meinem Berufe am angemessensten ift. Meine Wünsche sind unbedingt auf München gerichtet, hoffentlich werden Beruf und Wünsche biesmahl auf einen Punkt führen.

"Weine Arbeit in der Villa Massimi werde ich, wenn ich gesund bleibe, zu Ansang des Jahres 1827, also von jetzt an in einem Jahre, gewiß beendigt haben. Höchstens nur ein Paar Monathe länger könnte sie mich beschäftigen, wenn ich einen früheren Plan ausssührte, nehmlich in den Monathen Juni dis November eine Reise nach Deutschland machte, einen Plan, den ich aber gewiß aufgeben werde, sobald ich meiner Sache in Betress Münchens gewiß din. In diesem Falle würde ich die Sommermonathe zu einer Reise nach Neapel benutzen, um dort die alten Fresken, Vassengemälde u. s. w. zu studiren, da ich nach den Absichten des Königs mich wohl in der alten homerischen Welt würde bewegen müssen.

"Ob bieses Schreiben ein Brief von Overbeck begleiten wird, kann ich noch nicht sagen. Der Antrag hat ihn gewiß ebenso erfreut wie mich, doch fürchte ich, sind die Hindernisse, die ihm im Wege liegen, allzugroß, als daß er seinem Herzen nach in dieser Sache entscheiden kann.

"Gott führe uns Alle gnäbiglich und womöglich also, daß wir einst ihm gemeinschaftlich für seine Führung danken können."

Der Leser ersieht aus biesem Schreiben, daß Schnorr, wie bereits gesagt, zu dieser Zeit, als der Münchener Antrag an ihn gesangte, vom Ausgange der Düsseldorfer Angelegenheit noch keine Kenntniß hatte. Er glaubte, daß Cornelius die Dinge verwirre, und antwortete ihm beshalb mit ienen Borbehalten. Allein ber jett mitzutheilende, icon ermähnte Cornelius'iche Brief vom 10. Januar 1826 zeigt, daß Cornelius voraussette, Schnorr sei bereits von Allem unterrichtet. Diese Voraussetzung beruhte ohne Zweifel barauf, bag er glaubte, die Ablehnung feines fich auf Schnorr beziehenden Borichlages, welche bereits unterm 10. Dezember 1824, also ein volles Jahr vor ber Mittheilung bes Antrages nach München zu fommen, erfolgt war, mußte inzwischen boch auf irgend eine Weise bem Gefandten in Rom, Bunfen, und burch biefen Schnorr befannt geworben sein. Als er nun aber nach Jahr und Tag erfuhr, daß bies boch nicht der Fall sei, mar er überrascht und gewiß um so mehr verftimmt, als er sich solbst sagen mußte, er habe einen Fehler gemacht, indem er Schnorr nicht ordnungsmäßig von dem Ausgange benachrichtigt hatte. Der Ummuth über ben Mißerfolg seiner Borschläge, in welchen er bas Todesurtheil für feine Duffeldorfer Schule ichon ficher erkannte, lebte wieber auf. In biefer Stimmung ichrieb er:

"Es ist mir, mein theuerster Freund, unerklärlich, daß Du noch nicht über den wahren Stand der Dinge in Bezug auf Deine Bershältnisse mit Preußen unterrichtet bist; ich mußte nach den aufrichtigsten und eifrigsten Bemühungen die Sache aufgeben; um Dich zu überzeugen, füge ich eine Stelle aus dem Schreiben des Ministers Altenstein bei; sowohl Niebuhr als auch das Curatorium der Düsselsdorfer Akademie haben sich eben so fruchtlos als ich für Dich verwandt, sie wollen in Berlin nur einen königlich preußischen Raphael dort hinsetzen, wie sie denn überhaupt so viel nordische Hungerleider als möglich an den schönen Rhein zu impsen suchen, die dann sich aber auch nachher wie die Filzläus dort einfressen. — Nun aber habe ich aus Briefen aus Düsseldorf und Bonn erfahren, daß Schadow dieser königlich preußische Raphael sein soll, ich fürchte, er wird dort eine traurige Figur machen.

"Wie dem auch sei, so komme ich auch diesmahl wieder im Auftrage meines theuren Herrn, der Dir sagen läßt, Dich so bald als möglich zu entscheiden; ihm ist der größere Theil der hiesigen Professoren zuwider und wünscht, daß die Schule ein Ganzes bilde und etwas daraus hervorginge, was das Tageslicht nicht zu schenen braucht; ich selbst will Dich nicht ungewarnt lassen, damit Du Dich nicht zwisschen zwei Stühle setzest. — Grüße den lieben theuren Overbeck und ermuntere ihn, mir balb etwas Erfreuliches zu schreiben, möchte es der Himmel sügen, daß wir hier vereint den Acker der Kunst besarbeiteten, denn vereinzelt ist auch der Tüchtigste nur ein Halber; die Beranlassung ist gegeben, die Umstände sind günstig, die Ernte reif: wo bleiben die Schnitter?

"Nun Gott befohlen, grüße die gemeinsamen Freunde und behalte mich in freundlicher Erinnerung. Dein P. Cornelius."

München, ben 10. Jenner 1826.

Auf ber Rückseite bes Briefes befindet sich folgende Aufschrift, welche die Beziehung Schnorr's zu Bunsen bezeugt:

al Stim. Sigr
il Signore Giulio Schnorr
celebre pittore tedesco dal Signor
Bunsen incaricato di Prussia
palazzo Caffarelli a Roma.

Die in bem Briefe genannte Anlage ist bem Schreiben bes Ministers von Altenstein an Cornelius vom 10. Dezember 1824, in welchem die Cornelius'schen Borschläge abgelehnt werden, entnommen. 1) Sie lautet:

"Mit aufrichtiger Erkenntlichkeit habe ich Ihre Mittheilung über die Fortführung Ihrer Schule in Ihrem Geiste empfangen. Es war mir solche ein neuer Beweis Ihres mir so schätzbaren Bertrauens und der Liebe, mit welcher Sie Sich der Gründung der dortigen Kunstschule hingegeben haben. Um auf Ihre Idee vollständig und zweckmäßig eingehen zu können, war ersorderlich, Seiner Majestät dem Könige über diesen Gegenstand ausführlichen Bortrag zu halten und hierauf die Allerhöchste Entschließung zu erwarten, nach deren Eingang ich Ihnen nunmehr solgendes erwidern kann. Da Seine

<sup>1)</sup> Das ganze Schreiben ift bei Förster I. S. 336-338 abgebrudt,

Majestät sich nicht dafür haben erklären wollen, daß bei der dortigen Kunstschule nach Ihrem Abgange die Malerei al fresco als Hauptstudium betrieben werbe, und da aus diesem Grunde der Maler Julius Schnorr — dessen Tüchtigkeit in der al fresco Malerei ich mit Ihrer Empsehlung bemerkt hatte — nicht näher berücksichtigt, — —— Sie würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie mir in dieser Beziehung Ihre Ideen mittheilen und Ihre Meinung auch darüber äußern wollten, welchem Berliner oder anderm einheimischen Künstler Sie wohl zutrauen 2c. 2c."

Ein Bunkt ist es, ber es nothig macht, bei diesem Briefe noch au verweilen. Die bittern und spottenden Ausbrucke, die in demselben sich befinden, werden manchen Leser überraschen und befremden. Eine Aufklärung erscheint beshalb nothwendig. Cornelius hatte mahrend seiner Amtsführung in Duffelborf mit ber Staatsregierung und ben örtlichen Behörden in den beften Berhältniffen geftanden, er hatte sich eines unbedingten Bertrauens und eines sehr großen Entgegenfommens zu erfreuen gehabt. Man bedenke nur, daß er regelmäßig während bes ganzen Sommerhalbjahres nach München zur Ausführung der Malereien in der Gloptothek beurlaubt war. Diese mobithuende und auszeichnende Behandlung erfannte Cornelius vollkommen an und erwiderte fie durch eine treue Anbanglichfeit an ben preußischen Staat. bic, als es fich im Jahre 1841 um seine Niederlassung in Berlin handelte, sich von nicht geringem Einflusse erwies. Aber freilich, das konnte er nicht begreifen, daß man das am Niederrhein aufblühende Runftleben nicht anerkennen, daß man die dort in Uebung ftehende Monumental-Malerei nicht weiter ausgeübt sehen wollte. Man erblidt in dieser Thatsache ben Widerstreit, welcher die neuere deutsche Runit so vielfach von Anfang an trennte, und der vorzugsweise in Gottfried Schadow und in beffen Sohne Wilhelm, gegenüber ben Meistern der klassischen Runft von Carftens an bis jett fich verförverte; und man wird daneben sich wundern muffen, daß in einem Falle, wo es sich um große Lebensfragen ber Kunft handelte, von maßgebender Stelle aus die Wahl auf einen "Berliner ober andern einheimischen Rünftler" eingeschränkt wurde, während von eben bieser

Stelle aus zehn Jahre früher bie nachdrücklichsten Schritte zur Bewinnung des französischen Altmeisters Jacques Louis David wiederholt gemacht worden waren. Wenn man bamals sich nicht scheute, ein Glied des fremden Bolkes, das eben siegreich niedergeworfen worben war, in eine hohe, ehrenvolle Stellung zu berufen. so ichcute man sich jett, über den allerengsten Kreis hinauszugeben. Wandlung hat mehrfache Gründe. Wenn man von den Ginwirkungen der allgemeinen politischen Lage absieht, so erkennt man vorzugsweise zwei Umftande, die sich von Bedeutung zeigten. Zunächst ift hervorzuheben, daß in den höchsten Areisen Berlins ein lebendiger Begriff von Monumentalmalerei und damit im Zusammenhange eine bestimmte Meinung über Cornelius nicht herrschte. Der König insbesondere legte den entscheidenden Nachdrud in seinem Verhältniß zur Malerei auf das Bildnik. So sehr er nun zwar auch in Bezug auf Baukunst und Bildhauerei ber klassischen Richtung sehr bestimmt sich anschloß, so hielt er sich in Bezug auf die Malerei boch zu bem Standpunkte, ben funftgeschichtlich die Schadows vertreten. Dies Alles ausführlich barzulegen, kann hier nicht am Orte sein, vielmehr muß es einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben, nur sei gestattet, an Gottfried Schadow's langjährige Bezichungen zum Bofe noch furz zu erinnern, um beffen Ginfluß zu bezeichnen. Diese Berhältnisse fannte Cornelius, wenn auch nicht in allen einzelnen Theilen, so doch Und wenn er danach auch die Erim Allgemeinen genugfam. nennung Wilhelm Schadow's zu seinem Nachfolger begreifen konnte, so verstand er boch nicht, wie man so ruhig die von ihm gepflanzte Saat, die jo icon aufzublühen begann, abichneiden konnte. es war erklärt, daß fortan "die Malerei a fresco als Hauptstudium nicht mehr betrieben" werden solle, und damit war über die Cornelius'iche Pflanzung das Todesurtheil ausgesprochen worden. Berlin freilich glaubte man damals biese Pflanzung als Nebenstubium weiter pflegen zu können, aber Cornelius erfannte boch gleich, baß dies unmöglich sei, und die Folgezeit hat ihm recht gegeben. biefer wichtigen Sache, "die mit ber gartlichsten Sorgfalt sein ganges Berg erfüllte", waren seine wohl erwogenen Borichlage unberüchtigt geblieben und Magnahmen getroffen worden, die sein künstlerisches

Gewissen verletten. Das ging ihm, wie er sich wohl in solchen Fällen auszudrücken pflegte, an die Nieren, und fo entfubren ibm Ausbrude, Die eine gewisse Scharfe und Leibenschaftlichkeit haben, Die aber in Bezug auf ihn ganz wahr und wahrhaftig find und bie nur fagen, was "bas Berg ihm im Bufen gebictet." wahrlich von Cornelius keinen richtigen Begriff, ber ba glaubt, mit bem Makstabe moderner Zimperlichkeit und feigberziger Ueberbildung ihn und seine Ausbrucksweise messen zu burfen. Ein berber, niederrheinischen Bolfsausbruck wie "hungerleider" und "Filgläus" im Munde eines Nieberrheinländers ift auch wahrlich teine Sünde; und was den "königlich preußischen Raphael" betrifft, so verspottete Cornelius hiermit zugleich die Engherzigkeit ber Anftellenden und die seiner Meinung nach ungeeignete Personlichkeit bes Angestellten. Daß er hierzu von feinem fünftlerischen Standpunkte aus ein Recht hatte, wird wohl so leicht kein Rundiger bestreiten. -

Ich komme jett wieder auf die weitern Berhandlungen zurud und lasse Schnorr's Antwort auf den Cornelius'schen Brief folgen:

Rom, 26. Januar 1826.

## "Theuerster Cornelius!

"Nach Deinem letzten Briefe muß ich glauben, daß Du meine Antwort nicht so genommen hast, wie sie gemeint war. Du scheinst das Zurüchhalten einer entschiedenen Einstimmung in die Absichten Seiner Majestät des Königs entweder leeren Bedenklichkeiten oder gar einem Schwanken in meinen Wünschen und Willen zuzuschreiben. So war aber die Antwort nicht gemeint und so konnte sie ihrem Inhalte nach gar nicht genommen werden. Sie sprach das aus, was ich jetzt von neuem ausspreche: daß der Antrag des Königs mich nicht nur höchlich erfreut, sondern das erfüllt hat, was ich mir schon seit vielen Jahren sehnlichst wünsche, und worauf ich mit ganzer Seele eingehe, sobald ich meine Freiheit wieder habe; und diese Freiheit habe ich wieder in wenig Wochen; sobald nehmlich die nach Berlin abgegangenen Briefe beantwortet sind.

"Ich versichere Dich, daß es mir sehr schwer geworden ist, die Berbindlichkeit anzuerkennen, die mir mein früher Dir gegebenes

Bort auferlegte und indem ich mich den nun einmahl eingetretenen Umständen unterwarf, hatte ich das Gefühl, als ob ich das Glück meines Lebens (welches fich für mich nun einmahl an die für München gewonnenen Aussichten gefnüpft bat) auf bas Spiel feste, um bas gu erfüllen, was die Pflicht zu fordern ichien. Batte Dein erster Brief ben Auszug aus Altenftein's Brief enthalten, so ware alles fogleich beendigt gewesen, Du hattest mit umgehender Post ein freudiges Sawort erhalten; nun aber war mir nicht die mindeste Antwort auf Deinen Vorschlag an das preußische Ministerium befannt geworden: war es zu umgehen, biese Antwort mir zu erbitten? — Bunsen übernahm es, in dieser Angelegenheit an Altenstein zu schreiben. verlangte in zwey Monaten Antwort zu haben, versprach aber natürlich bis dahin mit meiner Entscheidung zu warten; muß ich nun nicht biese Antwort abwarten, obwohl Deine, leider um 10 Tage zu spät angekommene Mittheilung mir die Bewifibeit einer gewünschten abschlägigen Antwort giebt?

"Ich bitte Dich, theuerster Freund, Du wollest mich nicht kranken, indem Du meine große Freude bezweifelst, die die zu hoffende nahe Erfüllung so großer und iconer Hoffnungen mir gemacht hat, Du wollest die Umstände anerkennen, die mich nöthigten so zu handeln, wie ich handelte, Du wollest (wenn die Gelegenheit sich biethet) dem Könige die Lage der Sache erklaren und ihn bitten, mir es nicht entgelten zu laffen, daß ich meine Pflichten gegen Andere erft treulich erfülle, che ich ihm meine Dienste zusage, sage ihm, daß ich mich sehne banach, mich seinen Diener nennen zu können, und baf von bem Augenblide an, in welchem ich ihn meinen König und Herrn nenne, ich Bayern als mein Vaterland betrachte, zu bem ich mich mit allen Kräften und Bunschen sehne. -

"In wenigen Bochen gewiß, vielleicht mit umgehender Poft, bekomme ich meinen Bescheid aus Berlin. Unmittelbar barauf foreibe ich Dir wieder und bann steht mein Schicksal in Deines Rönigs Santen.

"Gruße den lieben Ringseis und seine Frau und bleibe Du getreu Deinem treuen Freunde

> Julius Schnorr." 15

Cornelius ließ nun die von Schnorr geforderten zwei Monate Wartezeit verstreichen und überraschte ihn dann mit einer Ernennung, in welcher auch hinsichtlich des von Schnorr geäußerten Wunsches, zunächst die Arbeiten bei Massimi beendigen zu müssen, in vorsorgslicher und ehrender Weise Bedacht genommen war. Cornelius schrieb:

#### "Abschrift.

Sobald Julius Schnorr in diesem ober im nächsten Jahre hier eintrifft, wird derselbe Professor bei der-hiesigen Addemie der Künste. Den ausgezeichneten Künstler, den rechtschaffenen Mann in meinem Dienst zu haben, sehe ich als wahren Gewinn an. Dem Marchese Massimi werde ich meinen Wunsch wissen lassen. Ludwig."

29. März 26.

"Dieses sind die Worte meines und (hoffentlich) Deines Königs auf Deinen letzten Brief als Antwort und somit wünsche ich Dir und und Glück; ich habe durch Gottes Hülfe vorgearbeitet, vereint werden wir die Philister gänzlich überwinden, und dann fängt das Rechte erst an, — möchte es mir gelingen, Overbeck hierher zu bringen, ich gebe die Hoffnung nicht auf, obsidon sie sehr schwach ist. — Nun Gott befohlen, erhalte mir Deine Freundschaft und Dein Berstrauen.

P. v. Cornelius."

München, ben 23. Märg 1826.

Die nunmehr endgültig zusagende Antwort von Schnorr liegt mir leider nicht vor, doch kann sie, soweit die Angelegenheit der Berusung hier in Frage kommt, Neues nicht enthalten haben. Es solgt nur noch ein Brief von Cornelius, der nicht einmal mehr eigenhändig geschrieben, sondern nur von ihm unterzeichnet ist, der aber in anziehender Weise die Rücksichtnahme veranschaulicht, mit welcher damals von Seiten des Königs Ludwig die Künstler behandelt wurden. Später hörte dies bekanntlich auf, sa, es schlug selbst in das Gegentheil um. Der Brief sautet:

# "Lieber Freund!

"Wegen Deines Eintrittes in unsere Akabemie ist mir von Seiten Seiner Majestät bes Königs geäußert worden, es sei nöthig,

daß Du vorher um das Indigenat anhieltest. Der König wünscht ausdrücklich, Du möchtest dieß nicht als eine unnöthige Belästigung ober vielleicht gar als dem bisherigen Gang der Unterhandlung und Deinem Standpunkte unangemessen betrachten; es sey eine in der Bersassung vorgeschriebene Formalität, die deshalb nicht umgangen werden könne. Um Dir keine Mühe mit diesem Gegenstande zu machen, ist das Gesuchs-Formular bereits ausgesertigt worden und wird dem officiellen Ruf beigelegt werden, welchen Du durch das Ministerium des Auswärtigen erhalten wirst, so daß Du nur Deinen Namen darunter zu setzen und es durch die Gesandtschaft zurückzussenden brauchst.

"Mit herzlicher Freundschaft München, ben 4. December 1826. B. v. Cornelius."

So hatten Schnorr's Wünsche benn eine gludliche Erfüllung erreicht, und der treffliche Meister fand sich im Jahre 1827 zu München ein, um an der Seite von Cornelius ruftig mitzuwirfen an bem von mächtigen Soffnungen und großen Rräften gestützten Bane ber beutschen Kunft. Reich mit Schäten, die seine Sand geforbert, fehrte Schnorr in bas Baterland beim, und er zeigte in biefen ichon feine seltene Bielfeitigkeit, seine gediegene Sicherheit in ben Bulfswiffenschaften feiner Runft, feinen unermublichen, großen Fleiß. Seine Landschaftszeichnungen offenbarten ihn als einen Meister stylvoller Auffassung der Natur, ber neben Roch und Schinkel ebenbürtig in den Reihen der älteren Landschafter unfrer neudeutschen Runft obenan fteht. Die Bildniffe zahlreicher Freunde ließen sogleich seine sichere Auffassung des Lebens, die das Wesentliche des Charatters hervorzuheben suchte, erkennen, seine Architekturen zeigten ihn als Meister ber Perspektive, im Besite ber verständnigvollften Renntniß architektonischer Stylformen und baulicher Bedingungen. Seine Stubien bezeugten die sich nie genug thuende Arbeitsluft, und seine Erfindungen legten eine selbständige und bedeutende dichterische Kraft dar, die überall, wo sie sich hinwendete, sich auch bewährte. Neue große Aufgaben traten nun Schnorr in München entgegen und er löste fie alle in würdigfter und ausgezeichnetster Weise.

seine Nibelungensäle im bortigen Schlosse müssen seiner Wierenben Anerkennung und Bewunderung abnöthigen, denn sie sind als Ganzes ein entschieden ergreisendes Werk, das ein großes, alsseitiges Talent mit voller Tüchtigkeit ersunden, entwickelt und ausgeführt hat. Das vaterländische Heldengedicht ist uns Nachgeborenen hier in lebensvollen, sprechenden Gestalten und Handlungen vor Augen gebracht, und wir sehen uns inmitten einer sagenhaften, lange verstlungenen Zeit wie dahin gehörig und heimisch. In dem Ausbau der architektonischen und landschaftlichen Hintergründe bewährte auch hier Schnorr seine ganze Meisterschaft, wie denn auch die technische Ausssührung gleichmäßig, kräftig und harmonisch ist, odwohl nicht durchsweg alse Lokaltöne lebendig und frisch genug erscheinen. Es ist ein gewaltiger Schritt, den der Meister von dem Ariostsaale der Villa Massimi zu diesem Werke hin gethan hat!

Die zweite große Unternehmung Schnorr's in München sind die Raiserfale, allein biese Malereien rühren mit Ausnahme eines einzigen Bildes nicht von des Rünftlers eigner Sand ber und die fremden Bande reichten nicht an bes Meisters Absichten, so daß die Ausführung allerdings an vielen Mängeln leibet, sowohl in geistiger Sinsicht als in technischer. Budem sind die im entaustischen Berfahren ausgeführten Bilder burchweg sehr gelb und baburch sehr unharmonisch geworden. Das erwähnte einzige Bild, bas Schnorr selbst gemalt hat, "Rubolf von Habsburg, wie er bem Priefter sein Roß gegeben" sticht gewaltig aus ben übrigen Arbeiten heraus. Es ift sehr erfreulich, daß die fächfische Regierung fich in ben Besitz ber Kartons zu ben Malereien in diesen Raiserfälen wie in jenen Nibelungenfälen gesetzt hat und beren Aufstellung zu Oresben vorbereitet. Schnorr selbst war ber Ansicht, daß "die Kartons zu ben Raiserfälen bald eine größere Bedeutung erlangen könnten, als die Malercien" und zwar wegen "ber Uebereilung der Ausführung zum Theil auf noch nasse Mauern"1).

Neben diesen großen Arbeiten gingen zahlreiche kleinere und eine äußerst erfolgreiche Thätigkeit an der Akademic her. Nachdem jedoch Cornelius im Jahre 1841 München verlassen hatte, brachen die

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe an Thater; f. bier weiter unten.

schon seit einiger Zeit wirkenben, aber bis dahin verhaltenen Gegensätze, welche künstlerischer und persönlicher Art waren, mit Gewalt hervor und erzeugten allmälig Zustände, in denen Schnorr sich nicht mehr wohl fühlen konnte. Ich werde weiter unten eine Ansprache mittheilen, die Schnorr in jener Zeit hielt und in der er seine künstlerischen Grundsätze als eine Berwahrung gegen die hereinbrechenden Uebelstände niederlegte. Für Schnorr endigte der unerquickliche Kampf damit, daß er Cornelius' Beispiel besolgte und das Feld in München räumte. Er ging im Jahre 1846 nach Oresden, wo er die Leitung der dortigen Gemäldesammlung und ein Lehramt an der Akademie übernahm.

Die Dresbener Zeit bot Schnorr allerdings nicht Belegenbeit zu großen monumentalen Werken, aber sie ist reich an mannigfachen, hervorragenden Arbeiten, unter benen obenan die schon früher begonnene, aber nun zum Abschluß gebrachte "Bibel in Bilbern" steht: ein Bolksbuch edelfter Art von durchaus beutschem Beifte und deutschem Wesen, das unter seinen 240 Darftellungen allerdings auch schwächere Blätter, aber eine große Fülle ber ausgezeichnetsten Erfindungen und eine erhebliche Zahl gang vollendeter Compositionen enthält. hierin sich ankundigende Ungleichheit mag überraschen, allein wenn man Schnorr's Gesammtthatigicit überschaut, so wird man biefelbe vielfach wieder antreffen und fie in Berbindung mit einem zeitweisen Schnellarbeiten als die eigentliche schwache Seite in dieser so groß und edel angelegten Künftlernatur erfennen. Man wird bei Schnorr Werfe finden, die an Sohe der Erfindung, an bedeutender Entwicklung und stylvoller Durchführung, an Kraft und Tiefe nahe zu Cornelius hinreichen, - man wird in der Gesammtheit seiner Leistungen die schon gerühmte Bielseitigkeit, die sichere und umfassende Berrschaft über die Mittel ber Darftellung, worin ihn Cornelius keineswegs erreichte, freudig erkennen, — aber man wird auch Arbeiten antreffen, die ben Stempel einer gewissen Flüchtigkeit nicht verleugnen. Doch diese Arbeiten treten jurud, und aus bem Gesammtbilbe von Schnorr's fünftlerischer Wirksamkeit leuchtet hell und rein die edelste und treucste Hingabe an die Runst hervor.

3ch muß es mir versagen, auf die zahlreichen Werke Schnorr's

einzugehen. Es entstanden immerfort unter seiner nie ruhenden Hand Delbilder und Zeichnungen; jene gingen theils in öffentliche Samm-lungen über, wie z. B. das eine der Borbilder zu den Glassenstern in der Paulskirche zu London für die Dresdener Gallerie erworden wurde oder wie das Wormser Reichstagsbild für das Münchener Maximilianeum bestellt worden war; — diese bereicherten die Mappen manchen Verehrers unseres Meisters. Namentlich zeigte sich hier Leipzig, Schnort's Baterstadt, im glänzendsten Bestreben und vom glücklichsten Erfolge, so daß dort mehrere Hundert meist ganz hervorragender Zeichnungen seiner Hand sich im Museum und im Besitze verschiedener Kunstsreunde vorsinden. Alle diese Werke selbst nur im Allgemeinen zu besprechen, würde neue sehr umfangreiche Einzelstudien erfordern, und die Arbeit würde zu einem dichen Buche anschwellen. Bleiben wir also hier bei unserm nächsten Borhaben und kehren wir wieder zu der Persönlichkeit des herrlichen Mannes zurück.

3d batte Schnorr im September bes Jahres 1865 kennen gelernt, als er sich auf einige Tage jum Besuche bei Cornelius in Berlin befand, und dabei soaleich in feinem liebenswürdigen Berhalten gegen ben älteren Freund auf rührende Weise seinen innern Abel erkennen Auch manche feiner Unfichten und Grundfate gelangten in ben Besprächen zur Mittheilung, so bag, als er schied, ich mich zu ihm aufrichtig hingezogen fühlte. Während er in fünstlerischen Dingen mit Cornelius stets übereinstimmte, fanden einige zum Theil schroffe Abweichungen in Sachen ber Politik und ber Rirche statt. Cornelius war bis zu den Ereignissen von 1866 entschieden großebeutsch und in Bezug auf Italien antinational gewesen, Schnorr hulbigte ben gerade entgegenstehenden Ansichten; Cornelius war fatholisch, Schnorr prote-Man begreift, daß diese Gegensätze in den Unterhaltungen zum Ausbruck gelangen mußten. Ich erinnere mich beispielsweise, baß Schnorr einmal mahrend des Mittagstisches von der damals gerade erschienenen Schrift Röckel's "Die Erhebung Sachsens und das Zuchthaus zu Waldheim" erzählte und über das in diesem Buche geschilberte gleißnerische Benehmen ber Geistlichen sprach. Da wies Cornelius auf Silvio Bellico, als auf den erfreulichsten Gegensatz bin und lobte die katholische Beiftlichkeit sehr; er ging bann auf die Confessionen

über und rebete mit dem Professor Wittig aus Dusseldorf, der auch zugegen war, ziemlich scharf über ben Werth bes Protestantismus. Wir Andern schwiegen ftill; endlich sagte Schnorr zu Cornelius: "Lieber Cornelius. Du hast jest gesprochen, aber es ist nicht so, wie Du fagft. Dies muß ich Dir erklären; ich muß für mich und bie Meinigen eintreten. Du stehst in einem andern Lager." Cornelius fah die Berechtigung diefer Worte ein und suchte einige Barten seiner Rede badurch zu milbern, daß er Mancherlei aus seinem früheren Leben erzählte, das beweisen sollte, wie er die Menschen nie nach den Confessionen beurtheilt habe. Er sagte unter Anderm, daß die beutichen Ratholifen die protestantische Bilbung nicht entbehren oder abweisen konnten, und daß er bies stets erkannt habe, so bag er einmal zu Beit gesagt: "Benn ber lette Brotestant fatholisch wird, werde ich protestantisch." Damit wurde dies Gespräch abgebrochen, bas unfruchtbar und gefährlich erschien. Schnorr erzählte mir nachber, baß er ein Jahr zuvor in Dresben mit Cornelius heftig über bieselben Begenstände gestritten, daß Jeder seinen Standpunkt festgehalten und vertheidigt habe; keiner aber habe julet nachgegeben und fo fei nach Beendigung Diefes Gefpraches eine Spannung ber Gemuther gurudgeblieben. Darauf seien Beibe mit ihren Damen spagieren gefahren: während der Fahrt habe sich Cornelius im Wagen plötlich erhoben und sei, innig gerührt, Schnorr mit ben Borten: "Mein Bruder! Mein Bruder!" um ben Hals gefallen. Go lofte fich felbst bei ben schroffften Gegensäten in Dingen, die beiben Männern gleich boch und heilig waren, der Widerstreit, zulett burch die Liebe gebändigt, in innige Berfohnung auf. Aber Beide hielten doch ihren Standpunkt fest, und Schnorr theilte bei folden Belegenheiten wohl gern mit, wie schon ehebem in Rom der von ihm so hoch verehrte Overbeck oftmals Bersuche gemacht habe, ihn zu bekehren, aber wie er stets standhaft geblieben sei, und wie er auch aus zwei Disputationen, die er aus Freundschaft zu Overbed mit einem gewissen Bater Rohlmann und einem Jesuiten bes Collegium Romanum angenommen habe, siegreich bervorgegangen sei.

Seit dieser ersten persönlichen Beziehung zu Schnorr habe ich ihn oft wieder gesehen, zu Dresden, zu Berlin, zu Leipzig, und ich

batte sehr bald das Blud, daß er mir eine bergliche und freundschaftliche Gesinnung zuwendete. Es ware nicht wohl thunlich, hier auf bie Stunden gemeinsamen Umganges gurudgutommen und von ben inhaltreichen Besprächen, die sich meist ergaben, zu berichten: nur bies will ich hervorheben, daß sein haus eine Stätte mar, wo der Beift wahrer und hingebender Liebe in Stille und Demuth waltete, und daß beshalb Icber, ber empfänglich ist für diesen Beist, sich bort wahrhaft wohl fühlen mußte. Aus unserm brieflichen Berkchr aber barf ich Einiges hier wiebergeben, bas ich glaube Berlen vergleichen au burfen in bem reichen, eblen Rrange, ben Schnorr in feinen fcriftlichen Acuferungen sich selbst bereitet hat. Ich sehe von ein paar anziehenden Stellen in einem früheren Briefe ab und tomme soaleich zu bemienigen, welchen er mir ichrieb, als ich im Spatsommer 1866 ibm mein zu biefer Beit erschienenes Buch über Cornelius gefandt hatte. Wenn ich biefen Brief mittheile, fo geschieht bies nur mit Ueberwindung eines Gefühles, das mir fagt, es könne Mander als Beweggrund dieser Mittheilung eine gewisse schriftstellerische Eitelkeit annehmen. Allein ich sage mir, daß, da ich mich völlig frei von solchem kleinlichen Beweggrunde weiß, mich eine berartige Unterstellung gar nicht berühren könnte, und daß bemnach das Bedenken gegen eine Beröffentlichung dieses Briefes, der so mahrhaft bezeichnend für Schnorr ist, von selbst hinfällig wirb. Schnorr ichrieb mir unterm 26. September 1866:

"Wie kann ich Ihnen sagen, welche Freude Ihr herrliches Buch und Ihr lieber Brief mir gemacht haben und wie kann ich Ihnen genug danken? — Hätten Sie hereinblicken können in unser stilles Haus und sehen können, wie wir versunken sind in der Welt des Geistes, die Sie uns erschlossen haben, als Sie die Pforten des Campo Santo vor uns aufthaten, so würde es der Worte nicht bedürfen, unsere Freude und unsern Dank Ihnen zu schildern. — Und ein Urtheil über Ihr Buch, wie könnte ich es aussprechen, che ich das ganz begriffen habe, was Cornelius in seinem Werke der Welt gegeben hat?

"Nehmen Sie also einstweilen die Bersicherung an, daß Sie mich

sehr glücklich gemacht haben und daß das ganze Haus an meiner Freude den tiefsten Antheil nimmt.

"Wie gern ware ich am vorigen Sonntag 1) nach Berlin gekommen, um den Freund und den Meister zu begrüßen. Mir fehlte
in letzter Zeit die Rüstigkeit, die zu raschem Entschluß und rascher Aussührung nöthig ist, und so mußte ich mir versagen, was ich so
gern gethan hätte. Im Geiste war ich aber bei Euch, um Dem zu
danken, der bei der ersten Begegnung in Rom mir sagte: er habe
mich geliebt, noch ehe er mich gesehen, und der nun noch nach mir
fragt und mich noch einmal sehen möchte! Ich könnte diese Liebe,
diese Güte nicht ertragen, wäre ich mir nicht bewußt, daß auch ich ihn
treu geliebt habe, daß nie ein unlauterer Gedanke gegen ihn in mein
Herz gekommen ist. Unvergeßlich sind mir die Tage und Stunden,
die ich hier und noch im vorigen Jahre bei ihm in Berlin verlebte.
Gott schenke mir noch einmal ein so schoes Wiedersehen, wie im
vergangenen Jahre es mir zu Theil wurde.

"Grüßen Sie von mir und den Meinen den edeln Meister und seine liebe Signora. Bringen Sie ihm noch nachträglich meinen Glückwunsch zu seinem Geburtstage! — O wüßte er, wie ich ihn liebe und wie hoch ich ihn halte!

"Daß in ben letzten Tagen meine Gedanken von Ihrem Buch oft in eine frühere Zeit zurückschweiften, daß ich mich fragte: Was hast du gethan den Kunstjüngern gegenüber, welche dir vertrauten und von dir hören wollten, was du von den Meistern hältst? — Das werden Sie begreisen. Daß ich Ihnen genug Theilnahme zutraue an meinem Treiben, um eine Antwort auf solche Frage anzuhören, die zu hören Sie nicht begehrten, werden Sie mir nicht als eine zu große Anmaßung anrechnen. Darum darf ich es wohl wagen, in der beisolgenden Abschrift eines von den Zeugnissen Ihnen als Erinnerungsblatt an mich vorzulegen, welches ich im Jahre 1844 vor meinen Schülern und Genossen ablegte. Wie ganz anders hätte ich mich aussprechen sollen, wie anders würde ich mich jetzt aussprechen, nachdem ich mehr und mehr zu verstehen beginne, wie unergründlich und unerreichbar

<sup>1)</sup> Es mar ber Geburtstag von Cornelius, ber lette, ben er erlebte. Cornelius hatte oft ben Bunich geaugert, Schnorr boch noch einmal ju feben und ju fprechen.

bie Höhen und Tiefen sind, welche die Gnade Gottes den Auserwählten zugänglich gemacht hat.

"Da es mir immer Ernst war, in dem Geringen treu zu sein, das Gott mir beschieden hat, so schäme ich mich nicht, die geringe Gabe Ihnen zu bieten.

"Die Meinen lassen Sie durch mich bestens grüßen. Wie sehr würden Sie uns erfreuen, wenn Sie sich recht bald und recht oft bei uns in Dresden einstellten.

"In aufrichtiger u. s. w."

Ich lasse hier sogleich das von Schnorr diesem Briefe angeschlofsene "Zeugniß" folgen; es ist dasselbe, das ich schon oben als eine werthvolle Urkunde in Hinsicht der künstlerischen Grundsäte unsres Meisters bezeichnete und auf das ich schon dort hinverwies. Es liegt in Form einer Rede vor, welche Schnorr bei Gelegenheit eines ihm von Schülern, Genossen und Freunden gegebenen Festes am 11. April 1844 hielt und lautet nebst den einleitenden Worten, die er demselben später voranschiefte, wie folgt:

"Es nahet nun bald die Zeit, in welcher meine Wirksamkeit als Lehrer ein Ende nehmen wird. Ich überblicke oft den langen Weg, den ich zurückgelegt und frage mich allen Ernstes: wie ich des Amtes gewartet habe. Die alte Gewohnheit, meine Gedanken schriftlich niederzulegen, giebt mir hinreichende Mittel an die Hand, mir selbst und Andern diese Frage zu beantworten. Eines von diesen Zeugnissen, das ich vor 20 Jahren mir selbst geschrieben, ist in der nachfolgenden kleinen Schrift niedergelegt. Sie mag denen zur Berfügung stehen, welche aus dem einen oder anderen Grunde von meiner Weise zu schaffen und zu lehren Kenntniß nehmen wollen. Aus den einleitenden Zeilen ist zu entnehmen, was mich zu ihrer Absassung bewogen hat." Dresben, am 29. April 1865.

# "Meine verehrten Freunde!

"Die Benachrichtigung von Ihrem Borfate, auch in diesem Jahre eine festliche Zusammenkunft mir zu Ehren zu veranstalten, erregte

bas Verlangen in mir, mein Herz wieder einmal gegen Sie auszuschütten. Weil ich mir aber nicht zutraute, aus dem Stegreif klar und kurz mich auszudrücken, habe ich meine Gedanken niedergeschrieben und bitte um Erlaubniß, lesen zu dürfen.

#### "Geehrte Freunde!

"Was ist es, das uns hier vereinigt und foust im Leben zusammenhält, anders, als ein Berhältniß gegenscitigen Bertrauens, und zwar bei uns Allen ein frei erwähltes? Biele von Ihnen sind längst aus dem Schülerverhaltniß zu mir herausgetreten und gern suche ich mit diesen bie Stellung gleichmäßiger Gegenseitigkeit einzunehmen, eine Stellung, in der auch mir Rath und That zu Gute kommen kann. Andere ber verehrten Theilnehmer an bem beutigen Feste standen niemals als Schüler mir zur Seite; es vereinigt uns bas Band ber Runftgenoffenschaft und Freundschaft. Sowohl diese aber als jene sehen mich als einen Lehrer und Kührer an, wenn auch nicht als den ihrigen. mag wollen oder nicht, als ein Führer muß ich gelten und zwar vorzugsweise bei ber heutigen festlichen Gelegenheit. Es lage nun nabe, mich darüber zu erklären, was ich als solcher zu erreichen gesucht, wie ich dieses meines Amtes und Berufes gepflegt habe, um entweder noch ein näheres Berftandniß zu Gunften einer beffern Wirtsamkeit herbeizuführen; ober gegen Migverständnisse mich zu verwahren; ober auch zu rechtfertigen gegen etwaige Beschuldigungen. Das bleibt aber heute ferne von mir. Daß Sie mich hierher gerufen haben und wir so frohlich beisammen sind, bas ift ja ein Beweis, daß wir uns verstehen und daß ich nicht erst nöthig habe, mich au rechtfertigen.

"Angemessen scheint es mir aber gerade in der jetigen Zeit, in welcher der Umschwung der Ideen und Ansichten so lebhaft ist, Bersänderungen in der Zeitstimmung so rasch vor sich gehen, mit Kecheit und Bitterseit das angetastet wird, was noch vor Kurzem unantastbar galt, Einiges zu sagen über den Charakter und die Erfolge der Bestrebungen derjenigen Männer, welche vorzugssweise als Kührer, ja als Ansührer bei den großen Bes

wegungen, die wir auf dem Gebiete der Runst erfahren und erlebt haben, von uns angesehen werben. 1)

"Soweit ich hierbei als betheiligt erscheinen mag durch meine Uebereinstimmung mit den Anslichten derselben, soserne ich diesen Anslichten treu geblieben und ihnen gemäß gewirkt habe, wird sich das Berständniß meiner Bestrebungen und die Rechtfertigung für die Ausübung meines Lehramtes von selbst ergeben, was aber den oben bezeichneten Gegenstand meiner heutigen Ansprache betrifft, so werde ich mich mit der Andeutung der Hauptzüge begnügen und eine weitere Ausssührung Ihren eigenen Gedanken überlassen. Dieses erscheint um so geeigneter, als ich den Jüngeren unter Ihnen gern eine Anregung geben möchte, für die Angelegenheiten der Kunst sich selbst die Anhaltspunkte zu suchen, von denen aus sowohl der zurückgelegte Weg bezurtheilt, als der zu versolgende erkannt werden kann.

"Was ich über die Bestrebungen und Erfolge jener Männer sagen werde, wird mit einer Abwehr der Angriffe sich verbinden, die so häusig und erst vor kurzer Zeit in seindseligster Weise gegen uns gerichtet worden sind.") Ohne zu bedenken, welche Hindernisse über-wunden werden mußten, um in der Tiefe den Grund zu gewinnen, auf welchem das Heiligthum der Kunst in reiner Gestalt sich erheben konnte, verklagt man jetzt schon die Bauleute, weil ihr Werk noch nicht vollendet ist. Ohne zu begreisen, weshalb die Maler vor Allem eine stylvollere Formenentwickelung und zwar in einer innigeren Berbindung mit der Architektur und Plastik erstrebten und die sich bietende Gelegenheit zur Aussührung monumentaler Werke mit Eiser ergriffen, wirst man ihnen den Mangel an dem sicheren Gebrauch der Farbe vor und will beweisen, daß ihre Bestrebungen versehlt und nichtig sind gegenüber den Erfolgen anderer Schulen, welche ihre Borbilder und die Wahrheit nur in der uns umgebenden Natur suchen.

"Nun, meine Freunde, um neue Entdeckungen, welche wir von biesen anzunehmen etwa verschmäht hätten, handelt es sich wahrlich

2) In ber Schrift von einem gewiffen Igelsheimer. (Anmert, von Schnort.)

<sup>1)</sup> Die in biefer Rebe gesperrt gebruckten Worte und Stellen sind von Schnorr selbst in ber Haubschrift burch Unterstreichung bervorzehoben worben.

Unsere Führer erkannten die Wahrheit in bes Wortes tieffter Bedeutung, fie fannten auch bas Element ber Farbe, bes ber Malerei allein eigenthümlichen und nur ihr zugewiesenen Trägers bes allgemeinen Runftgeistes, wenn fie bieses Darftellungsmittel auch nicht Sie fannten die alten Meisterwerke und verstanden beberrichten. namentlich die noch immer unerreichten Leistungen der venezionischen Schule, die neben ber Farbe noch durch eine das gesammte Kunftgebiet durchdringende und belebende schöpferische Kraft getragen werben. Wo aber hätten sie die Werkstätte finden können, in welcher ihnen bas gelehrt worden wäre, was man allerbings lernen muß, wenn man ein Maler werben will? In den Runstakademien gewiß nicht. wäre bei der damaligen Beschaffenheit der Runstzustände es wohl recht gewesen, ihre Kräfte zu zersplittern und bem bort winkenden Biele nachzujagen, ba ce galt, ben Boben zu bereiten, auf welchem die Runft frisches leben und Gedeihen finden konnte? Das was Noth that, suchten unsere Meister wo anders und, in Wahrheit, es lag auch wo anders.

"Leben, Geist, Wahrheit, Ernst, Tiefe und Innigseit der Empfindung, nicht weniger als alles war abhanden gekommen. Kalte Nachsahmung antiker Formen oder gemeine Modellwahrheit sammt dem leeren Schlendrian der Kunstschulen mußte niedergeworsen werden, um zum Leben durchzudringen. Und als der rechte Ackergrund gesunden war, fand man ihn da, wo für alles Leben, nicht blos für das Leben in der Kunst, allein sester Grund und Sicherheit gefunden wird, in der Erkenntniß des Verhältnisses des Menschen dem Ewigen gegenüber. Nur von da aus versteht der Mensch die Geschichte, das Leben, von da aus begreift sich das Sehnen des Menschen nach etwas Höherem, das Bedürfniß seines Herzens und Geistes. Da wurzelt auch alle wahre Begeisterung, Poesie und jegliche Kunst.

"So start war die Empfindung, daß nur von dem Standpunkte wiedergewonnener Pietät allein eine Wiederherstellung der Kunst möglich sei, daß jene Führer vor Allem in einer Beredlung ihres innern Menschen die Bürgschaft für den Segen im Beruse erkannten. Man mag hierüber denken wie man will, zugeben muß man aber, daß die Gesinnung, in welcher solche Ansichten wurzeln, eine edle sei, gewiß eine edlere, als die so häufig wahrnehmbare Sinnesart, welche mit innerer Zerrissenheit unter Spott und Hohn ihre Wege zum Ziele sinden und andern zeigen will; zugeben muß man, daß, abgesehen von dem Gewinne des innern Menschen, die Werke, welche aus der vorhin bezeichneten Gesinnung hervorgegangen sind, den Ausdruck der Innigkeit, wahrer Frömmigkeit und des Friedens an sich tragen, welchen der bloße Vorsatz, auch des geübtesten und talentvollsten Künstlers, steht er nicht auf gleichem Grunde, nicht zu geben vermag.

"Und hiernach wird man auch zugeben muffen, daß der gesuchte und nach Kräften eingenommene Standpunkt wenigstens in dieser Beziehung sich gerechtfertigt habe.

"Wie steht ce nun aber jett bei benen, welche von biesem Standpunkte ausgegangen sind? Saben sie etwa auf engem Raum sich eigensinnig abgegrenzt, oder gewannen sie nicht vielmehr einen freieren Einblid in die Unendlichkeit ber Welt bes Beiftes, indem inneres Leben überhaupt sich erschloft? Sat das Gebiet der Geschichte wie der Offenbarung sich nicht aufgeschlossen vor den Bliden bieser Männer? Wann wären wohl bie erhabenen Schilderungen patriarcalischer Zeiten, die Mythen ber Hellenen und Germanen, die großen Dichtungen eines homer, Dante, Goethe ober felbst die heitern Seiten bes Lebens tiefer, beffer verstanden worden als von ihnen? Sat sich ein mächtiges Wachsthum an allen Kräften nicht kundgegeben von dem Augenblide an, ba es gelang, mit erneuertem Sinne ben Standpunkt ber, wie es Bielen ichien, findischen alten Kunft wieber zu gewinnen? Folgte nicht Sieg auf Sieg? Hat die im Bangen so gesunde und lebensfräftige Bewegung nicht jede Schranke durchbrochen, die der Eigensinn oder die Beschränktheit Einzelner einer weiteren oder vielseitigeren Entwidelung in den Weg legen wollte?

"Man erlaube mir hier ein paar Stellen aus den Briefen eines ruhmgefrönten, edlen, durch seinen außerordentlichen Scharssinn ausgezeichneten deutschen Gelehrten und Staatsmannes, der während der Jahre 1816 bis 1823 als preußischer Gesandter sich in Rom aushielt, anzusühren, um zu zeigen, daß nicht etwa blos in meinem Kopfe die Dinge sich so zeigen, wie ich sie geschildert habe. Nieduhr

schreibt in einem Briefe vom Februar 1817 an Savigny: "Die hiesigen Maler sind entschieden in zwei Partheien getheilt, die eine besteht aus unsern Freunden und benen, die sich an sie anschließen; die andere ist die zusammenhaltende Phalanx derer, die um das Feuer in den Büschen auf dem Blocksberge sitzen. — Jene sind von exemplarischem Lebenswandel; hier blüht die alte Liederlichseit der deutschen Maler zu Rom wie vor dreißig Jahren. In einem andern Briefe von dem nämlichen Jahre schreibt er: "Ich gehe mit denen am meisten und beinahe allein unter den Künstlern um, die zur religiösen Parthei gehören, weil die, welche ganz fromm sind, und die, welche nach Frömmigkeit streben, bei weitem die edleren und auch die geistreicheren sind."

"Wie in jeder mächtiger sich entfaltenden Kunstperiode, so hat auch in diefer ber Beift die Bahn gebrochen und festhaltend an bem einmal gewonnenen Kern, hat sie auch einen immer freieren, unabhängigeren und eigenthümlicheren Charafter angenommen. Und ich fage Euch, man hat gearbeitet, ju lernen gesucht und fic nicht begnügt, in weichlichen Befühlen bahin zu bam-Rönntet Ihr nur seben die Studien eines Overbed und Anderer nach dem Acte, dem Gewande und der Anatomie! Was Reichnung anbelangt, so habe ich noch nichts Gründlicheres geseben. Ober hatte man etwa Wahrheit und Natur bei ber Formengestaltung verschmäht und verabfäumt? Was ist Naturwahrheit im Gebiete ber Runft? Etwa die schwielige Hand bes Lastträgers? Wo sehet Ihr auf den Straffen die Borbilder der Helden, ber Apostel und Propheten? Sind die Apostel eines Guercino wahrer als die Propheten des Michel Angelo, weil fie scheinbar wirkliche Rungeln haben? Sebet Michel Angelo's Abam, ob das nicht der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes ist, also ber mahre Mensch? Man verwechsle boch bie Bahrheit nicht mit bem Schein der Wirklichkeit, ber bloken Modellmahrheit. Rann ber icopferifde Beift bie Runftwahrheit nicht aus fich gebaren, wie Jupiter aus feinem Saupte bie ausgestaltete Minerva entsteigen ließ, dann vergichte die Runft nur von vorn herein auf ihre edelften

Gebilde! Ihr Engel und Beiligen und ihr Belben der Borzeit, ihr feid für uns verloren, benn ihr ericeint freilich nicht zum ftundlichen Gebrauche im wohleingerichteten Atelier mit bem Lichte von oben! -Ober gebricht es an bem Sinne für Anordnung, an Mannigfaltigkeit und Reichthum ber Gestalten und Motive? Auch da sind die Werke unserer Führer Zeugen ihrer Kraft, die von den Gulen der Nacht sich nicht verscheuchen lassen. Bon welcher Seite ist neues leben in die Architektur gebrungen und hat die starren Bollwerke hergebrachter Formen niedergeworfen und neue, lebendigere, unserem innersten Wesen angemessenere zur Geltung gebracht? Wer bat ben reichen. mannigfaltigen Schmuck ber Räume wiedergefunden, wer ber Arabeste neues Leben eingehaucht, ben beitern sprudelnden Wit, die tieffinnige Glosse ber Randzeichnung aus bem Schlafe erweckt? Wo haben selbst die reproducirenden Runfte, die Rupferstecher- und Solzschneidefunft ihre erfolgreichen Bestrebungen angefnüpft, als an jenem allgemeinen Mittelpunkt alles Lebens?

"Sollte nun aber gar nichts mehr zu thun sein, das sich ber Rede und Anstrengung werth fände, mare bie Runft erschöpft und ber Nachwuchs follte bie Bande entweder in ben Schoof legen ober läge ihm nichts anderes ob, als die Bäter an- und ihnen nachzubeten? Das zu behaupten wäre eine Thorheit. Nur beran, ihr jungen Helben, die Waffen geschwungen! Roch giebt es genug zu tämpfen und zu erobern. Leben und Runft sind reich genug, um immer neue Sciten, neue würdige Aufgaben hervorzukehren, durch beren Lofung man Kränze erringen fann. Aber Eines sollen biese Belden bedenken: sie sollen nicht vergessen, was ihre Alten gethan und was fie diesen zu verdanken haben; fie sollen nicht, blos weil fie die Rachgeborenen sind, nach Hottentotten- und Buschmänner-Art die ergrauten Führer den Wölfen und Raben des Undanks und des Hohnes preisgeben, um über furz ober lang baffelbe Schicfal von ihren Nachfolgern zu erfahren. Sie follen, nach einem leeren Scheine jagend, nicht verlieren und baran geben, mas fie besitzen, sondern bas einmal gewonnene Gebiet nach Kräften behaupten und auf der ererbten Grundlage weiter bauen.

"Und glüdlich bann, wer einst sagen kann, wir haben soviel hinzugethan, als wir empfangen haben, auch unsere Werke sind Zeugen unserer Ehre!

"Wer die Fortschritte mit Unbefangenheit und Gercchtigkeit würdigt, welche in der letteren Zeit auf dem Gebiete der Malerei im engeren Sinne gemacht worben find, wer es anerkennen will, wie viel größere Sicherheit in ber Behandlung ber Farbe gewonnen worden und wie mehr und mehr die Beherrschung bieses, der Malerei allein eigenthümlichen und ihr als vorzüglichsten Träger bes allgemeinen Runftgeistes zugewiesenen Elementes sich vorbereitet, wird nicht bange sein noch zweifeln, daß unsere, b. h. die gesammte von jenen Führern vor Anderen ins Dasein gerufene beutsche Malerschule auch diese Krone noch erringt. Sie wird sie erringen und zwar als eine ihrer Runftart und bem beutschen Beiste angemessene, weil organisch entwickelte Zierbe. Auf ber anderen Seite tann man aber auch wohl ohne große Prophetengabe voraussagen, daß biejenigen aus unserer Schule, welche die an andern Schulen mit Recht bewunderte Beberrschung der Farbe gleichsam sprungweise erhaschen wollen, ober alles Uebrige über Bord werfen und an biefem Schatz genug ju haben vermeinen, nicht nur das verlieren, was fie fich sonst fcon angeeignet, sondern auch bas, nicht organisch von innen und von ber Basis aus entwidelte nicht gewinnen werben.

# "Meine verehrten Freunde!

"Ich kann mich darauf berusen, daß ich bei allem Festhalten an dem unveräußerlichen, edelsten und höchsten Rechte der Kunst: schöpferisch zu gestalten, doch jederzeit auf Wahrheit, auf Natur und auf die unabweisliche Nothwendigkeit einer entwickelten Fähigkeit, sie darzustellen, hingewiesen habe. Noch im vorigen Jahre habe ich im Einklang mit den von jeher gehegten Ansichten an dieser nämlichen Stätte als meine Ueberzeugung es ausgesprochen, daß die höchste Kunst nur in der vollendetsten Form zur Erscheinung kommen könne. Darum dürste ich mich wohl so lebhaft gegen die Gesahren einer Abirrung von dem als richtig erkannten Wege erklären, ohne Besorgniß, bei Ihnen einem Misverständniß mich auszusepen.

16

Bor allem aber hoffe ich barauf rechnen zu können, daß Sie überzeugt sind, Niemand werde sich herzlicher freuen, Niemand es lieber anerkennen als ich, wenn ich's erlebte, daß die Jünger ihren Meistern weit voran eilen. Aber gerade dann, wenn Sie dem erhabenen Ziele noch um so viel näher gerückt sind als jene älteren Führer, dann werden Sie auch gerne bekennen, gut geführt worden zu sein. Dann werden Sie aus eigenem Antriebe jenen Ruf anstimmen, zu welchem heute ich Sie noch auffordere, zu dem Ruse:

"Hoch leben unsere Altmeister, unsere Führer: Cornelius und Overbed!!!"

München, am 11. April 1844.

Man erkennt in biefer Rede ben auf ber Höhe wahrhafter Bilbung stehenden Mann, ber für bie Grundsäte, welche ibn fein Leben lang geleitet haben, in schonenber, aufklärenber und belehrenber Beise auftritt, ber biese Grundsätze in ben beiden Altmeistern und Führern verförpert sieht und auf die Namen berfelben trot seiner eigenen großen Leistungen alle guten Borfate vereinigt. Das ift so ganz in der durchaus edlen, milben und lautern Art Schnorr's. Wie anders würde Cornelius fich in gleicher Lage benommen haben, wie anders hat er wirklich in gleicher Lage gesprochen! Man erinnert sich jenes Trinkspruches auf den Schützer der Runft, den König Ludwig, welchen Cornelius auf der Durchreise zu München im Jahre 1853 ausbrachte und an ben er jenes "Bereat auf die Schacherjuden in der Kunft" bangte, das damals ein fo großes Gefchrei vergnlaßte. Richt in Schnorr's mild vermittelnder Weise ging Cornelius vor: er lobte, was zu loben war, mit Stolz und Freude und verwarf, was gegen den Sinn und die Bedeutung seines fünstlerischen Lebens feindlich gerichtet war, mit aller Leibenschaftlichkeit und Schärfe. Für ihn gab es da keine Bermittelung und Berständigung; "wer nicht mit mir ift, ber ist wider mich": bies war seine Meinung, während Schnorr in ruhigerer Beise auch bem irrenden Freunde noch mit Liebe und Hoffnung folgte. Nicht die Einsicht in bas Richtige, nicht bie Grundfate waren bei beiden Männern verschieden, sondern das natürliche Temperament und die Bildungsart waren es, die bei

Beiden verschiedene Charafteräußerungen hervorbrachten. ähnelte in diesen Studen unter allen neueren Runftlern am meiften Schinkel, mit bem er auch nicht nur, wie fich von felbst versteht, in ben allgemeinen Kunstanschauungen, sondern auch in der großen Bielseitigkeit seines fünstlerischen Talentes übereinstimmte. Gin Ausammenwirken Beider hatte, so weit menschliches Urtheil reicht, zu dem innigften Verständnig, ju ben iconften Früchten führen muffen, und es ift auch in dieser Hinsicht noch jest zu beklagen, daß die Berufung Schnorr's nach Duffelborf fehlschlug; benn, einmal in Duffelborf, hatte er leicht und sicher mit Schinkel, ber in Berlin am Mittelpunkte fich befand und einen erheblichen Ginfluß auf die Runftangelegenheiten bes Staates übte, in Beziehungen gelangen muffen. Andrerseits wird man aber wohl faum bestreiten können, daß Schnorr zu München an ber Seite von Cornelius fehr an seinem Plate mar, vielleicht mehr als in Berlin. Wir burfen beshalb wohl alles in allem auch in ber Bestaltung der neueren Runftgeschichte einen bestimmten Bedanken und einen leitenben Beift erkennen.

Wenn wir burch biefe Rebe Schnorr's wieder gurudverfett worden waren in des Meisters Münchener Zeit und in die Wandlungen, welche deffen Abgang von dort veranlagten, fo will ich jest die Mittheilung der Briefstellen wieder aufnehmen und gebe hier ein paar Zeilen aus einem Schreiben vom 26. Mai 1867, die wichtig find, weil fie den Kern seines fünftlerischen und personlichen Charatters fo schön und flar barlegen. Die Beranlassung und ben Busammenhang bes Briefes muß ich übergeben. Schnorr schrieb mir: "— — Ich habe bereits ein langes Leben hinter mir. Was ich als treibende Rraft in diesem Leben nennen fann, es ist ber aute Bille, den hohen Borbilbern, die ich als leitende Sterne mir erwählt habe, treulich nachzufolgen. Die Frucht meines Lebens wird. so hoffe ich zu Gott, in dem Bewußtsein liegen, daß ich nach dem Maße meiner Kräfte treulich gearbeitet und gerungen habe --- " Gewiß, für ihn war dies Bewußtsein der reiche und reine Lohn eines treuen und arbeitsvollen Lebens, aber uns Andern, die wir auf den Inhalt und Werth dieser Arbeit sehen, erscheinen die Werke bes Meisters als die große und unsterbliche Frucht seines Lebens.

gang in sich selber und im eigenen Gemuthe suchte Schnorr bie Grundlage seelischer Befriedigung und Rube: und auch dies ift gewiß ein treffendes Zeichen seines tief geläuterten, wahrhaft driftlichen Wesens. Dabei war er, was sehr natürlich, burchaus nicht gleichgultig gegen äußere Anerkennung, wenn sie in der rechten Beise Denn blindes Loben und nebliger Weihrauch sind jedem aelchah. ernsten, in sich selbst rubenden Manne zuwider; ein eingehendes Bervorheben ber Lichtfeiten seiner Werke ober auch nur eine von Bergen kommende allgemeine Anerkennung werden aber ihre wahrhaft wohlthuende und erfrischende Wirkung nie verfehlen. Go auch bei Schnorr. Ich will einen folden Fall hier berichten, ber ihm dauernd bie Quelle einer herzlichen Freude wurde und den er wiederholt erzählt hat. Es war das erste Mal nach den Greignissen bes Jahres 1866, daß der Raiser, damals noch Rönig Wilhelm, die sachfische Sauptstadt besuchte. Der König ließ sich bei Schnorr zur Besichtigung ber Gallerie anmelden und bewilltommnete den mit dem Orden pour le merite geschmudten Meister als einen alten Befannten. Schnort aber bemerkte bagegen, daß er bis dahin nie die Ehre gehabt, ben Rönig ju fprechen, worauf biefer in ber liebenswürdigften Beife erwiderte, daß fie von nun an aber perfonliche Befannte waren und daß er, der Rönig, ihn schon immer hoch geschätzt habe. Nach beendigtem Rundgange verließ ber Ronig in Gemeinschaft mit seinem Wirthe, bem König Johann von Sachsen, und in Begleitung eines zahlreichen Gefolges das Museum, mahrend Schnorr, ber sich bem Schwarme ber Umgebenden entzogen hatte, an der Ausgangsthur In demselben Augenblick aber schon melbete zurückgeblieben war. ihm ein Abjutant die Entschuldigung des Königs, daß er sich ohne Dank und Abschied entfernt habe, und das Ersuchen, ihm einige Schritte entgegenzukommen. 3m Zwingerhofe mar ber Rönig, sein Gefolge verlassend, zurud auf ihn zugeschritten und richtete nun, Schnorr's Sand mit seinen beiben Banben ergreifend und haltenb, bie herzlichsten und ehrenvollsten Worte an ihn. Es standen sich so der höchste und erhabenste Mann im deutschen Lande und das erhabenste Saupt unter den damals lebenden Mannern deutscher Runft im feierlichen Augenblide gegenüber. Sie ichieben, aber in Schnorr's

Seele blieb die Exinnerung dieses Augenblicks in leuchtenden Zügen unverzestlich eingeschrieben. Zu der Verehrung, mit der er bis dahin zu dem tapferen Preußenkönige und dem mächtigen Wiederhersteller deutscher Größe emporgeblickt hatte, war seitdem eine rückhaltlose Begeisterung für des Königs edle Persönlickeit, durch dessen Art und Worte Schnorr sich als Künstler und Mensch gleich geehrt fühlte, gestreten. Niemals hat er dieses Augenblicks ohne innige Rührung gedacht.

Anfangs September 1870, mährend ber Tage, wo bie Rachrichten über die Schlacht bei Seban einliefen, war ich einige Zeit in Dresben und fah Schnorr mahrend berfelben wieder häufig. Natürlicherweise vereinigten jene gewaltigen Ercignisse alle Gedanken auf sich, boch blieb auch noch Muße zu Gesprächen fünstlerischen Inhaltes und zu Mittheilungen persönlicher Art. Schnorr sagte mir ba unter anderm, daß er ein Schuldbewußtsein gegen mich empfinde, weil er mir fo lange nicht geschrieben habe, daß aber dieser Drud vor seinem Bewissen in etwas baburch erleichtert wurde, daß er wenigstens einen Brief angefangen habe. 3ch bat ihn, diesen angefangenen Brief mir als ein theures Andenken zu überlassen, was er nach einigem Widerftreben mir auch aufagte. Diese foftlichen Zeilen legen gang die beitere Liebenswürdigkeit seines Wesens bar, aber sie zeigen zugleich, daß er unter der Last der Geschäfte und Obliegenheiten seufzte. entschließe mich aus diesem Grunde, dieselben hier mitzutheilen. obwohl es mir als ein nicht unerhebliches Opfer erscheint, an einem Besitze, ber für mich einen so hohen personlichen Werth hat, die Oeffentlichkeit Theil nehmen zu lassen. Aber diese Mittheilung kann ja nur dazu bienen, bei dem Lefer die Berehrung für den heimgegangenen Meifter zu ftarfen und zu vermehren, und fo möge fie benn geschehen. Mit Bezug auf die Stelle gegen ben Schluß bes Briefes, wo Leipzig genannt wird, bemerke ich, daß ich damals in biefer Stadt lebte. Diefe Zeilen, welche dem August 1870 zugehören. find die folgenden:

## "Lieber theurer Freund!

"Ich habe mir ernste Vorwürfe zu machen, daß ich Ihren gütigen und herzlichen Brief, welcher die Rücksendung der Ihnen mit-

getheilten Briefe von Cornelius begleitete, so lange unbeantwortet ließ. Rleine aber unabweisbare Geschäfte, welche die Aemter und meine Stellung mit sich bringen, beunruhigen mich unaufhörlich, lähmen meine Arbeitskraft und dämpfen meinen sonst guten Humor; so daß ich manchmal fürchte, meine Nerven halten die fortwährende Ueberreizung nicht mehr lange aus.

"Handelte es sich darum, den Doctor zu sinden, der mir eine wirksame Medizin verschriebe, so wollte ich wohl der Doctor selber sein. Ein paar Wochen im Böhmerland, das ich noch nie gesehen; oder ein wenig in der Lausitz nach Lust und Laune umhersteigen; zum Schluß nach Leipzig in den Kreis der Freunde! Und wäre ich nun bei Euch, wie wollte ich da sogleich gesund und lustig bis zum Muthwillen sein.

"Doch halt! es ist bafür gesorgt, bag bie Bäume nicht - -"

Hier bricht ber Brief ab. Niemand, ber Schnorr kannte, wird gewiß die letzten Worte ohne Rührung lesen können. "Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen!" Einige Monate darauf legte der treffliche Mann seine Aemter nieder, er beendete noch ein Gemälde, das ihn lange Jahre in Erinnerung an eine ihm früh entrissen Tochter beschäftigt hatte, — und dann, am 24. Mai 1872, gab er seinen edlen Geist auf. "Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen!" —

Ich Schnorr zuletzt im September des Jahres 1871 und schied allerdings von ihm nicht ohne eine gewisse Besorgniß, daß dies Wiedersehen das letzte sein könnte, denn die Tage des Alters hatten es dem sonst so rüftigen Mann doch ziemlich stark angethan. Trotzdem machten wir einen Spaziergang ins Freie und hierbei kam denn die Holbeinfrage, die damals in Oresden die Tagesfrage war, zur Sprache. Ich verhehlte nicht, daß ich das Oresdner Exemplar der heiligen Jungfrau nicht mehr für eine eigenhändige Arbeit Holbein's halten könne, daß aber das Bild nach wie vor den nämlichen künsterischen Werth für mich behalte und daß der Meister desselben ein Künstler von hervorragender Begabung gewesen sein müsse. Schnorr zeigte sich durch diese Meinung befriedigt. Er sagte dann weiter, daß

ja Niemandem einfiele, einer wahrhaft wiffenschaftlichen und reifen Kritik fich entgegenzustellen, daß aber bie Dresbener Runftfreunde durch die bekannte Erklärung des sogenannten Holbeinkongresses, welche trot Mangels ausreichender Gründe bie Form eines nicht mehr anzufechtenden gerichtlichen Erfenntnisses annehme, sich tief verlett fühlten, - noch mehr aber zugleich badurch, daß einige Unhänger jener Erflärung nun auch bie fünstlerische Bedeutung bes Bemäldes vernichten möchten. Denn, meinte Schnorr, von Seiten ber Dresbener Runstfreunde, die zum Theil seit so vielen langen Jahren bas berrliche Bild unzählige Male gesehen und jedes Mal im Anschauen besselben eine mahrhafte Erhebung, eine stets neue Bewunderung bes Meisters empfunden hatten, habe sich ein tief wurzelndes Bietätsverbältniß zu bemselben gebildet, und fie faben sich burch so manche Aeußerung scharf absprechender Art abnlich berührt, als wenn ihnen über einen Mann, den sie lange als Freund und Borbild in höchsten Ehren gehalten, nun plötlich erklärt wurde, daß er unecht und hohl Da diese Ansichten im ganzen und großen mit den meinigen übereinstimmten, so führte die Unterhaltung zu dem angenehmsten und erfreulichsten Ausgange; boch glaube ich auf den weiteren Inhalt berselben nicht eingehen zu sollen, benn über die Holbeinfrage ist ja wohl vorläufig genug und selbst übergenug geschrieben worden.

Es kam bann weiter die Rebe auf Schnorr's Ausscheiden aus seinem amtlichen Wirkungskreise und dabei auch auf ein Gerücht, nach welchem er durch persönliche Unannehmlichkeiten zu diesem Schritte veranlaßt worden sei. Schnorr konnte die beruhigende und erfreuliche Erklärung abgeben, daß von keiner Seite her das Geringste geschehen sei, was ihn hätte unangenehm berühren können, daß vielmehr Alle, die amtlich mit ihm zu thun gehabt, sich ihm gegenüber in der zuvorkommendsten Weise benommen hätten. Er ergriff diese Gelegenheit, um mir diesenigen Schreiben mitzutheilen, welche vom sächsischen Ministerium, von der Dresdener Kunstakademie u. s. w. aus Anlaß seiner Versetung in den Ruhestand an ihn gelangt waren, und deren schreiben und würdiger Inhalt ihn mit sichtlicher Genugthuung erfüllte. Hält man diese Aeußerungen mit obiger Briefstelle zusammen, so schenen sich Beide allerdings zu widersprechen, jedoch thun sie dies

in Wirklichkeit nicht, benn Schnorr faßte jene unaufhörlichen Beunruhigungen und Lähmungen rein sachlich auf und dachte nicht entfernt daran bei den betheiligten Personen Absichtlichkeiten gegen ihn annehmen zu sollen. Ich halte diese Auffassung nach meiner Kenntniß der Verhältnisse und der betheiligten Personen, namentlich des verewigten Albert von Zahn, der hier vorzugsweise in Frage. kommt, für die einzig zutreffende und richtige. —

Doch ich eile jum Schlusse dieser Aufzeichnungen. Sie haben nur den einen Zwed, eine liebevolle Erinnerung zu sein an ben babin geschiedenen trefflichen Meister, ber als Rünftler und Mensch so boch ftand. In diesem Sinne werben fie den Berehrern Schnorr's eine Freude bereiten muffen, und sie werben bazu beitragen konnen, bas reine und edle Bild, welches von ihm unter ben Leitgenoffen lebt, in biesem seinen Charafter nur noch mehr und bestimmter aus-Bieles ließe sich ja noch hinzufügen, aber ein jedes Ding auführen. verlangt sein Maß und sein Ende. Nehmen wir also Abschied von bem verehrten Manne in ber Hoffnung, daß fein Beift noch lange Zeiten hindurch in den Jüngern der Kunst wie im Bolfe lebendig und fruchtbringend wirke, zur Wahrung und Hebung echter und tiefer Runftanschauungen, zur Förderung würdiger und hober Ziele im fünstlerischen Schaffen, zur allgemeinen Läuterung und Beredelung der Bemüther. Möchte dieses in heilfamer Fügung uns beschieben sein!

## Julius Chäter,

ber Rupferftecher.

Im 14. November 1870 ftarb ju München Julius Thater, ber verdienstvolle Rupferstecher, beffen Name mit ber Geschichte ber neueren deutschen Runft durch eine Reihe hervorragender Leiftungen manniafach verknüpft ift. 3hm, seinen Schicksalen und seinen Berbiensten sind die nachfolgenden Blätter gewidmet. Dak ich in ber Lage bin, bies thun zu fonnen, verdanke ich bem freundlichen Erbieten ber Binterbliebenen, bie nachgelaffenen Bapiere bes Berewigten zu meiner Berfügung zu stellen. Denn ohne biefes umfangreiche Material würde ich, ber ich leiber nicht bas Glück batte, ben trefflichen Mann versönlich fennen zu lernen, nicht baran benken können, etwas Eingehenderes über ihn als Mensch und Rünstler au fagen: Die Unmittelbarkeit und Barme, Die man von dem Bilbe bes Zeitgenoffen verlangen fann, wurde bemfelben fehlen muffen. Wenn nun bennoch die nachfolgende Darstellung, wie ich hoffe, gerade durch ihre Unmittelbarkeit und Barme Theilnahme erweden durfte, so kann dieses eben mein Berbienst nicht sein: es ist bies gang bas Berdienst Thäter's selbst, der in aahlreichen Aufzeichnungen, sowie in einer großen Sammlung von Briefen, die er an vertraute Freunde gesandt ober von diesen empfangen hatte, gewissermaßen sein eigenes Leben geschrieben und sich selbst im Kreise ber Seinigen, im Bertehr mit seinen Freunden geschildert hat. Allerdings sind die Papiere von einem sehr erheblichen Umfange, so daß die Auswahl ber wichtigften und bedeutenoften nicht ohne Mühe und Schwierigkeiten möglich war,

aber bas Gegebene wird boch im wesentlichen Thater's Werk sein, in bessen anmuthsvollen Teppich hinein sich als verschwisterte Blumen Briefe von Freunden weben. Wenn ich dies Wert Thater's anmuthsvoll nenne, so meine ich bamit die Liebenswürdigkeit ber Scele, die aus Allem, mas er schrieb, hervorleuchtet, die Reinheit des Denkens, die innere Wahrhaftigkeit, die unbegrenzte Gottergebenheit, die aus jeder Zeile sprechen. Denn ber Inhalt beffen, mas Thäter uns hinterließ, ift freilich nur zu oft und zu fehr, statt burch Anmuth und Freude, burch Schrecknisse und Roth bestimmt, aber eben in dem Bemalbe feines Elends zeigt er fich in feiner echten Menschlichkeit. Thater's Jugendgeschichte, von ihm selbst erzählt, muß jedes empfinbenbe Gemuth rühren; aber fie bient auch als ein fehr lehrreiches Beispiel, wie ber tuchtige und rebliche Mensch aus bem tiefften Jammer irbischen Daseins sich hinaufschwingt auf die Sobe eines ruhmvollen und segensreichen Wirfens. Und besonders in unsern Tagen, wo gerabe in ben unteren Schichten bes Bolfes ber Drang nach Beld und Benug, wie mit elementarem Ungeftum, hervorgebrochen, muß ein solches Beispiel zeigen, daß bas Blud bes Menschen nicht in Gelb und Genug, wohl aber in Arbeit und Pflichttreue besteht, und daß Reiner aufsteigt und fich sammt ben Seinigen broben erhalt. ber nicht mit Pflichttreue arbeitet. Ein solcher Mann aber wird eben, gerade weil er tüchtig und redlich ist, sich sagen müssen, daß alle seine Mübe und Anstrengung boch nichts gewesen ware ohne ben Segen von oben. Und in Thater's Lebensgang hatte eine bobere Macht burch wunderbare Fügungen ihr Wirken eingezeichnet, so daß sein lebendiger Glaube ganz und gar von einem unermeglichen Bertrauen ju Gott erfüllt und getragen mar. Diefer tief religiöse Bug gab ihm Zufriedenheit im Unglud und Demuth im Glud; er bilbete im eigentlichen Sinne ben innersten Rern seines Wesens und ben unerschütterlichen Grund seines Charafters. Thäter's Borbild ist deshalb auch eine aufrichtige Mahnung an Diejenigen, welche, turzen Befichtes und furger Bebanten, fich bes alten Bottes ichamen, von ber Anbetung bes golbenen Ralbes abzulassen und ihren Sinn mit Ernst und Treue jenen Gedanken bauernden Inhaltes hinzugeben, die allein dem Menschen eine würdige Gefinnung verleihen und ihm

einen festen Halt in allen Lagen bes Lebens gewähren. Es ist hiermit durchaus nicht gesagt, daß man sich ohne weiteres auf den nämlichen religiösen Standpunkt stellen solle, den Thäter inne hatte, und



daß außerhalb besselben kein Heil sein. Nein! ferne sei von uns eine solche beschränkte Einseitigkeit. Damit mag sich der Dünkel vatikanischer Unsehlbarkeit brüsten, der sich stets gegen die Wahrheit des herrlichen Spruches verschlossen hat, daß in des großen Baters Hause viele Wohnungen sind. Ein halbwegs vernünstiger und ehr-

licher Mensch aber wird gern Jeben nach seiner Façon selig werden lassen; — aber er wird wünschen, daß wirklich der Bunsch, selig zu werden, da ist, und daß nicht das innerste Denken, Dichten und Trachten im Geldbeutel anfange und bei der Champagnerstasche aushöre. Und selig werden wollen, heißt danach trachten, sein ganzes sittliches Sein zu einer Wohnung der höchsten Sittengesetze auszubauen, es ganz auf den ewigen Urquell dieser Sittengesetze, auf Gott, in unendslichem Bertrauen gerichtet zu halten. Dieses aber kann, wie die Geschichte lehrt, in verschiedenen Formen geschehen; und eine dieser Formen ist auch die, in der Thäter religiös lebte und strebte. —

So möge nun der treffliche Meister selbst sprechen und seine Jugendgeschichte erzählen, wie er sie im April 1830 aufgeschrieben hat. Nur wenige Einschaltungen, welche ich den übrigen mir vor-liegenden Papieren entnehme, werde ich an einigen geeigneten Stellen zu machen haben. Thäter sagt:

"Wer arm ift, verliert nichts, tann auch nichts verlieren, er figet in guter Hoffnung fröhlich, tenn er hoffet was zu erwerben." M. Luther.

"In grenzenloser Roth und Trübsal lebten meine Eltern, als ich, das vierte Kind, ihnen geboren wurde." — Nach dem mir vorsliegenden, von der Kreuzkirche zu Oresben ausgestellten Geburtsschein ist Thäter als der zweite Sohn des herrschaftlichen Pensionärs Wilshelm Thäter am 7. Januar 1804 zu Oresben geboren worden. — "Wein Bater wünschte mir den Tod, weil ich einen ungeheuren Kopf (Wassertopf) mit zur Welt brachte; er setze auch mit Bestimmtscheit voraus, daß ich saum einige Tage leben würde, und als deshalb eilig zur heiligen Tause geschritten wurde, gab er mir, trotz aller Widersprüche der ganzen Verwandtschaft und der Tauspathen, den heidnischen Namen "Julius Cäsar" aus dem Grunde: "Der Junge wird nicht lange so heißen."

"Schon frühe hatte mein Bater sein Gesicht durch Krankheit in soweit verloren, daß er keine Arbeit mehr verrichten konnte, allein meine Mutter ernährte durch ihr fleißiges Stricken die ganze Familic, und sobald sie von allzu großem Kummer und übernatürlicher Ansstrengung erkrankte, war kein Bissen Brot im Hause. Es hat sich

die Noth meiner Eltern meinem Gemüth tief eingeprägt, und nimmer werbe ich vergessen, wie dieselben oft des Nachts handeringend in der kleinen Stube auf- und abgingen."

Un biefer Stelle glaube ich am besten eine Erzählung einschieben au sollen, die Thäter auf ein einzelnes loses Blatt, anscheinend etwa im Jahre 1840, niedergeschrieben bat: "Einstmals waren meine lieben Eltern in sehr großer Noth, wie wir Kinder wohl aus ihrem gangen Benehmen am Morgen icon merten tonnten. Mein armer Bater wußte nicht, woher er nehmen follte, um nur die allerdringenbsten Bedürfniffe für heute zu befriedigen, nicht zu gedenten ber fünftigen Tage. Er ging - mabrend die Mutter braugen zu thun hatte in der kleinen Stube unruhig auf und ab und blieb endlich am Fenster stehen, rang die Bande und hob sie empor; sein Mund war stumm, besto lauter mochte sein geangstigtes Berg um Bulfe rufen zu Dem, ber da versprochen hat: ,Ich will dich erretten; so sollst du mich preisen.' Da trat die Mutter wieder herein, und sprach dem Bater zu, daß er Muth fassen solle; dieser ober jener wohlhabende Mann werbe wohl zu einem fleinen Darlehn fich erbitten laffen, und Gott werde uns nicht verlassen, und bergleichen mehr. - So ging nun ber Bater mit zaghaftem Gesicht fort; man fab ce ihm an, daß es ihm fehr schwer wurde. — Und er ging von Einem zu bem Andern, ohne die gesuchte Sulfe zu finden, und tappte unstät in der Stadt herum, ohne zu wissen, wohin? bis er endlich, gang sich selbst vergessend, am Altenmarkte neben bem Rathhause steben blieb, ftarr vor fich hinsehend. Er mertt nicht, daß ein Mann vor ihm fteben bleibt, bis berfelbe in ein lautes Lachen ausbricht, bas ihn aufwedt und veranlagt, aufzubliden. Da sieht er einen fein gefleideten herrn, wahrscheinlich einen Engländer, ber bei meines Baters Aufbliden noch heftiger lacht, und fich ben Bauch hält; und als ihn mein Bater etwas verbrießlich fragt nach der Beranlassung fold' ungebührlichen Benehmens, in tomischem Tone antwortet: "Ei, was hat er für eine fatale Maske!' Zu gleicher Zeit aber — boch wohl das Berletende seines Betragens fühlend — greift er nach ber Borfe, und giebt meinem Bater ein blankes Goldftud. Che biefer sich in folder Ueberraschung besinnen konnte, hatte sich der fremde Hugen hatte, nicht mehr finden. So kam nun mein Bater mit den nöthigen Lebensmitteln fröhlich nach Haufe, die wunderbare Hülfe Gottes erzählend und preisend. Nun war ja für die nächste Zeit gesorgt, und unterdessen half der gnädige Gott weiter!" — Thater fährt nun in seiner Jugendgeschichte weiter fort:

"Aber eben so wenig werbe ich ben kleinen Hof vergessen, nach welchem ich oft mit meinen Geschwistern zu den Stubenfenstern hinausstieg, um uns in demselben trot der Schweine, Hühner und Gänse, die darin ihr Wesen trieben, zu tummeln: es war ja der einzige Spielraum, den wir hatten, und auf die Straße hinaus durften wir nicht.

"So hatte ich schon das achte Jahr zurückgelegt, und lief noch immer in der Kinderkappe im Hose herum, als es meinem Bater plöglich einsiel, mir das A=B=C zu lehren. Wahrscheinlich muß ich mich sehr dumm dabei benommen haben, denn ich weiß noch recht beutlich, daß mein Bater das A=B=C=Buch nahm und mir es dermaßen auf die Nase schlug, daß selbige gar heftig blutete und das Buch in= und auswendig mit garstigen Flecken besudelte. Doch eben so genau erinnere ich mich noch, daß ich alsbald das A=B=C gesaßt hatte, als ob durch die gewaltsame Eröffnung der Nase besto schneller und ungehinderter es in den verstockten Kopf eingedrungen wäre.

"Ein Freund meines Baters nahm mich nun unentgeltlich in seine kleine, armselige Winkelschule auf. Dies war für mich eine große Wohlthat; denn ich lernte zum Erstaunen des Schullehrers und meiner Eltern in sehr kurzer Zeit nicht unleserlich schreiben, ziemlich flink und verständlich lesen; ich dividirte schon und declinirte recht ked und munter mensa; es versteht sich von selber, daß ich mit den sechs Hauptstücken des lutherischen Katechismus zuerst bekannt geworden war.

"Da brach der Krieg mit seinem ganzen Unheile über Oresben herein. Die Belagerung im August 1813 zwang auch meine Eltern, aus der Borstadt in den Mittelpunkt der Stadt zu flüchten. Alles, was sie noch hatten, Kleider, Betten, Mobilien, mußten sie als Miethzins dem unbarmherzigen Wirthe überlassen. Die Noth nahm von

Tage zu Tage unbeschreiblich zu, ber beständigen Todesangst mährend bes Beschießens der Stadt nicht zu gebenten. Brot und andere ber nöthigften Lebensbedürfnisse stiegen unerhört im Breise. Das Rervenfieber wüthete pestartig unter ben Menschen und padte auch meinen Bater plötlich, bann mich, bann meinen alteften Bruder (meine übrigen sechs Geschwister waren icon früher nach und nach gestorben). An einen Argt oder Arzneimittel war gar nicht zu benken. Tages, den 16. November 1813. Mittags, als meine Mutter gerade abwesend war, sprang ich in der Fieberhite von meiner Bucht auf und setzte mich ans Fenster, da hörte ich meinen Bater achzen, und fah, wie er mit den Händen trampfhaft in der Luft herumgriff; da fam meine Mutter wieder, sie eilte gunächst gum Bater, boch - er war — tobt! — Meine Mutter führte noch ben Leichnam meines Baters zu Grabe und legte fich bann, statt feiner, auf sein Krantenlager. So lagen wir brei, die Mutter mit ihren beiden Rindern, bewußtlos und verlassen ba, der Kälte, dem Berschmachten und der fürchterlichen Krantheit gang hingegeben. Nur selten brachte eine mitleidige Nachbarin eine Suppe oder einen Arug Baffer. Niemand mochte uns abwarten und pflegen, benn Jeber fürchtete bie leicht anstedende Rrankheit, ober hatte icon eigene Berwandte zu bedienen. Frühmorgens schenkte uns bas gräuliche Fieber einige Stunden lang bas Bewußtsein, dann fragten wir uns: ob wir benn noch lebten? D, unfer Elend mar fürchterlich! Rur ber allmächtige Gott fonnte uns vom elenbesten Tobe erretten! und er sah an unsere Noth, erbarmte sich unserer gnäbig, und schenkte uns bas Leben.

"Zuerst verließ mein Bruder das Strohlager, der Hunger, welcher dem Nervensieber folgt, trieb ihn aus dem Hause, um Brot zu betteln. Bald konnte ich seinem Beispiel solgen und mit ihm gemeinschaftlich betteln gehen. Für das wenige Geld, was wir bekamen, brachten wir unserer noch kranken Mutter Himbeersaft und mischten ihn in ihr Trinkwasser. Dieser Trank erquickte sie sehr, und ihre starke Natur besiegte die hartnäckige Krankheit, daß auch sie endlich das Lager verließ und einen heftigen Hunger verspürte. Nun brachten wir statt Himbeersaft Brot und Kartosseln nach Hause. Mit Gottes Hüsse fanden sich mehrere gute Menschen, die uns die

nöthigsten Lbensmittel, abgelegte Kleider und einiges Gelb zukommen Da wir unsere Kräfte ziemlich wieder gesammelt hatten, waren wir darauf bedacht, wie wir uns ferner durch Arbeiten ernähren wollten. Mein Bruder fand bald ein Unterkommen, und meine Mutter, bie im Striden fehr geschickt ift, wurde balb wieder von ihren alten Runden heimgesucht. Aber fie war von dem schweren Unglude und ben unfäglichen Leiben ber letten Zeit und von der barten Krantheit zu sehr gebeugt worden, als daß sie hätte so anbaltend arbeiten können wie früher. — Darum wollte ich auch nicht mukig von dem Fleike meiner Mutter zehren und sah mich also nach Arbeit um, obwohl ich noch nie irgend eine verrichtet hatte. Bald jedoch fand ich, mahrend ich von Saus zu Baufe betteln ging, einige Berren, die mich als Stiefelputer und Laufburschen annahmen. Die Sache ging! Wenn auch anfangs fein Stiefel blant werben wollte, so machte ich's nach und nach beffer, endlich gut, und meine herren waren zufrieden. Run ging ich zwar nicht unmittelbar betteln, aber Weiß der liebe himmel, wie ich auf einmal so doch mittelbar. speculativ benten lernte, furz, ich machte eine Ziehkarte, welche ich von einer gebruckten, die ich bei einer alten Bafe vorfand, abschrieb und auf Rartenpapier flebte. Mit dieser prophetischen Karte ging ich bes Abends in alle frequenten Bierhäuser, und fragte Jedermann: ob er nicht sein zufünftiges Schickfal wiffen wolle? und blätterte babei lachend mit der Karte. Die drollige und naive Weise, in welcher ich wahrscheinlich fragte, bewog die Scherzliebenden, zu ziehen, der Inhalt ber Karten erregte oft Gelächter, und so hatte ich manchmal Bon solchen Leuten aber, die feinen Spaß eine gute Ginnahme. verstanden, wurde ich ziemlich hart zurückgewiesen, ja fogar mit den Beinen hinweggestoßen und von unduldsamen Wirthen mittelft Schmähungen und Ropfnuffen zum Saufe hinausgefordert."

Hier wird eine weitere Einschaltung, die ich ebenfalls einem eingelnen lofen Blatte entnehme, an ihrer Stelle sein. Thäter erzählt:

"Es mag wohl im Jahre 1815 ober 16 gewesen sein, als ich mit Seisenkugeln, Strumpsbandern 2c. in Oresben hausiren ging, und eines Tages in das sogenannte Gaul'sche Haus am Seethor gerieth, wo ich aber nur verschlossene Thüren fand, die mir trot des

fedften Klingelns nicht geöffnet wurden. Endlich fand ich im zweiten Stockwerf eine Thur offen, burch welche ich in einen geräumigen Borsaal gelangte; aber ba war Niemand zu sehen, boch hörte ich mehrere Männerftimmen in einem ber anstogenben Zimmer. räusperte mich und buftete ftarfer und immer ftarfer, aber Niemand wollte es bemerken und sich nach mir umsehen. Was war zu thun? ich klopfte mit ungedulbigem Muthe an die Thur, wo der Schall berkam, erft leife, bann berber. Aber welch ein Schrecken! es wird geöffnet und ein Bechichwarzer steht vor mir; ein Blid ins Zimmer zeigt mir eine ganze Gefellichaft ichwarzer Menschen um einen gut gebeckten Tisch herumsitzend, und ruhig speisend. Nur ein Augenblick war mir vergönnt, um biese Sippschaft wilber Menschenfresser zu meiner nicht geringen Berwunderung in gang anständiger Beise ihren Appetit mit wohlfultivirten Speifen befriedigen gu feben; benn icon ergriff ber Schwarze, welcher mich burch sein Entgegentreten nicht wenig erschredt hatte, ein Stud Holz, welches am Dfen neben ber Thur lag, und wendete sich schnell nach mir zurud, ich noch geschwinder zum Saale hinaus, die Treppen hinunter, er hinter mir brein und da flog das Stud Holz einige Stufen vor mir nieder. — Erst einige Tage später erfuhr ich, daß bieses mir so freundlich gewidmete Stud holg- ein Kopftissen mar, wie es angeblich die Raffern gebrauchen, wenn sie sich schlafen legen. An allen Strafeneden war's zu lefen, daß ein Mann aus England, wenn ich nicht irre, eine ganze Raffernfamilie feben ließ, und zwar in bem Baufe, wo ich fo zufällig ihre Befanntschaft gemacht, und fie so unberufen bei ihrem ruhigen Mittagsmahle geftort hatte." Dies bie eingeschobene Geschichte.

"Der Aupferstecher Gottschick, dem ich die Stiefel putte, und der mich bei meinen nächtlichen Umtrieben mit der Ziehkarte erwischt hatte, benutzte meine Talente, und gab mir eine große Mappe
mit Aupferstichen, die ich für ihn verkausen sollte. Diese Sachen
schleppte ich des Mittags in die vornehmsten Hotels. So stand ich
an einem Nachmittage in dem Borsaale der Ressource, wo ich meine
Aupferstiche ausgebreitet hatte. Da kam ein Oberst durch den Saal;
meine komische Gestalt und mein Kram siel ihm auf, er blieb stehen,
zeigte auf die Aupscrstiche, und fragte mich lachend: "Was hast denn

17

bu für Ored?' Er wartete meine Antwort gar nicht ab, sonbern fragte nur noch, wer ich sei, und schmiß mir dann zwei Biergroschenstide hin. Wer war froher als ich! So viel hatte ich noch nie in einem Tage verdient! Augenblicklich packte ich meine sieben Sachen zusammen und lief voller Freude nach Hause.

"Einige Tage barauf begegnete ich biesem Oberst auf ber Strafe; er erwiderte freundlich meinen Gruf, gab mir einige Gelbftude, und bestellte mich in feine Wohnung. Als ich zur bestimmten Stunde bei ihm ericbien, holte er mir aus einer Garberobe Rleider und befahl, mir biefelben bei bem und bem Schneiber paffend machen zu lassen, und alsdann mich ihm wieder vorzustellen. aukerordentliche Güte bieses Mannes war ich balb vom Kopfe bis au ben Fugen sauber gekleibet, und stellte mich ihm fo, seinem Befehle gemäß, vor, meiner eigenen Dankbegierde nach freiwillig, benn ber Oberst kam mir vor wie ein Engel. Und noch mehr that er! Er gab mir ein Billet an ben Cantor ber Garnisonschule; nachbem biefer baffelbe gelefen hatte, fragte er mich Allerlei, um zu erforschen, was ich schon für Schulkenntnisse besitze, und sagte mir bann, ich folle mir vom Berrn Oberft von Lindemann die und die Buder erbitten, für welche berselbe zu sorgen versprochen habe, und bann in bie Schule kommen, und ben unterften Blat in ber zweiten Claffe einnehmen. Dies geschah alles. Bährend ein Monat verfloß, war ich schon weit vorgerückt, benn ich hatte eine rechte Sehnsucht, was zu lernen. Und als die monatlichen Censuren ausgegeben wurden, hatte ich eine ber besten. Da nun gerade ber Zeitpunkt war, wo viele Schüler ber zweiten Classe in die erfte versetzt murden, gehörte auch ich zu biesen. Der Cantor war sehr zufrieden mit mir, ich machte aute Fortschritte, wußte fast immer zu antworten, wenn eine Frage an mich tam, und stieg also manchmal über zehn, zwölf Andre hinauf, die unrecht ober nicht geantwortet hatten. Freilich verfäumte ich auch nicht, bumme Jungenstreiche zu machen, und mußte auch oft zur Strafe über zehn bis fünfzehn Andre hinuntersteigen. Doch mar ich schon ziemlich weit hinaufgekommen, meine Arbeiten waren ordentlich, die Cenfuren immer lobend, und mein Bonner, ber Oberft, fehr erfreut barüber.

"Aber leiber! so angestrengt auch meine Mutter arbeitete, war sie doch nicht im Stande, meinen hungrigen Magen zu sättigen. Dazu kam noch, daß der Oberst ein armes Fräulein heirathete, die sehr ökonomisch gesinnt war, und somit hatte die gütige Freigebigkeit plöglich ein Ende; denn seine Frau Gemahlin wußte mich bald als einen lästigen Betteljungen aus dem Hause zu stödern.

"Nun konnte ich nicht mehr bie Schule besuchen, und mußte meinen alten Betteltang von Neuem wieder anfangen. So ging ich eines Abends mit Strumpfbandern, die ich felber geftrickt hatte (meine Mutter hatte mir bas Striden orbentlich gelehrt), in einer Bierfneipe herum; ba rebete mich ein wohlbeleibter Schneibermeifter unwillig an. Du großer Lümmel solltest bich schämen, betteln zu geben, lerne lieber mas Orbentliches.' Aber ich autwortete flink: , Ja, wenn mich Jemand unentgeltlich in die Lehre nahme, wurde ich icon mas lernen!' Der Schneiber meinte, ich folle nur gu ihm kommen; er brauche gerade einen Lehrjungen, und wolle mich aufnehmen. Den andern Tag ging ich bin; ba mußte ich gleich auf ben Werktisch sigen, und jum Anfange zertrennen, und bis fpat Abends fiten. Gin Wintel in einer Bobentammer wurde mir jum Nachtlager angewiesen. Da hatte ich schon großen Respekt vor ber Schneiberei, und bachte: o weh! bas ist boch ein trauriges Handwert! - Früh bei guter Zeit wurde ich geweckt, und an meine Arbeit gewiesen. Der Meister frühstudte Bormittags ordentlich, und trank zu viel - Schnaps dabei; er war ziemlich besoffen und mißhandelte mich gang infam. Endlich prügelte er fogar feine Frau, worüber biese sich so erzurnte, daß sie fortlief. Die Rüche blieb unbesorgt, und ber Magen leer. Gegen Abend tam bie Hausfrau wieder, ber Spektakel ging von Neuem an; mahrent bem folich ich leise zur Thur hinaus und lief, so schnell ich konnte, nach Sause.

"Nach einiger Zeit fand ich wieder ein Unterkommen. Ein Goldarbeiter nahm mich auf ähnliche Weise, wie der Schneider, in die Lehre. Aber umsonst sah ich mich nach der Werkstatt um, in der ich sernen sollte; es war nur ein Gewölbe da, in dem einige Golds und Silberarbeiten und Juwelen ausgelegt waren, dahinter eine kleine Stube, wo das Bett meines Herrn stand, und wo mir

hinter dem Ofen eine Strohbucht zum Nachtlager anempfohlen wurde. Frühmorgens mußte ich meinem Berrn Frühltud holen, sein Bett machen, auskehren, Rleiber und Stiefel puten, und bann ben gangen Tag das Gewölbe bewachen, benn ber Herr ging früh fort, und tam erft spät Abends wieber. Bahrend ber Zeit hatte ich nichts als Brot und Waffer zu genießen. Gegen Abend, wenn's finster wurde, schloß ich bas Gewölbe, und sag bann in ber finftern Stube allein, (benn ich durfte fein Licht anzünden) bis der Herr fluchend und schimpfend nach Hause kam. Das bauerte ungefähr acht Tage, in ber ganzen Zeit war kein Mensch gekommen, um etwas zu kaufen ober zu bestellen, und ber ganze Sandel fam mir febr verdächtig vor. Da verrichtete ich frühmorgens noch meinen Dienst, als aber ber Herr, wie gewöhnlich fortgeben wollte, faßte ich mir ein Herz, und sagte ihm rund heraus, daß ich kein Golbschmied werben möchte und gehen wollte, um mir einen andern Meister zu suchen, und empfahl mich eiligst. — Einige Tage barauf hatte ber Golbschmieb bankerott gemacht.

"Nur einige Tage war ich zu Hause, als ein alter Freund meines Baters tam, und mich aufforderte, ju einem Branntweinbrenner in Meißen in die Lehre zu gehen. Da mehrere Beschwister und Freunde meiner Mutter bort lebten, war biese es wohl aufrieden, weil fie mich nicht ohne Schutz wußte, ich freute mich, in die Welt zu kommen. Der Mann bestellte mich also mit meinem Reisebündel den andern Morgen um fünf Uhr an das haus bes Grafen B., wo ich das Weitere hören würde. Als ich zur beftimmten Stunde an bem bezeichneten Saufe antam, ftand ber Mann schon ba und prägte mir nun ein, dag ber Graf B. eben mit ber Extrapost über Meigen reise; ber Postillon habe icon angespannt und die Rutsche werbe gleich fortgeben. So wie die Rutsche aus bem Hause fei, solle ich mich gleich hinten auf ben Sattel setzen, den der Postillon, von Allem unterrichtet, festgebunden hatte. Dann instruirte er mich noch über die Wirthschaft, in welcher ich als Lehrling aufgenommen werden follte, und entfernte fich. Endlich fam die Kutsche aus dem Hause und im Hui! — saß ich darauf. Nun ging's im Fluge zur Stadt hinaus, burch die Dörfer, und in zwei

und einer halben Stunde mar ich an ber Meikner Brude, und fprang vom Sattel berunter, bak ich ber Lange nach in ben Roth mich binstreckte und taum auffteben konnte; benn meine Beine waren mabrend bes Kahrens eingeschlafen. — Mit vorzeitigen Budlingen trat ich in ben Schnapslaben, benn ber herr war nicht brin; ich wurde hinauf in seine Wohnung gewiesen. Als ich aber die lette Stufe erftieg, sah ich burch Vorhaus und Küche ins Zimmer, wo ich zu meinem Schrecken eine widerliche Sandlung gewahrte; Die Frau hatte ihren lieben Mann, meinen zufünftigen Herrn, mit ber linken Sand bei ben Saaren, und mit ber rechten Sand führte fie behende, ich weiß nicht mas, auf seinem Ruden herum, bazu schimpften und fluchten Beibe. Kaum hatte ich gehört und geschen, wie es ba zuging, ba wurde ich von ben Leuten bemerkt, ich brehte mich ichnell gum Behen, . aber als ich merkte, daß mir die Leute folgten, lief ich - husch! jum Sause hinaus, um die nachste Ede hinum, ins erfte beste Saus hinein; da blieb ich wohl eine halbe Stunde hinter der Thur stehen: benn ich hatte allen Respect vor solchen Prügeleien und biese Beschichte erinnerte mich wieber an ben Schneiber. Als ich mich sicher bachte, ging ich rasch zur Stadt hinaus und nach Dresben zurud.

"Es war nun Zeit, daß ich confirmirt wurde, dann konnte ich auch eher in eine Lehre oder einen Dienst gehen. Nun fehlte es aber an Geld, um einen vor der Consirmation durchaus nöthigen Religionsunterricht nehmen zu können. Noch einmal wagte ich die Güte des Obersten anzusprechen, und that es nicht vergebens, er bezahlte zwei Monate lang den Religionsunterricht und versorgte mich auch noch mit Kleidern. So ging ich ordentlich vorbereitet zum heiligen Abendmahl (Ostern 1817).

"Was sollte nun aus mir werden? Welcher Handwerker hätte mich unentgeltlich in die Lehre genommen? doch ich konnte ja ordentlich lesen, orthographisch und hübsch schreiben, und ziemlich flink rechnen, warum hätte ich nicht als Schreiber einen Dienst suchen sollen? Und wer da suchet, der findet. Der "Anzeiger" wies mir bald Jemanden nach, der gerade so einen Burschen, wie ich war, zu einem Lotteriegeschäfte suchte; es war ein Jude, der weder lesen noch schreiben konnte und also Jemanden dazu brauchte. Kaum kam ich

hin, so muste ich auch aleich arbeiten und durfte gar nicht wieder fort; ba hatte ich viel zu thun! ich mußte alle Briefe schreiben, die Lotterielisten und Rechnungen führen, die Loose an die Interessenten vertragen, übrigens Zeitungen und andere Dinge vorlesen, Rleiber und Stiefel puten, ja sogar oft am Schabbes - Abende mit in die Spnagoge geben und bort bie Lichter puten. Wenn mein Herr ausging in Geschäften ober spazieren, mußte ich ihn stets begleiten, damit, wenn er gelegentlich ein Loos verkaufte, ich Alles gehörig notiren konnte. Dafür hatte ich Rost und Rleiber, und nicht einen Bfennig Taschengelb. Zu Michaelis 1817 mußte ich meinen Herrn nach Leipzig zur Deffe begleiten, ba hatte ich's recht folimm! ich munte Alles beforgen und fam faum gum Sigen; felbft Abends mußte ich meinem herrn mit ber Laterne in vielen Saufern voranklettern, und zulett ins Raffeehaus folgen, und dabei immer mit ben Liften beschäftigt fein; vor elf bis zwölf Uhr tamen wir felten zu Saufe und dann mußte ich manchmal noch einen langen Brief über die Geschäfte bes Tages an die Frau meines herrn nach Dresben schreiben. Früh um fechs Uhr mußte ich icon wieber Stiefel puten. Raffce tochen, einheizen zc. Satte ich nur bas Geringste vergessen, so bekam ich Ohrfeigen und nicht felten Fußstöße, benn mein herr war ein fleiner aber hipiger Patron, und behandelte mich als einen Christen-Doch die drei Megwochen vergingen und wir reiseten nach Dresden zurud. Da hatte ich etwas mehr Rube; aber ich mußte. trot meines Diensteifers, oft unverschuldet Schmähreben und Dighandlungen erdulden. Endlich wurde mir's zu arg und ich fündigte bem Juden meinen Dienst auf, und ging auch gleich fort. Er tam mir schnell nach und wollte mich durch Bute versöhnen, und ba ich nicht hörte, ging er mit zu meiner Mutter, und bot biefer zwei, brei und vier Louisdor, wenn ich wieder mit ihm ginge, und mir veriprach er gute Behandlung, aber meine Mutter verwarf, trot ihrer Armuth, fein judisches Anerbieten, und ich glaubte seinem Bersprechen nicht: barum mußte er unverrichteter Sache abziehen.

"Ein Better von mir, der wegen Krankheit seinen Dienst vers lassen mußte, hatte viele große und kleine Lichterbaume, und zwar auf eine ganz eigenthümliche, nette Beise gemacht. Dieselben wollte

er auf bem Beihnachtsmarfte verfaufen, und fonnte fich boch wegen seiner Krankbeit nicht ber Kälte aussetzen, darum erhot ich mich. ftatt feiner bie Lichterbäume auf bem Markte feil zu bieten. Es war gerade tuchtig kalt, beshalb hatte ich über meine Cauivage einen weiten Rock meines Betters angezogen, ber bei mir die Stelle eines großen Mantels vertrat, und meine ganze jugendliche Gestalt verbarg; an ben Fugen hatte ich über ben Stiefeln ungeheure Filgfoube, die ich kaum schleppen konnte, und die mich auf bem Rlede. wo ich einmal ftand, festhielten, mein bider Ropf stedte in einer schrecklichen Belamute, bie mir über bas gange Geficht herunterfiel und das Uthmen fehr erschwerte. Wer mich fo fah, fah eigentlich nicht mich, sondern meinen Rod, der pflanzenartig aus ber Erde gewachsen zu sein und eine Belgmute als Blume zu haben schien. Wenn nun Jemand einen Lichterbaum von mir kaufen wollte, mußte ich erft bie Urme himmelwarts ftreden, bamit bie Rodarmel gurudfielen und ich die Sande frei hatte, um meine Physiognomie von der Belamüte befreien zu können. Bährend bieser Manipulation liefen manche Räufer fort, und wenn endlich meine Augen das Tageslicht saben und ben Räufer suchten, mar biefer verschwunden und ich ließ meinen velzartigen Borhang wieder fallen; aber viele, benen meine Hantierung Spaß machte, blieben stehen und kauften. So hatte ich noch vor Ende des Christmarktes meines Betters Lichterbäume alle gut verkauft und bekam einen guten Rabatt.

"Der Kupferstecher Gottschied, für ben ich früher Kupserstiche verstaufte und jetzt wieder Stiefel putzte, versorgte mich (Neujahr 1818) durch seine Fürsprache bei dem Hoffupferstecher, Herrn Professor Schulze; bort war ich, so zu sagen, der Hauspudel, was Niemand thun wollte, that ich, gleichviel, ob dem Herrn, ob seiner Schwester oder seinen Söhnen. Der Herr Prosessor Schulze hatte das Podagra und Chiragra, zum Uebersluß auch öfter die Wassersucht, kein Wunder also, wenn er der ärgste Hypochonder vielleicht auf der ganzen weiten Erde war. Bei ihm hatte ich einen harten Dienst und manche böse Stunde! Der alte kranke Mann hatte keinen Schlaf, und da durfte auch ich keinen haben; denn ich mußte immer bei ihm sein. Das Langweiligste war mir, wenn ich meinem Herrn einen ganzen langen

Winterabend burch, oft bis zwölf Uhr, französisch vorlesen mußte (mas ich früher in ber Schule gelernt und hier wiber Willen wieder einüben mußte), denn ich verstand nicht, was ich vorlas. Wenn ich glaubte, er schlief, und aufhörte mit Lesen, ba erwachte er gleich und wunderte sich, daß ich nicht läse, da bin ich manchmal balb aus ber haut gefahren. Aber bas peinlichfte Geschäft mar mir, wenn sich mein Herr einfallen ließ auszugeben, und ich ihn anziehen mußte; wenn Alles gut ging, hatte ich boch meine liebe Noth mit ben Ramaschen! Die waren so eng, bie Knöpfe so bid und rund, bie Beine geschwollen, ich durfte nicht Gewalt brauchen, sonst schrie er jammerlich vor Schmerz, und ging es nicht geschwind, schimpfte er gang gräulich vor Ungeduld. Wenn es ihm seine geschwollenen Bände zuließen, stach er an einer großen Blatte, ba stellte ich mich manchmal hin und sah ihn arbeiten. Das gefiel ihm und er fragte mich im Scherg: , Junge, baft bu Luft gum Rupferftechen?' , Gi ja,' meinte ich, Rust schon, aber ich bin zu dumm dazu.' Einmal, als er bei guter Laune war, gab er mir Papier und Kreibe und legte mir in Rupfer gestochene Augen, Nasen vor. , Zeichne bies ab, sagte er freundlich, , spitze die Kreide recht schön und mach's recht sauber, ich will sehen, wie bu's anfängst. Boller Luft und Freude an biefer Beschäftigung gab ich mir alle mögliche Mübe, Die Augen und Nasen recht genau nachzuzeichnen. Als er endlich nachsah, schien er sich zu verwundern, und äußerte sehr freundlich: "Du sollst mir von nun an fleißig zeichnen, und wenn bu beine Sachen gut machft, lehre ich bir auch das Rupferstechen!' Aber leider wurde er den andern Tag schon wieder heftig krank, und ich hatte immer um ihn herum zu thun, und zum Zeichnen tam ich nicht mehr. Immer verbrieflicher wurde mein Dienst, bei bem besten Willen, ber größten Aufmerksamkeit und ber punktlichsten Bollziehung bessen, was mir befohlen murbe, konnte ich weber meinen herrn, noch feine Schwester und Söhne zufrieden stellen. Der Erste war zu hppochondrisch, bie Zweite eine arge, alte Frau, die Letten betrachteten mich wie ihren hund, den sie nach Belieben herumstoßen könnten. Oft mußte ich ben Bater, der Sohne wegen, versäumen und deshalb viele bose Reben von ihm hören, und berief ich mich auf die Söhne, bann

verbot er mir streng, benselben irgend eine Dienstleistung zu thun. That ich dann nicht, was die Söhne verlangten, da gingen sie zum Bater und verklagten mich deshalb bei ihm, der mir ebenso streng gebot, ihnen gehorsam zu dienen, als er mir's vielleicht kurz vorher verbot. Das wurde immer schlimmer; ich wurde so herumgejagt, daß ich nicht mehr wußte, wohin. Einmal war es gar zu arg, und als ich mich gegen Alt und Jung wacker vertheidigte, befahl mir der Alte im Zorn, mich augenblicklich aus dem Hause zu scheren und nie wieder zu kommen. Diesem Besehle gehorchend, begab ich mich sogleich aus dem Hause des Herrn Prosessor Schulze, ohne zu wissen, wohin ich sollte; aber ich vertraute auf Gott, der schon so oft geholsen hatte.

"Aber mit heiterem Sinn konnte ich nicht an die Zukunft benken. Sollte ich mich denn immer nur von allerlei Menschen mißhandeln lassen. Wie herzlich sehnte ich mich, etwas zu lernen! Aber wo war ein rechtschaffener Meister, der gerade einen Lehrjungen gebraucht und und mich unentgeltlich in die Lehre genommen hätte?

", D, wenn ich lernen könnte, wozu ich Lust hatte! außerte ich betrübt gegen meine Mutter. , Na, was ware benn bas?' fragte sie. Rasch war meine Antwort: ,36 möchte zeichnen und gern tupferftechen lernen.' Beim Professor Schulze hatte ich mir etwas in den Kopf gesett, das ich nicht herausbringen konnte. Seine aufriedenen, freundlichen Aeußerungen, als ich bei ihm den Berfuch im Zeichnen machte, hatten mir gar zu wohl gethan, weil ich ihn fonst nur ganten und murren borte; seine Aufforderung gum Fortfahren und sein Hindeuten aufs Rupferstechen hatte fich mir ebenfalls eingeprägt. Uebrigens hatte ich nicht umsonst babei gestanden, wenn er seine reichen Portefeuilles durchsah, und ich bie schönen Rupferftiche nach einander umblättern mußte; nicht umsonst hatte ich ihn erzählen hören, daß vor mehreren Jahren ein Gürtlergesell bei seinem Better conditionirt habe, und dann aus Liebe zur Kunft heimlich entwichen und nach Paris gegangen sei, wo er sich in ber Rupferstecherei ausgebilbet habe. — Dies alles theilte ich meiner Mutter mit, und suchte ihr begreiflich zu machen, daß auch ich was Orbent-Liches lernen wurde, wenn ich auf die Afademie kommen könnte. Nach und nach ging meine Mutter immer mehr in meine Buniche

ein und endlich zum Director ber Afademie. Ohne viele Umftände wurde mir ein Plat in ber Zeichenschule angewiesen und ben 5. Oktober 1818 fing ich an, gerade und krumme Striche zu machen.

"Aus lauter Liebe hatte meine gute Mutter etwas zugegeben und sogar befördert, was ihr und mir kummervolle Tage gebracht hat. Obwohl ich alles Mögliche that, um ihr nicht zur Last zu sallen, so hatte sie dennoch die Hauptsorgen zu tragen. In den Frühstunden putzte ich Stiefeln, in den Mittags und Abendstunden schrieb ich bogenweise, oder trieb andere Dinge, nur um etwas zu verdienen. Endlich kam ich hinter das Coloriren, und zur Weihenachtszeit colorirte ich ganze Nächte hindurch Vilderbogen. Nach und nach schenkte mir der liebe Herrgott wohlthätige Gönner, und so ging's weiter und weiter."

Eine andere Aufzeichnung seines Lebens, welche Thater im December 1840 zu München schrieb, behandelt diese Jugendgeschichte nur ganz turz in wenigen Zeilen, giebt aber dann einen ausführslicheren Bericht über seine weiteren Schicksale und namentlich über seinen künstlerischen Entwicklungsgang. Mit Weglassung des Ansanges kann ich beshalb dieselbe hier, an den Eintritt Thäter's in die Afademie anknüpfend, unmittelbar anschließen.

"Als ich mich beinahe zwei Jahre lang auf diese Weise geplagt hatte, bekam ich für den alten Hofrath Böttiger Einiges aus kostdaren englischen Werken durchzuzeichnen, was ich sehr sorgfältig verrichtete. Böttiger gewann mich lieb und verschaffte mir aus der Freimaurerloge, Jum goldenen Apfel' eine kleine Unterstützung, freilich nur für kurze Zeit. Aber zu gleicher Zeit nahm sich noch ein anderer Mann, der Hofrath Dr. Weigel, höchst liebevoll meiner an, und versorgte mich aus seiner Garderobe reichlich mit Kleidern, und unterstützte mich mit einigem Gelde. Auch hatte ich der Verwendung dieses edlen Mannes zu verdanken, daß mir der Herr von Quandt eine monatliche Gabe spendete. Auf diese Weise war ich nun in den Stand gesetz, anstatt meiner bisherigen Rebenbeschäftigungen mit dem Kupferstechen mich zu befassen, womit ich also zu Ende des Jahres 1820 bei dem Professor Seiffert ansing.

"Seiffert war zwar kein bedeutender Künstler, aber ein verständiger Mann, der seine Freude am Lehren hatte, und mit aller Liebe mich führte. In kurzer Zeit brachte ich es so weit, daß ich sür eine Zeitschrift — Merkur —, welche bei Hisser in Dresden erschien, Conturen nach Bildern der Dresdner Gallerie stechen und somit etwas verdienen konnte. Außerdem verschaffte mir Seiffert von dem Prinzen Friedrich, nachmaligem König von Sachsen, eine kleine Unterstützung. Nun kurz, es ging mir ganz erträglich, und ich konnte mit allem Fleiße den akademischen Studien obliegen. Nur mit dem Aupferstechen wollte es nicht recht gehen; denn so nebendei konnte ich nie, das fühlte ich, zu gehöriger Fertigkeit gelangen. Ja ich verlor sogar alle Lust dazu, weil ich von meinem guten Meister immer nur auß Strichwesen hingewiesen wurde, in welchem ich durchaus keine Bedeutung sinden konnte. Doch es sollte bald anders werden!"

In dieser Zeit und insbesondere im Jahre 1821 mar es geichehen, daß Thäter mit dem gleichaltrigen Ernst Rietschel, welcher zu Michaelis 1820 in die Atademic gekommen war, einen engen und vertrauten Freundschaftsbund ichloß, welcher beibe Männer, bic später, jeber in seinem Fache, zu nicht geringen Ehren gelangten, ihr ganzes Leben hindurch fest und treu verband. Rietschel gedenkt in den liebenswürdigen Aufzeichnungen seines eignen Lebens, die Andreas Oppermann herausgegeben hat (Leipzig. 1863), wiederholt biefes Berhältnisses, und er sagt da über Thäter's Persönlichkeit folgende mahre Worte: "Sein treffliches Berg, fein klaver Berftand, feine rechtschaffene Gefinnung, fein eiferner Fleiß und Gifer feffelten mich an ihn; ich konnte nicht mehr ohne ihn leben, wir wurden innige und sind es für's Leben geblieben. Er hat schwere Lebenstämpfe durchzumachen gehabt, ift aber stets als reines Gold befunden worden; er gehört zu den edelsten und vortrefflichsten Menschen, die ich tenne; seine echte Religiosität hat sich, in Freud' und Leid, bei ihm bewährt in unerschütterlichem Gottvertrauen, in energischem Muthe bei jeder Noth, in Ergebung und Berzichtleiftung, wenn sie von ihm gefordert ward." Im Jahre 1822 zogen die Freunde zusammen in eine Wohnung gemeinsam mit Thater's vortrefflicher Mutter, welche die beiden Runftjunger liebevoll pflegte.

Rietschel und Thäter lasen und studirten fleißig, um die vielen Lücken in ihren Kenntnissen auszufüllen, und "saßen so mit unbeschreiblicher Behaglickeit zusammen". "Denn — so fährt Rietschel fort — "ein heißes Berlangen, viel zu lernen und das Gefühl, so ganz ohne alle Borbildung zu sein, trieb uns in eine Hast, daß wir gern Alles auf einmal vorgenommen hätten." Zwar mußte dies Zusammenwohnen schon nach einem Jahre aufgegeben werden, aber die gemeinschaftlichen Studien wurden lebhaft fortgeseht.

Wir kehren nun wieder zu Thäter's Aufzeichnungen zurud.

"Im Frühjahre 1824 starb mein lieber Meister Seiffert. ber in den letten Jahren meine beste Stüte mar; ich stand nun plötzlich allein, ohne Rath, mir felber überlaffen. Mit ichwerem Bergen fann ich hin und her, was ich nun thun muffe, um im Kupferstechen ordentliche Fortschritte zu machen; aber ich fand nichts: benn nach Bilbern zu stechen, mar mir zu schwer, und Rupferstiche zu kopiren, zu langweilig. Go tam ich eines Tages in die kleine, aber fehr reichhaltige Gallerie des Herrn von Quandt. Da fiel mir eine Federzeichnung auf, die ich schon öfter geseben hatte, sie mar von Cornelius, und ftellte ben ,Spaziergang Fauft's am Oftertage' vor. Bie - bacte ich - mar' bas nicht ein auter Stoff zu einer Grabstichelübung? Hier handelt sich's boch um Gestalten, ja um Personen! Und Alles ist so schön geformt, so charakteristisch ausgeprägt! Das muß ich vornehmen! — Der Herr von Quantt, den ich nun unverzüglich um die Erlaubniß, diese Zeichnung in Rupfer kopiren zu burfen, ersuchte, gewährte gutigft meine Bitte. Belde Freude für mich! Das war die erste Arbeit, bei ber ich vorher bedenken mußte, mit welchen Mitteln ich fie ju Stande bringen follte; benn jett empfand ich zum ersten Male, daß die herkömmlichen Rupferstecherregeln burchaus nicht überall anwendbar seien. Nachdem ich einig geworben mar, wie biefer Begenstand am besten wiederzugeben sei, ging ich rasch an die Arbeit. Dabei jedoch theilte ich meine Zeit weislich ein, theils zu akademischen Studien, theils zu dem Stich nach Cornelius und theils zu Brotarbeiten. So wurde ich im Sommer 1825 mit ber Platte nach Cornelius fertig. von Quandt, bem ich diese Arbeit zuerst zur Beurtheilung vorlegte,

nahm sie beifällig auf und empfahl sie bem Aunsthändler Wenner in Frankfurt am Main, ber mir die Platte auch wirklich abkaufte.

"So kindisch auch dieser Kupferstich nach Cornelius behandelt ift, so war boch die Ansicht, welche mich bei dieser Arbeit geleitet hatte, nicht unrichtig; wenigstens bin ich heute noch gang berselben Meinung wie damals. Aber diese Arbeit brachte mich zu der Erkenntniß, daß ich von den technischen Mitteln der Rupferstecherei noch gar nichts wisse. Darum wünschte ich sehnlichst, unter bie Leitung eines tüchtigen Meisters zu kommen, um jene Bortheile und Runftgriffe kennen zu lernen, mittelst welcher man bas Material so leicht Da fügte es ber liebe Gott, daß ich eines Tages — ich weiß nicht mehr, wo? - bem Buchhändler Barth von Leipzig vorgestellt und empfohlen wurde. Derselbe lud mich freundlich ein, ihn recht balb in Leipzig zu besuchen, und versprach mir, bort mit andern achtbaren Männern mich bekannt zu machen. Ohne mich sehr lange zu befinnen, folgte ich biefer Einladung, und ging im Berbft 1825, von meinen Dresdner Gönnern mit guten Empfehlungen an die bebeutenbsten Kunftfreunde verseben, nach Leipzig. Barth nahm mich sehr freundlich auf und wies mir in seinem Hause Wohnung Nächst biesem wadern Mann vertraute ich bem Proclamator Beigel (Bruder bes Hofraths Weigel in Dresben) meine Bunfche. Diese beiden Männer nahmen sich meiner ernstlich an und unterzeichneten zuerft ein Circular, in welchem bie Leipziger Runftfreunde gebeten murben, mir nur für 2 Jahre eine fleine Babe zu bewilligen, mittelft welcher ich biese Zeit zu meiner Ausbildung im Aupferstechen verwenden könne. Es tam auf diese Weise eine Summe von 120 Thalern für zwei Jahre zusammen. Wer war froher als ich? — Dem Rathe meiner Gönner folgend, eilte ich, einige ichon begonnene Brotarbeiten zu vollenden, und ging bann im September 1826 nach Rurnberg, um in Reindl's Schule, wohin ich mit guten Empfehlungen adressirt war, bas Aupferstechen recht ernstlich zu betreiben.

"Mit fröhlichem Muthe wanderte ich dem alten Nürnberg zu und jauchzte hoch auf vor Freuden, als ich in der Ferne die schöne Silhouette dieser ehrwürdigen Stadt erblickte. Indem ich meine Schritte verdoppelte, dachte ich an Alles, was ich dort thun, wie ich

fleikia sein und horchen wolle auf ben Rath bes lieben Meisters, von dem ich Alles zu erfahren hoffte, was mir im Bereiche ber Rupferstecherei wissenswerth schien. Doch, gang anders, als ich erwartet hatte, war es in der Wirklichkeit. Der gute Reindl hatte viel Wichtigeres zu thun, als einen jungen Menschen, ber nur große Lernbegierbe mitbrachte, zu unterrichten. Er gab mir beutlich zu versteben, daß in seiner Schule nur Plat fei fur folche Leute, Die entweder ihn bezahlten oder für ihn arbeiteten. Das Erste war mir unmöglich, und das Andere konnte ich darum nicht sogleich, weil mir ber Professor Bogel einige Arbeiten mitgegeben hatte, Die ich unverzüglich vornehmen sollte, was ich auch um so lieber that, weil ich bieselben als ein Studium betrachten konnte. Diese Grunde theilte ich bem Reindl mit, und bat ibn, mir wenigstens por ber Sand au erlauben, daß ich ihm von Zeit zu Zeit meine Arbeit zeige und ihn um Rath befrage. Diese Bitte wurde mir gewährt. Sobalb ich also meine Arbeit angefangen hatte, ließ ich fie dem Meister Reindl sehen, ich murde aber sehr kurz berichtet; und je öfter ich kam, besto fürzer murbe die Lehre, bis es gar feine mehr mar. Go bumm ich auch noch war, fab ich boch deutlich ein, daß Meister Reindl sich nicht mit mir befassen wollte; barum ging ich felten zu ihm, und endlich aar nicht mehr. Nun, meine erste Arbeit in Nürnberg tam auch ohne Reindl, wenn auch langfamer, ju Stande. Es war eine allegorische Rigur - bie Baufunft - nach einem Bemalbe von Bogel, ber mit mir fehr zufrieden mar."

Während der Zeit seines Nürnberger Aufenthaltes führte Thäter ein Tagebuch, dessen einzelne Stücke er an Rietschel sandte, wogegen dieser ihm ebenso seine Aufzeichnungen schicke. Das Thäter'sche Tagebuch, welches mir vorliegt, umfaßt die Zeit vom 27. September 1826 bis 26. März 1828, und enthält Alles, was der junge Künstler erlebte. Es ist mit voller Wahrhaftigkeit in behaglicher Breite, natürlich und gemüthsvoll geschrieben, so daß es Anziehungskraft genug wohl besitzt, allein es kann doch, bei dem erheblichen Umfange desselben, der Gedanke, dasselbe abzudrucken, nicht gut auffommen. Nur Einiges will ich hier ergänzend einschalten.

Thäter hatte balb nach seiner Anfunft in Nürnberg ben Maler Johann Jakob Kirchner kennen gelernt, bessen ernstes, knorrigaltbeutsches Wesen ihn anzog. Das Freundschaftsverhältniß Beiber wurde ein fehr inniges, boch tamen endlich Meinungsverschiedenheiten vor, welche eine gewisse Erkaltung zur Folge hatten. Rirchner nun war mit Cornelius befreundet und dachte von bessen Künstlerschaft fehr hoch. Deshalb rieth er Thater'n sogleich, Ende October ichon, nach München zu gehen, wo er gewiß als Stecher dem Cornelius, ber solche Art zu stechen liebe, willfommen sein wurde. entschiedene Hinveis auf Cornelius entsprach im hoben Grade ben Unfichten Thater's, ber ja gerabe burch eine ber Cornelius'ichen Faustzeichnungen fünstlerisch gleichsam zur Befinnung gekommen war. Aber vorläufig war er boch an Nürnberg gebunden und konnte es unmöglich wagen, auf gut Glück nach München zu wandern. Münden fiel jedoch bann und wann ein Strahl bes Abglanzes von dem dortigen Runftleben in die alte Reichsstadt, und nährte die Sehnsucht bes jungen Mannes, an jenen herrlichen Bestrebungen Theil au nehmen. 3m Juni 1827 fam Rarl Beinrich Bermann, ber befannte Schüler von Cornelius, nach Nürnberg. Er war ein Landsmann von Thäter und nur etwa ein Jahr älter als biefer. Als Thater ihn fah, von ihm borte, wie er unter bes Meisters Augen arbeitete und was alles in München geschafft würde, - ba fühlte er sich klein und verachtungswürdig; es erschien ihm Alles, was er gemacht hatte, werthlos und gehaltlos. In dem innern Sturme, der sich in seiner Scele erhob, verzweifelte er an sich selber, bis endlich religiöse Betrachtungen ibm ben Muth wiedergaben und ihn zu immer ernsterer Thätigkeit anspornten. Bald barauf (am 16. August 1827) wurde er von Reuem aufgeregt burch ben Anblid bes Schäffer'ichen Stiches nach bem einen ber Dante-Rartons von Cornelius. Er schrieb darüber eine lange Abhandlung in sein Tagebuch, die mir wichtig und bezeichnend erscheint, so daß ich sie hier mittheile.

"Ernst, was habe ich gesehen! es betäubt meinen armen Kopf, ber so etwas nicht fassen kann! ich bin außer mir! wahrlich nicht von ohngefähr kam mir's zu Gesicht. Wein Wirth, ein Kupferdrucker,

sagte mir, er habe soeben eine Kupferplatte von München erhalten, die für mich Interesse haben würde; sie sei altdeutsch gearbeitet, so wie ich zu stechen pslegte. Du meine Mütze, dachte ich, wenn es meiner Sauerei gleicht, da wär mir's gesunder, ich sähe es nicht. Darauf sagte er aber, es sei von Schäffer. Tausend Secretär! das möchte ich sehen! das ist von Cornelius! Richtig, so war's auch."

Thäter giebt nun zwar ben Titel bes Blattes, von bem er glaubte, baß es bem Kreise ber Glyptothekmalereien angehöre, salsch an, aber eine an ben Ranb seines Blattes gezeichnete kleine Stizze läßt, abgesehen von allen andern Grünben, keinen Zweisel, baß ber von Schäffer gestochene Karton zum Dante'schen Paradies gemeint sei. Uebrigens konnte wohl dieser Irrthum auf die künstlerische Besurtheilung des Werkes durch Thäter keinen Einfluß üben. Er sagt:

"Aber das find Figuren, die find ungeheuer gezeichnet, und großartige, wahrhaft majestätische Charaktere! es wäre rechter Unfinn, wenn id's beschreiben wollte! ber Stich war ber Sache gang angemeffen; es fiel mir nicht ein, daß es ein Rupferstich sei, ich glaubte eine Feberzeichnung vor mir zu haben. Die Figuren sind in ber Größe, wie in meinem Fauft, auch so weit nur ausgeführt, flach gehalten in der Zeichnung, die Conturen ungeheuer scharf und rein, wie gegoffen, bie Schatten grau und blau; unter andern war ein beschattetes Bewand blos mit gang geraben, über's Rreug gelegten Strichen, einen bid, ben andern bunn, hier enger, bort weiter, gestochen; und boch fein Fledchen barin, und so flar, wundervoll! gang wie man es beim Marc-Anton findet. Uch fonnte ich boch auch folche Sachen stechen! 3h hatte feine Rube, ich mußte mich mittheilen, und lief zu Kirchner schon nach fünf Uhr; ich erzählte ihm Alles ganz ausführlich, er wurde gang entzudt. Wir gingen nun auf den Frauenthorzwinger; es war trübes Wetter; ganz allein sagen wir nun bort oben, und schwelgten, und wären noch figen geblieben, wenn wir nicht icon naß waren, benn es hatte, während wir ba fagen, angefangen zu regnen, ohne daß wir darauf geachtet hatten. Schon vor einiger Zeit außerte ich gegen Kirchner ben Wunsch, unter Cornelius mich ferner ausbilden zu können; da war er aber sehr darwider, wegen dem akabemischen Wesen, und meinte, ,du hast zu thun genug in Nürnberg;

will er Dir hierher was zu thun geben, da mag's sein, aber nur nach München gebe nicht 2c.' Da half mein Protestiren nichts. aber war er anders gestimmt, ba ich ihm von bem Stich erzählte. "Sich', lieber Rirchner, fagte ich, , das ift daffelbe, was ich bei meinem Stich, bem Fauft, vor Augen batte, nur bak ich noch nicht klar genug bachte, und ein bischen Befe ober Sauerteig von meiner Schule mit darunter tam; baffelbe, was ich ftets zu machen wünschte und suchte; bas ift es! Und bebente nur, mas ber Schäffer lernt, wie ber sich ausbilbet; er studirt biese Sachen mit bem Meister burch; ber Meister arbeitet immer dabei mit ze. Rurg, ich sprach mich so recht aus, und mein lieber Kirchner sah Alles ein und meinte nun selbst, es sei aut, wenn ich bem Cornelius unter die Sande fame, es fei der beste Weg, den ich einschlagen könne, da ich so viel Liebe für biese Sache habe und so ganz beseelt bavon sei; dies wolle er dem Cornelius ichreiben 2c. Nun sieh, Ernft, es ist boch munberbar, wie uns die göttliche Borfehung führt! Schon früher habe ich dir geschrieben, daß ich vielleicht fünftig nach München ginge, aus eben ber Ursache, aber auch wegen bem regeren Kunstleben und um das nachzuholen, was ich früher versäumte, das Antikenstudium; das sind alles wichtige Sachen; wie fie mir bamals in Sinn gekommen und fich gleich so fest gesett haben, weiß ich jett nicht; war es vielleicht nur eine Ahnung, ein Traum von dem, was wirklich geschehen soll? Dem fei nun, wie ihm wolle. Rurg barauf fängt Rirchner an, von Cornelius zu erzählen, es famen Mehrere zu ihm von München, die ihm Allerlei von Cornelius, Schäffer, Erwin Speckter und Anderen sehr großartig erzählten, so daß Kirchner gang beseelt war von diesem Leben; bu weißt ja, wie man ichwarmt, wenn von so einem Meister Die Rebe ist, und beim Cornelius ist es gang recht, feine Kabel. Mun fieh', das alles bestärfte mich in meiner ersten Ibee, und ber Wunsch, babin zu ziehen, wo jest bie Runft so großartig betrieben wird, und so fraftig aufblüht, wurde sehr lebhaft in mir. In den letten Tagen haben wir sehr viel über Cornelius gesprochen, Rirchner hat mir ihn als Mensch und Künstler genau geschildert; und heute sehe ich gar die Platte von Schäffer! Ift das nicht zum Tollwerden? Ja? was meinst Du, Ernst, was würdest Du thun? bei solchem munder-

18

baren Zusammentreffen und wiederholten Eindrücken? Nun habe ich mir fest vorgenommen, wenn der "Canikos") fertig ist, rutsche ich nach München, um mit dem Cornelius zu sprechen und Alles zu prüfen; anbetteln will ich mich nicht, Gott wird's schon fügen, wenn es sein soll; ich will nur meiner Neigung folgen, und dem Cornelius meinen Wunsch äußern, und mich ihm geben, wie ich bin; kann er mich brauchen, und ist es Gottes Wille, so gehe ich künstige Ostern ganz hin. Wie mich Gott führt, so will ich gehen!

"Ueber biefen Text muß ich Dir besonders schreiben."

Diesen Entschluß, nach München zu reisen, führte Thäter schneller aus, als er sich vorgenommen hatte, indem er schon gegen Ende September sich dorthin begab. Am 1. October 1827 stellte er sich Cornelius vor. Ueber biesen Besuch berichtet er selbst Folgendes:

"Halb ein Uhr ging ich also zum Cornelius; er war noch nicht ba, ich sollte wiederkommen; ich ging hinunter vors Haus, ging wieder hinauf, er war noch nicht ba, ich ging wieder hinunter, stellte mich in ber Nähe bes Hauses hin; ich stand lange und sah gar Niemanden ins Saus geben, welcher Cornelius hatte sein tonnen; ich war verbrießlich, ich hatte noch nicht gegessen, es war beinahe 1/22, und ich recht hungrig; ganz in Gedanken vertieft und verstimmt stand ich mit in einander gelegten Armen ba, als ein fleines corpulentes Männchen langsam bei mir vorbeiging, und mir ftier ins Gesicht sah; es fiel mir bas nicht auf, weil ich gerab' bebachte, was ich eigentlich bem Cornelius sagen wollte; boch sah ich den kleinen Mann ins Haus geben. Nach einer langen Weile fiel mir boch dieser kleine Mann ein, und ich bachte, bas ift am Ende Cornelius gewesen; ich ging binauf, richtig, er war da; ich wurde gleich hineingelassen, richtig, es war der kleine Mann. Mehrere junge Leute waren schon bei ihm, und ich war der letzte; ich bewunderte die Art und Beise, wie furz er die Leute alle abfertigte; und ich sah ein, daß ich mich auch ganz furz fassen muffe, wenn es nach Wunsche geben solle. Ghe ich mir's versah, stand ich allein brin. Nun stieg mir bas Blut ins Gesicht,

<sup>1)</sup> Thater hatte eine Platte mit bem Bilbniffe bes herrn von Canitof, russischem Gesandten zu Dresben, nach Bogel unter handen.

boch ich faßte mich schnell wieder und auf seine turze Frage: , Was wollen Sie?' antwortete ich: ,3ch habe Sie herzlich zu grüßen von Rirchner in Nürnberg.' ,3ch banke. Geht es bem braven Rirchner wohl?', Ja, Herr Director, er wurde gang gludlich leben, wenn er als Runftler mit ber Zeit zufrieden ware.' - Ich schwieg, und erwartete, daß er etwas bazu fagen würde; aber er schwieg auch; ich fuhr also fort: "Nebenbei wage ich es, mich Ihnen als Kupferstecher vorzustellen und geradezu den lange gehegten Wunsch endlich auszusprechen: ich möchte gern nach einem Bilbe ober einer Zeichnung von Ihnen in Rupfer stechen. Schon vor zwei Jahren habe ich etwas nach Ihnen gestochen; doch ba mar ich solchen Sachen noch nicht gewachsen, doch jetzt glaube ich, so etwas besser herausbringen zu können. .So. Sie sind also ber — Thater? Na, man sieht zwar an bem Blatte, das Sie nach mir geftochen haben, daß es ein Anfänger gestochen hat; doch die Richtung ist sehr gut, fahren Sie so fort. Sehr wahrscheinlich werbe ich Sie beschäftigen können und es mit Bergnügen thun. Sie bleiben hier?' , Nein, ich reise übermorgen nach Nürnberg zurud, um wenigstens noch biefen Winter bort zu bleiben.' - ,So, ba grußen Sie meinen Freund Kirchner recht heralich, und reifen Sie recht gludlich! Leben Sie wohl!' - So, nun war ich abgefertigt! Rur, wenn ich also nach München käme, werbe er mich boch beschäftigen. — Aber wahrlich! ber Cornelius hat Augen im Kopfe, mit benen er Einen burchbohrt! einen ungeheuer scharfen Blid!"

So war die nähere Beziehung zu Cornelius für Thäter in eine gewisse Entfernung gerückt, aber dafür eröffnete sich ihm fast zu der nämlichen Zeit die Aussicht, mit einem andern bedeutenden Künstler in Berbindung zu treten. Es war Rauch. She wir uns jedoch zur Betrachtung dieses Berhältnisses wenden, dürfte es angemessen sein paar Worte zur Charafterzeichnung Thäter's, wie er damals war, anzusühren.

Thäter lebte zwar nicht mehr in brüdenben, aber natürlich boch immer noch in beschränkten Berhältnissen, und so hielt er sich auch nicht zu-ben Hohen, sondern zu den Niedrigen. Außer Kirchner und

einigen wenigen Künstlern verkehrte er sast nur mit wackern Philistern, die er auf der Bierbank hatte kennen lernen und mit denen er schnell in Brüderschaften gerathen war. Die Biederkeit, Gradheit und Zuverlässigkeit solcher Männer sticht, auch heute noch häusig genug, nur zu vortheilhaft von der geschmeidigeren Art der höher gebildeten Stände ab, hinter welcher sich nur allzuleicht Mangel an Innerlichkeit und Aufrichtigkeit versteden. Kein Bunder also war es, daß Thäter diese feinere und rücksichtsvollere Lebensart nicht sogleich verstand, als er mit Leuten, die gewohnt waren, sich in derselben zu bewegen, in Berührung kam, daß er oft sür Lüge nahm, was nicht Lüge war. Eine Geschichte, die er mittheilt, schildert in recht ergötzslicher Weise dieses Mißverständniß.

Er hatte einen Rirchenvorsteher, besselben Ramens Thater wie er, tennen gelernt, und hatte beffen Ginkabung, eines iconen August= sonntages bei ihm zu speisen, angenommen. Aber sein Mangel an Erfahrung und Menschenntnig verhinderte ibn, die richtige Stellung zu diesem Manne zu finden. In seinem Tagebuche erhebt er furchtbar feierliche Klage über die Schlechtigfeit ber Menichen: - und mas war es benn? Die gaftliche Familie war, wie er berichtet, von bem "steifen Kerl" mit seiner "geraden unbeweglichen Gestalt" etwas überrascht; und bann forderte sie ihn nach seiner britten Tasse Raffee au einem gemeinschaftlichen Spaziergange auf. Aber mein Thater "blieb siten, ließ sich die vierte Tasse geben, zundete die Bfeife wieder an und hatte seinen Spaß, die langen Gefichter zu feben." that er, weil er die ihm fremde Form der Lebensführung als Lüge und Beuchelei auffaßte und jene Menschen nun in sittlicher Entrustung "verachten mußte". Diese etwas urwüchsig übertriebene Art in ber Auffassung der Dinge geht als ein allgemeiner Zug durch die damaligen Lebensäußerungen von Thäter. Gleich steht ber junge, unerfahrene Mann in Flammen, und jede Frage, die das Leben an ihn stellt, verset ibn in tiefe, gewaltige Rampfe. Wenn seine Mutter ben Bunich ausspricht, daß er wieder nach Dresden gurudtehren moge gur Freude ihres Alters, so gerath fein ganges inneres Wefen in hellen Aufstand über ben Widerftreit zwischen Rindesliebe und Berufspflicht. Er will gehoriam nach Dresten geben - "aber bann

mag ich," so ruft er aus, "nicht mehr Rünstler sein. Es wird mir zu schwer; ich kann diese Last nicht tragen. Wenn ich mit einer hellen Erkenntniß jett ben Brotsubler abgeben follte! Rein, nein, nein!! Holzspalter, Pferbefnecht, Alles, Alles will ich sein, nur nicht bie Runft untergraben helfen!" In all' biefen Aufregungen offenbart sich stets rein und lauter die Wahrhaftigkeit von Thäter's Charafter. Mit heiligem Ernste nimmt er die Rämpfe ber Jugend auf, um endlich in biefer Schule Renntnig bes Lebens und bewußte Charafterfestigfeit ju gewinnen. Alles Gemeine haßt ber burchaus teusche Jüngling, und er wagt nicht, ein frembes Madden, selbst nicht eine Rellnerin, anzufassen. "Ich mag nicht," so schreibt er, als sich auf der Reise nach München zu Landshut in der Wirthsstube ein hubsches Mäbel neben ihn sette, "ich mag nicht dazu beitragen, so ein armes, bummes, hülfloses Geschöpf zu entsittlichen; bas ift keine Runft und eine große Gunde." Und biefe sittliche Rechtlichkeit ift um fo höher ju fchagen, als Thater in biefer gangen Beit gu Berliebtheiten sehr aufgelegt war. Manches icone Mabchen machte einen tiefen, verwirrenden Eindrud auf ihn, so eine Raroline aus Erlangen, so eine Margarethe, die reizende Birthstochter von Lichtenbof vor Nürnberg. In die Margarethe verliebte fich Thater nun auch wirklich, aber ba von Beirathen, seiner Berhältnisse wegen, nicht bie Rebe sein konnte, endete er die Liebespein bamit, bak er fie zeichnete und fie in ihrem iconen Abbilbe liebte. Das treffliche Mabden aber war auch mit einem roben Menschen verlobt worden, und bics erregte noch bes jungen Mannes innigstes Mitleid, so daß seine Liebe eine ganz reine und edle wurde. Aber freilich ber Margarethe mag, bei bieser Lage ihrer Pflicht und ihrer Neigung, nicht wohl geworden fein. Kaum ein Jahr nach Thäter's Abgang von Nürnberg schrieb ihm Kirchner nach Berlin, daß "bas liebe Mädchen" gestorben sei.

Mit diesem Kirchner hatte Thäter, wie bemerkt, schnell eine verstrautere Freundschaft geschlossen, aber dennoch blieben auch diesem Bunde die Prüfungen nicht erspart. Gegen Ende August 1827 kamen Beibe, während eines Spazierganges, zu Meinungsverschiedenheiten, welche einen plötzlichen und heftigen Bruch zur Folge hatten. Dieser machte auf Thäter einen ganz gewaltsamen Eindruck. Am andern

Tage schrieb er in seine Aufzeichnungen: "Diesen Bormittag habe ich eine wahre Secsenpein ausgestanden und einen furchtbaren Kampf mit mir gehabt; ich zweiselte an allen Menschen und sah mich nun allein, verhöhnt und gefoppt von allen;" und so klagt er weiter, bis er im Aufschwunge innigster Liebe sich zugleich an seinen Ernst, den treuen Rietschel, und an Gott wendet, — aber Tage lang noch dauert die Noth seiner Seele, die endlich nach Berlauf einer Woche die Bersöhnung mit Kirchner dem Leide ein Ende setzt. So von Grund aus redlich und treu nahm er die Dinge. —

Wir wenden uns nun zu dem Berhältniß, in welches Thater zu Rauch kam. Thäter erzählt, im Hinweis auf den Stich der Figur der "Baufunst" nach Bogel, in seinen Lebensaufzeichnungen, deren Faden wir hiermit wieder aufnehmen, Folgendes:

"Der Professor Rauch in Berlin besam diese kleine Arbeit von mir zu sehen und ließ mich fragen, ob ich Einiges für ihn arbeiten möchte. Es versteht sich, daß ich mich sehr gern dazu verstand. Rauch schickte mir also im Herbst 1827 eine Zeichnung nach seinem Francke-Monument in Halle. Bis dahin hatte ich noch ein Porträt nach Bogel, den russischen Minister Canifos in Dresden, gestochen. Nun sing ich den Francke an, mit dem es aber sehr langsam ging, weil ich plastische Gegenstände nicht zu behandeln wußte und Niemanden hatte, der mir mit Rath beistand. Dennoch äußerte sich Rauch, der, als er wegen der Dürer-Statue nach Nürnberg im Februar 1828 kam, mich besuchte, sehr beisällig über meine Arbeit und redete mir sogar zu, nach Berlin zu gehen, wo er mich anhaltend beschäftigen werde."

Ueber biesen Besuch Rauch's in Nürnberg findet sich in dem Tagebuche Ausführlicheres, das hier an seiner Stelle sein dürfte. Thäter schreibt unterm 30. Januar 1828:

"Rauch war heute früh bei mir. Gestern und vorgestern hatte ich meine neuen schwarzen Aleider an, weil ich ihn erwartete, da kam er nicht; heute hatte ich meine Zeughosen an, die ich des Nachts im Bette trage (mache dir einen Begriff), eine schwarze verschwitzte Weste, ein franziges Halstuch, meinen abgelumpten, verschmierten Hausrock

an, und da kam er. Eben hatte ich Kaffee getrunken, aufgeräumt (du kennst meine Ordnung!) und die Pfeise aus dem Munde gethan, dicke Wolken hatten sich unter meiner Kupserstecher-Blende, die ihnen den Ausweg verrammelte, gesammelt, da sas ich ein Kapitel in der Bibel, währenddem klopste es an meine Thür; herein! schrie ich mit imposanter Stimme, da gudte ein Lohnbedienter herein: "Der Herr Professor Rauch." Schnell sprang ich auf, ris die Thür vollends auf, da stand drei Schritte weit vor derselben Rauch, und machte eine tiese Verbeugung; er trat herein und nachdem er mich nochmals begrüßt, zog er seinen Oberrock herunter und schmiß ihn bei Seite. Schnell that ich meine Platte hervor und die Zeichnung dazu, und dat ihn höslich, meine Arbeit anzusehen. Er sah sie lange an und am Ende war er sehr — unzuser — nein! zusrieden, sehr zusrieden."

Zwei Tage später, am 1. Februar, lesen wir weiter im Tage= buche: "Bor Tifche tam Rauch's Lohnbedienter, und ich wurde zu Tifche eingeladen. Dies überraschte mich nicht wenig! Raum behielt ich noch Zeit, um meine Figur in die glanzenoften Lumpen zu fteden, Die ich hatte. Als ich hinkam, führte mich ber Lohndiener in ben Speisesaal, Rauch werbe gleich tommen. Einstweilen setzte ich mich pornehm an ein Nebentischchen, stredte die Beine großartig von mir und las Zeitungen. Das muß recht altflug ausgesehen haben! Endlich tam Rauch, ich ging ihm mit höflichen Berbeugungen entgegen, und er empfing mich sehr freundlich, bat mich, daß ich mich neben ibn seten möchte. Nun wurde getafelt. Da agen lauter vornehme Beftalten, mit benen sich Rauch lebhaft unterhielt; ich unterließ nicht, ihn aufmerksam zu betrachten, und konnte ben großen feinen Weltmann nicht verkennen. Einen behandelte er stolz, den Andern ernft, ben Dritten talt und troden, ben Bierten freundlich und artig, ben Fünften fehr human und wie seines Gleichen; mich sehr zutraulich, freundlich und lieblich. Und nie anderte er gegen Ginen feinen einmal angenommenen Ton. Uebrigens bemerkte ich auch, daß Rauch außerorbentlich gebildet ift, es fam boch Allerlei zur Sprache, ba war er überall zu Hause und machte treffliche Bemerkungen. Nach Tische bat er mich, ihn in sein Zimmer zu begleiten. Da zeigte er mir die in Bronze topirten Basreliefs an Blücher's Statue. Wahrlich, bas sind schöne, geiftreiche Compositionen! 3ch hatte bei Tische viel Wein getrunken, und war sehr frei im Sprechen; ich außerte, zu Oftern wurde ich auf jeden Fall nach Berlin tommen; denn ich muffe meinen Rietschel seben. ,Das ift recht,' meinte Rauch, , Rietschel wird sich sehr freuen, wenn Sie tommen.' Er sprach viel von Dir, und ich auch, er versicherte mir, daß er Alles thun wurde, um Dein Glud zu begründen; daß er Dich sehr lieb gewonnen habe, 2c.; und ich versicherte ihm, daß Du mein bester, herzliebster Freund warst, daß ich keinen besseren Menschen kenne, daß ich schon Deinetwegen in Berlin bleiben möchte. Das Lette entsuhr mir in ber Begeisterung unwillfürlich. Rauch faßte es gleich auf und meinte: "Das follten Sie thun: Sie batten in Berlin viel zu thun, auf jeben Fall für mich, könnten mit Ihrem Rietschel angenehm leben, und wenn Rietschel nach Italien geht, gingen Sie mit.' Das fuhr mir burch bie Seele! ich meinte, ich wisse noch nicht, ob es sein konne. — Ra, furz, Rauch war äußerst wohlwollend, zutraulich und freundlich gegen mich; er bezeigte mir nochmals seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit, und versprach mir, mich noch einmal zu besuchen. Wie froh bin ich. Ernft, daß biefer Mann nicht falt und unzufrieben von mir geht!"

Diese Unterredung bestimmte Thäter, die Stadt Nürnberg zu verlassen, obwohl — wie er nun in der Folge seiner Ausseichnungen sortsährt — "es mir schwer wurde, denn Nürnberg war mir sehr lieb und werth geworden: theils durch die alten Kunstwerse und Baulichkeiten, welche es enthält, theils aber auch durch die Menschen, welche darin wohnen. Dort gewann ich einen Freund 1), der durch seine gediegenen Ansichten über Kunst sehr deentend auf mich eingewirkt hat; er war es, der mich vor mancherlei Irwegen bewahrte, und mich wie ein Bater leitete. Auch er billigte meinen Entschluß, von Nürnberg wegzugehen und ein bewegteres Leben zu suchen; aber er hätte es lieber gesehen, wenn ich nach München gegangen wäre. Doch konnte er meine Gründe, weshalb

<sup>1)</sup> Der mehr erwähnte Johann Jafob Rirchner.

ich Berlin vorzog, gerade nicht misbilligen. Kurz, ich feierte noch das schöne Dürer-Fest Ostern 1828 mit und wanderte dann nach Berlin, wo ich, nach einigem Aufenthalt in Dresben, im Juni ankam."

Es ift bekannt, daß zu diesem Dürer Feste, der Grundsteinslegung von des großen Künstlers chernem Denkmale zu Nürnberg, von nah und sern Meister, Jünger und Freunde der Kunst herbeisgeströmt waren. Bon München kam Cornelius mit seinen Schülern, es kam Schnorr und mancher Andre. Bon Berlin erschien der Bildner des Denkmales, Rauch, selbst und mit ihm sein Schüler Ernst Rietschel, Thäter's Freund. Ueber dieses Wiederschen äußert sich Rietschel in seinen Erinnerungen: "Es waren unbeschreiblich schöne Tage, die ich in Nürnberg verlebte, in innigstem Berkehr mit Thäter, im Anblick der herrlichen Reichsstadt und ihrer Kunstwerke." Rietschel verließ Nürnberg wieder und bald folgte ihm Thäter nach. Auf einem einzelnen Blatte hat dieser den Abschied von der ihm lieb gewordenen Stadt anziehend geschildert. Ich schalte die wenigen Zeilen hier sogleich ein.

"Mit schwerem herzen wanderte ich von Nürnberg, wo es mir so heimisch geworben, aus, all mein Sab' und Gut in einem Ränzel auf bem Rüden, und nach junger Künstler Art mit langem Haare, bebedt mit einem schwarzen Sammet-Barett, bas ber nächste Wald mit einem beutschen Gichenzweiglein schmuden sollte; ein Ziegenhainer, in dem die Namen aller meiner Freunde, die ich im Bergen treu bewahrte, eingeschnitten, biente mir als Stüte und Waffe; ein schwarzer Schnurr = und Anebelbart, ber mir in Nürnberg gewachsen war, ermuthigte mich, ben möglichen Gefahren ber vorhabenden Fußreise furchtlos entgegenzugeben. Auch einen Reisegefährten hatte ich in der jungen und kleinen Berson des Franz Beesch aus hamburg, ber von Dresden, wo er die Akademie besucht, und wo ich ihn einige Jahre vorher kennen gelernt hatte, nach Nürnberg gekommen war, um bas Dürer-Fest mitzufeiern und nun die Rudreise mit mir gemeinschaftlich machte. So lange ich bie bunkele und boch heitere Silhouette ber lieben, alten Stadt auf blauem himmelsgrunde sehen fonnte, ging es langsam und mehr rudwärts als vorwärts; benn ich kehrte mich immer um, blieb stehen, und sah mir's noch einmal und wieder einmal an, bis ich endlich völlig Abschied nahm und zum Lebewohl mein Barett hoch in die Luft schwenkte.

"Das äußere Bilb war also meinen Augen entschwunden; um so stärker und inniger trat das ganze harmlose Leben, das ich hier gelebt, mit seinem stillen Empfinden und Genießen alter Zeit und ihrer Kunst vor meine Seele, und das Borgefühl einer prosaischen Wirklichkeit, der ich nun mit jedem Schritte näher kam, erfüllte mich mit einer mir noch undekannten Bangigkeit. Schweigend schritt ich neben meinem jungen Freund hin, und erwachte erst aus meinen Träumen, als ich von ihm ausmerksam gemacht wurde, daß da wohl Erlangen vor uns läge."

In Berlin empfing Rietschel seinen Freund. "Thäter kam nach Berlin; — so sagt er in seinen Aufzeichnungen, — mein Glück war unbeschreiblich, den lieben, lang ersehnten und schwer vermißten Freund wieder zu haben, in dessen Rahe mir stets wohl wurde. Wir bezogen eine Stube in der Mittelstraße 1), geräumig genug, um behaglich zu existiren."

Thater's Berhältnisse gestalteten sich jedoch nicht so erfreulich, wie er hoffen mochte, und das Vorurtheil, das er schon nach Berlin mitgebracht hatte, verhinderte ihn, sich dort heimisch zu fühlen. "Aber welch ein Unterschied zwischen Nürnberg und Berlin! — so ruft er aus. — Wie oft dachte ich an die wohlgemeinten Worte meines-Nürnberger Freundes! Wie oft bereute ich es, nicht nach München gegangen zu sein, dessen herrliches Kunstleben mich im vorigen Herbste, wo ich es auf acht Tage besuchte, so sehr entzückte."

Thäter berichtet weiter:

"In Berlin vollendete ich zuerst den Stich des Franckes Monuments zur Zufriedenheit Rauch's. Nun erwartete ich, daß mir Rauch sogleich eine neue Arbeit übergeben würde; denn deshalb war ich ja gekommen. Aber Rauch hatte zu viel zu thun, um daran zu denken, und ich war zu blöde oder zu dumm, um ihn daran zu erinnern; ich blieb also ohne Beschäftigung. Da ich aber doch nicht

<sup>1)</sup> Im Baufe Nr. 3, zwei Treppen boch.

verhungern wollte, mußte ich mich entschließen, allerlei sehr untergeordnete Arbeiten für Buchhändler anzunehmen, mit welchen ich mir wenig Lohn, aber viel Aergernik erwarb: benn ich hatte große Mübe. ben geringen Berdienst einzutreiben. Tropbem, daß ich außerorbentlich burftig lebte, fam ich boch febr in Schulden, ohne zu miffen, wie ich sie jemals tilgen sollte. Das Allerschlimmste für mich war, bag ich fühlte, ich muffe bei folden Arbeiten in ber Runft wieder rucwarts geben; und boch konnte ich keinen Ausweg finden. meine Noth am größten, war Gottes Sulfe am nachsten! - Denn gang unerwartet übertrug mir ber Bebeimerath Beuth für ben Runftverein ben Stich mehrerer Conturen nach ziemlich großen Bil-Sogleich berechnete ich, daß diese Arbeit mir nicht nur so viel einbringe, als ich mabrend ber Dauer berselben zum nothbürftigften Leben brauche; sondern, daß nach Bollendung berfelben mir auch noch fo viel bleibe, um meine Schulden bezahlen und Berlin verlaffen zu Demzufolge beschloß ich nach reiflicher Ueberlegung, in die Schweiz zu bem Rupferftecher Amsler, beffen Arbeiten ich fehr verehrte, zu gehen. Unverzüglich schrieb ich beshalb an Amsler, und bat ibn inständigst, mich als Schüler anzunehmen. Dem Schreiben legte ich Rupferstiche und Zeichnungen von mir bei. Umsler antwortete bald und fehr freundlich, meine Bitte mir gewährend, und ließ mich zugleich wissen, daß er soeben zum Brofessor ber Atademie ju München ernannt worden sei, weshalb ich ihn nicht in der Schweiz, sondern in Munchen finden werbe. - Den Mann, welcher mir jest vorzüglich wichtig war, bort zu wissen, wohin ich mich schon länast sehnte, bas freute mich über alle Magen. — Ohne zu faumen, theilte ich bem Professor Rauch meinen Entschluß, nach München zu geben, mit. Diefer protestirte febr bagegen und brang in mich, in Berlin zu bleiben, ba er gar Manches für mich zu thun habe. Als er aber sah, daß ich von meinem Vorsate nicht abzubringen war, nahm er meinen Borfcblag, seine Arbeiten unter Amsler's Leitung auszuführen, an, und bestimmte vorläufig vier Reliefs von feinem Berliner Blücher = Monumente, welche ich, nach Bollenbung ber Conturen für ben Runstverein, noch zeichnete, und bann reisete ich unverzüglich ab. Nun waren meine fühnsten Bunsche erfüllt! Mit Arbeiten versehen, konnte ich ohne Sorgen die Leitung des verehrten Meisters Amsler genießen, und zwar an dem Orte, wo gerade jett die Kunst so großartig gehandhabt wurde. Gott sei Dank für seine so gnädige Führung!

"Nachdem ich mich einige Wochen in Dresden aufgehalten hatte, wanderte ich über Weimar nach Nürnberg und München, wo ich Anfangs August 1829 ansam. Amsler nahm sich meiner ganz ernstlich an, und da in seiner Schule in der Akademie kein Platz war, so besuchte er mich fast täglich in meiner Wohnung; kurz: er scheute keine Mühe, mir mit Rath und That beizustehen. Diese Leitung Amsler's, sowie der Umgang mit vielen andern tüchtigen Künstlern, gaben meinen Bestrebungen eine bestimmte Richtung, die ich noch heute verfolge.

"Nicht lange sollte ich in biesem regsamen und vielfach bewegten Runftleben verweilen; benn meine arme Mutter, die gang allein in Dresben lebte, fast immer frant und dabei ohne Sulfe mar, munichte sehnlichst, daß ich kommen und bei ihr bleiben möchte, so lange sie noch lebe. So ungern ich auch von München fortging, hielt ich es boch für eine heilige Pflicht, meiner Mutter, die so viel für mich gesorgt und gelitten hatte, die letten Jahre ihres Lebens möglichst zu erleichtern und angenehm zu machen. Deshalb reisete ich also im August 1830 nach Dresben zurud. Dort arbeitete ich fortwährend für den Professor Rauch, der mich noch einmal im Commer 1831 nach München schickte, um einige Theile bes Max = Joseph = Monu = mentes zu zeichnen. Nachbem ich auch biefe Sachen geftochen hatte, mußte ich im Juni 1832 nach Berlin, um andere Sculpturen von Rauch zu zeichnen. Sehr gern ging ich auf einige Wochen von Dresden weg, da turz vorher meine gute Mutter gestorben war; sie hatte noch viel leiben muffen! — Richt lange vor dem Tobe meiner Mutter hatte ich mich mit ber Nichte meines ersten Meisters Seiffert verlobt, und bachte baran, wie meine gute Mutter recht liebevoll gepflegt werden könnte. Doch leiber erlebte fie diese Freude nicht.

"Bal'd, nachdem ich von Berlin nach Oresben zurückgekommen war, feierte ich im August meine Hoch zeit. Manche meiner Bekannten tabelten biesen Schritt, und meinten: ich würde wohl mehr

bes Erwerbes wegen arbeiten mussen, und mithin nicht nach weiterer Ausbildung streben können. Dies betrübte mich sehr, und verbitterte mir fast mein häusliches Glück. Auch muß ich gestehen, daß mich die Rauch'schen Sachen, an benen ich immer fort arbeitete, nach und nach ermübeten.

"Um so lieber war es mir benn, wenn ich inzwischen eine kleine Arbeit für den Runftverein bekam. Obgleich es nicht sehr wichtige Stoffe waren, fo gaben fie mir boch Gelegenheit, diese und jene Behandlung zu versuchen, was mir in Zufunft großen Nugen brachte. Doch ich fah, daß ich in Dresben so recht eigentlich nicht weiter fommen konnte; benn es fehlte bort ganglich an Belegenheit, zu einer größeren Arbeit zu gelangen. So mar es wohl natürlich, daß sich mein Sinn wieder nach München richtete, wozu der Professor Schnorr, dem ich öfter meine Arbeiten zuschickte und ber mir immer fehr freundlich und tröstlich antwortete, nicht wenig beitrug. Ja, er redete mir zu, doch nach München zu kommen. Aber ich mochte und konnte nicht so aufs Ungefähr meine Lage verändern. Als ich ihm bies gang aufrichtig gestand, widerrieth er mir selber, ohne bestimmte Beranlassung Dresben zu verlassen. Nun hatte ich nichts mehr zu hoffen, als allein Gottes Bulfe, die sich ja icon oft wunderbar an mir erwiesen hatte; und darum empfahl ich mich mit fester Zuversicht der sicheren Führung des Allmächtigen. Und wie bald und herrlich bewährte sich biefer Glaube!

"Kaum vierzehn Tage nach jenem letzten Briefe Schnorr's kam wieder einer von ihm, der ganz plötzlich meine trüben Sorgen verscheuchte und mich mit inniger Freude erfüllte. Der Graf Racs zynski, welcher eine Geschichte der neuern deutschen Kunst schrieb, wollte dazu verschiedene Werke der vorzüglichsten Münchener Künstler stechen lassen, und befragte den Prosessor um einen Aupsersstechen. Der gute Schnorr zeigte ihm, was er von meinen Arbeiten hatte, und empfahl mich dem Grafen dringend, welcher auch ohne weiteres diesem Vorschlage beistimmte und mir durch Schnorr seine Arbeit antragen und, falls ich sie annähme, das nöthige Reisegeld ausweisen ließ. Sobald als möglich sollte ich in München sein. Das war wieder Gottes Hand, welche die Sachen so zurecht legte!

"Am 15. October 1834 zog ich mit Frau und Kind in Münschen ein. Aber erst im Februar 1835 konnte ich die Raczynskisschen Arbeiten ansangen, weil der Graf noch keine Wahl unter den vorhandenen Kunstwerken getroffen hatte. Dis dahin arbeitete ich an einer Volksbilderbibel, welche Herr Friedrich Olivier herausgab. Es wird nun genügen, wenn ich ganz kurz die Arbeiten aufzähle, welche ich nach einander und ununterbrochen für den Grafen Raczynski zu Tage förderte.

"Zuerft stach ich nach einem Carton von Schnorr: Chrim. hilbe, bie ben Leichnam Siegfrieb's findet. Dann nach Müde in Duffelborf: Barbaroffa, vor bem fich bie Mailander bemuthigen. Sierauf Raulbach's Sunnenschlacht. Darnach aus bem Belbenfaale ber Glyptothet einen Theil ber Deckengemalbe von Cor-Run die Nacht und die Bargen nach Carftens. Den Beginn ber Runft nach einer aquarellirten Zeichnung von Schinkel. Glaube, Liebe und Soffnung nach einem Carton von Wach in Berlin. Zulett noch einige kleine Sachen. tann sich wohl benten, daß diese Gegenstände geeignet waren, mein Streben nach einer möglichst einfachen und flaren Behandlungsweise im Stich, verbunden mit Sauberfeit und Correctheit, ju forbern. Es war höchst lehrreich und nütlich für mich, daß ich so verschieden ausgeprägte Charaktere wiedergeben mußte; und ich fann, nächst Gott, bem Grafen Raczonski nicht genug banken, bak er mir folch' wichtige Arbeit anvertraute.

"Im April 1840 war ich mit all diesen Arbeiten fertig. Schon vorher beaustragte mich der Leipziger Kunstverein mit dem Stick einer großen Platte nach einer sehr schönen Zeichnung von Kaulsbach, welche unter dem Namen "Sachsenschlacht" bekannt ist. Gott helse mir nun auch diese Arbeit glücklich vollenden, damit die ehrenwerthen Besteller Freude daran haben mögen, und die rechte, wahre Kunst und alles Gute und Schöne mehr und mehr gefördert werde.

"Nun, Gottes Güte und Treue führe und behüte mich ferner." — Diese fromme Hoffnung bes trefflichen Mannes ift ihm erfüllt worden. Sein Lebensgang bewegte sich in aufsteigender Richtung

immer fort und fort. Ehrenvolle Anstellungen und gehaltreiche Arbeiten, häusliches Glück und treue Freundschaften wurden ihm zu Theil; und in edler, sich stets steigernder Dankbarkeit gegen die gütige Borsehung nahm er diese Gaben demuthsvoll hin. Zwar sehlte es ihm auch sernerhin nicht an mancherlei Sorgen und an trüben Zwischenfällen, aber in diesen Prüfungen sah das tief religiöse Gemüth Julius Thäter's auch nur Neußerungen der göttlichen Liebe. Diese Sinnesart und die ganze Gemüthsstimmung des Mannes wird noch deutlicher, als dies schon aus seinen Auszeichnungen über das eigene Leben der Fall war, aus einigen Briesen sprechen, die wir nunmehr mittheilen.

Es war eine ziemlich umftanbliche Aufgabe, diefe Briefe aus ber ganzen mir vorliegenden Menge, welche mehr als 800 Stude umfaßt, auszuwählen. Bunachft treten bie zwischen Thater und Rietschal ausgetauschten Briefe hervor, welche inhaltlich die reichsten und anziehendften ber gangen Sammlung find, ba Thater mit feinem andern seiner Freunde so innig und unauflöslich verbunden war. Diefer Briefwechsel, welcher etwa 150 Stude umfaßt, ift ein Dentmal echter und wahrhaftiger Freundschaft, bas fich beide Männer hier gang unabsichtlich und unbewußt errichteten, indem fie ihre Seele frei und rudhaltelos gegen einander öffneten. Schon aus ben wenigen Proben, die wir geben, wird man diese rührende und bewundrungs= werthe Eigenschaft ertennen, aber je mehr man fich in biefe Briefe vertiefen würde, um so mächtiger wurde man sich selbst zu ihren Berfassern hingezogen fühlen und wünschen mussen, eines ähnlichen, großen Glüdes, wie es ihnen beschieden war, auch theilhaftig sein zu Außer diesem Thater-Rietschel'ichen Briefwechsel besteht die Sammlung aus Briefen, welche Rauch, Cornelius, Ludwig Richter, Sonorr, Sowind, Berrmann, Christian Soudarbt, Befdel, Julius Milbe, Guftav Ronig und einige Undre theils ichrieben, theils empfingen.

Wir beginnen mit einem Briefe, den Thater von Nürnberg aus am 5. November 1827 an Rietschel nach Berlin schrieb, und der also lautet:

## "Herzlich geliebte Seele!

"Dein Tagebuch, von Dresben aus, hat mich theils außerorbentlich gefreut, theils aber auch febr betrübt! — Bielleicht bin ich im Stande, mich recht gegen Dich auszusprechen: ich will's versuchen, geht cs nicht, nun so hoffe ich, bak wir die Sache auf Oftern mündlich werden besprechen können. Du weißt schon, was mir in Deinem Tagebuche Freude gemacht bat, und ich will barüber keine Worte machen. Aber Du weißt nicht, was mich darin betrübt hat; sonst hättest Du Dich nicht so ausgesprochen. Richt etwa, daß Du mir meine Schwäche vorhältst; nein, vielmehr, ich banke Dir von Herzen, bag Du bies thatest, und bitte mir es ferner aus, bas ist Frenndespflicht, und bas wird gute Früchte bringen; wie wohl Du mich nicht gang recht genommen haft, wenn Du es für weichlich hältst, daß ich auf bem Hügel, beim Untergang der Sonne weinte; das waren nur überströmende Gefühle, eine tiefe Rührung, es war ein Gebet, denn ich bachte babei innig an Gott, und fühlte meine Nichtswürdigkeit (versteh' es nicht falich, sondern nimm's, wie ich's sage); vor Gott sind wir alle schwach, und unserer männlichen Würde ist ba nicht zu gebenken. Auch jenes Beinen, als ich ben Engel in Beibesgestalt gesehen hatte, legtest Du falich aus: wenn Du bedacht hättest, daß ich da eben mit Kirchnern nicht einig war, daß ich die ungemein störenden Briefe meiner lieben Mutter eben bekommen hatte, und aus biefen Ursachen gang verstört auf ber Strafe herumging, ohnebies schon gang aufgereigt, mich über Alles gleich heftig alterirte; so würdest Du mich bedauert haben; es war ein Ingrimm über mich selber, und Gott weiß mas! Doch in bicfem letten Falle will ich Dir Recht geben, ich hatte es nicht dabin sollen kommen laffen; aber unfer Berg lauft ja oft mit dem Ropfe bavon, boch icheint's mir, als verdiene bas chen nicht so gar streng gerügt zu werben. Doch, das Alles hat mich nicht betrübt, vielmehr gefreut, ba sich barin Deine Liebe zu mir so recht bewährt hat, und ich weiß ja, daß Du mich zu lieb haft, um nicht Gebuld mit mir zu haben, gelt? — Aber was Du über ben Rirdner fagft, ift burchaus übertrieben. Du fannst nicht begreifen, daß ich mich so geändert habe; wie so geändert? Ernst! weil ich ihm nachgebe? Das haft Du gar nicht bedacht, als Du das schriebst! ich

bächte, es sei löblicher, nachzugeben, wenn man es unbeschabet seiner Grundsätze thun kann, als zu troten, und wenn ich ja gegen Dich ober sonst Jemanden trotig mar, so mußt Du es nicht tadeln, wenn ich mich jetzt geändert habe; ich hoffe noch manche Schwächen, freilich nach und nach, abzulegen. Freilich habe ich mich gegen Dich beklagt über Rirchner's fast unerträglichen Eigenfinn; aber fast stets habe ich ihn still ertragen, und badurch am ersten gedämpft; Du nennst bas weichlich, ich möchte es mannlich nennen, gebulbig Undrer Schwächen zu ertragen, wo es nicht zu ändern ift. Und das läßt sich nicht über bem Zaum abbrechen; Kirchner1) ist etliche und breißig Jahre alt, bat die Welt von einer sehr bosen Seite kennen lernen: er wurde von seinen Eltern gezwungen, den Buchhandel zu lernen, obwohl er von früh an fehr große Liebe zur Runft hatte, und ben größten Widerwillen gegen alles Kaufmannswesen: doch er mußte, und gehorchte seinem Bater; in ben Jahren, wo mancher Rünftler, seiner Reife nabe, fröhlich nach Italien zieht, mußte er noch sieben Jahre mit ber größten Abneigung in Wien als Buchbanblercommis schwiten; er hielt es aber nicht länger aus, ging heimlich ab vom Buchhandel, und saß schon ein halbes Jahr beim Roch, der damals in Wien war, als es sein Bater erft erfuhr; sein Bater untersagte ihm jede Unterstützung, und wollte nichts mehr von ihm wissen. Doch Kirchner arbeitete sich mit der größten Anstrengung burch, mit Mangel und allerlei Uebel fämpfend; er konnte sich aber boch nicht mehr die dem Rünftler nöthigen Vorkenntnisse verschaffen, und arbeitete nur aus seinem Innern heraus; kein Wunder, wenn er nicht ohne Vorurtheile in der Runft ift. Seine Sachen find schön, die er macht, aber in jetiger Zeit werden sie nicht erkannt, weil Alles nur nach der Außenscite beurtheilt wird, und wo äußere Schönheit fehlt, da will man's gar nicht. D, biese Einfalt bes Gemuths, wie sie Rirchner hat,

<sup>1)</sup> Kirchner war nach "Nagler's Künstlerlexison" 1796 zu Nürnberg geboren, und er verstarb ebenbaselbst, wie aus ben Thäter'schen Papieren hervorgeht, im Mai 1837 an ber Schwindsucht. Er lebte so eingezogen, daß Nagler 1839 noch nichts von seinem Tobe wußte, und daß auch das "Runstblatt" keinerlei Nachricht über sein hinscheiben brachte. Er wird noch heute als geistreicher Zeichner und Radirer geschätzt.

glaube ich, haben wenige Künftler! Ja, Berzens-Ernft! glaube meiner ernstlichen Bersicherung: Kirchner ift ein vortrefflicher Mensch, aus feinem Munde geht fein Wort, bas nicht vom Bergen fame, er ift wahrheitsliebend, keusch, fromm, carakterfest; aber kein Frömmler, wie Du glaubst, nichts weniger als bas, er haft alle Bietisten, eben weil sie ihre Frömmigkeit zur Schau tragen. Nein, glaub' Du mir, Ernft, ich bin nun über ein Jahr lang tagtäglich zu ihm gekommen, und habe stets sehr lebhafte Unterredungen mit ihm gehabt, und er ist mir stets als berselbe erschienen, ben ich ben ersten Tag kennen lernte. Aber ich glaube, ich bin selbst schuld, daß Du eine üble Meis nung von ihm bekommen haft, indem ich einige Male nur seine Somächen gerügt, aber feine guten Eigenschaften nicht erwähnt habe, die jene weit übertreffen, und dies thut mir fehr leid, darum fei es biermit berichtigt. Nimm Deine Worte gurud, Die Du über den berglieben Kirchner so breift aussprichst (wer hat Dir nur so einen Begriff von ihm beigebracht? ich boch gewiß nicht!), guter Ernst, Du nennst ihn — bente boch nur, was Du sagst — einen Obscuranten, einen Phantaften!! Pfui! ja wohl, pfui! sage ich, daß Du, mit einer fo iconen Scele, sonft fo liebreich, solche Schmähworte gegen einen Menschen ausstüßt, den Du gar nicht kennst! Du sagft, Bogel batte Rirchnern als einen Frömmler und Phantaften geschildert; gegen wen? gegen Dich ober Georg? ich glaube fast, Georg macht ben Schwätzer aus meinem Tagebuche, und hat Vogeln von meinem Umgange mit Rirchner gesagt; und wenn auch dies nicht, ich habe Bogeln selber einmal geschrieben bavon; Bogeln, der den Kirchner recht gut als einen biedern Kerl fennen wird, verdrießt diese Berbindung, er möchte lieber, ich hockte bei Reindln, da wüßte er doch, daß er mit der Zeit in mir eine recht gute Maschine hatte. D, glaube mir, Ernst, ich versichere Dir's, ich habe seinen feinen Speculationsgeist durch und burch weg; und wenn ich seinem Rathe folgen würde (ich habe ihn wohl verstanden in seinen Briefen), da täme ich in die Dinte . . . folge ich ihm, so bin ich verloren, und folge ich ihm nicht, so habe ich ihn zum Feinde und den fann ich fürchten. Er ist grundfalsch! benn was hatte er doch bei Kirchner zu suchen, als er vor zwei Jahren hier durchreifte, und ben Kirchner besuchte, seine Arbeiten berausstrich,

lobte, und dem ehrlichen Kirchner Liebe und Freundschaft heuchelte, ba er ihn boch schon früher kannte. Als ich bas erste Mal mit Rirchner von Bogeln sprach, so erzählte er mir eben das, und behauptete, er habe es . Vogeln ganz deutlich angemerkt, so schön er auch über die Runst gesprochen habe, daß doch sein Herz nichts davon wüßte. Da habe ich mich beinahe mit Kirchner geftritten, und ihm vorgestellt, wie sehr er da den Bogel verkennt, habe ihm auch nach und nach eine sehr gute Meinung von Bogeln beigebracht, weil ich sie selber noch hatte; aber jest erkenne ich, wie richtig Kirchner bamals gesehen; pfui, das verdrickt mich ungeheuer von Bogeln, aber noch mehr, daß Du es nachsagit; ich weiß gewiß, daß dies Bogel nicht umsonst gesagt hat, wenn er Dir's selber sagte; das sind verflucte Cabalen! die der Teufel holen soll!! Ja ich werde gang bos, wenn ich nur recht baran bente. - Dein Tagebuch ist aber auch biesmal ganz gestopft voll von solchem infamen Zeugs! ba lese ich schon wieder: "Sei um Gotteswillen auf Deiner huth, und gieb Dich Rirchnern nicht hin, ich sag es noch einmal, lag Dich nicht bestechen, ich bitte Dich um Alles, werbe nicht weichlich.' Ist bas nicht gerabe, als wenn ich ein Kind wäre; ober wenn ber Kirchner ber Satan felber ware! Der Taufend! Das ift zu arg! ich fage Dir, wenn Du Deine neuen Freunde in Berlin so genau fennst, wie ich bie meinigen in Nürnberg, da stehst Du fest; ich bezweifle fast, ich wünsche es aber. Nun, überhaupt, es ist mir ganz unbegreiflich, wer Dir eine Schilberung, außer mir, von Kirchner gegeben hat! und wer anders von ihm spricht als ich, der ist eine lügenhafte, höllische Bestie! (ift das auch weichlich gesprochen?) Ja, Kirchner und ich, wir Beide find gleich weit von der Weichlichkeit als von der Frommelei entfernt: es kann Niemand besser luftig sein als wir, wir singen und icherzen, wie's fein Frömmler kann. Und Du mußt ce nicht gleich Frömmelei beißen, wenn man zu Zeiten empfindlicher für gewisse Eindrücke ist Lieber Ernst, ich bin fest überzeugt, daß Du die als gewöhnlich: Welt, besonders die Kunstwelt, recht bald ganz anders ansehen wirst als jest, und wirst erkennen, wie wenig im allgemeinen unsere jezigen Rünftler, bei aller ihrer wissenschaftlichen Bildung, gegen die alten Deutschen und Italiener und Niederländer, die eine gang unvollfom-

mene Theorie hatten, sind, weil jest nur wenige Künstler ben einfältigen, frommen, religiösen Sinn haben, ber einem Fiesole, Wohlgemuth, Dürer, van End, Schorell 2c. so gang eigen war, weil bie lebendigen Bilber im Boltsleben fehlen, weil die Einfachheit ber Sitten verloren gegangen ist. Du wirft es wieder ein Vorurtheil gegen das Neue nennen, das ich von Kirchner angenommen habe; Du irrst Dich aber, lieber Ernst, und wirst Deinen Irrthum einseben, wenn Du nach München kommst, das Gott wolle; Du wirft ben Cornelius, den alten chrwürdigen Cberhard mit großer Ehrfurcht von einem Durer 2c. reben boren; wirst seben, wie sie die Alten studiren, und wenn Du bann kein Vorurtheil gegen bas Alte haft, fo wirst Du auch bies Streben nach ber alten Einfalt kein Vorurtheil Nun, Bergens - Ernst, ich hoffe, daß Du gegen das Neue nennen. von nun an Kirchner Deine Liebe nicht versagen wirst, ba er berselben wohl gar würdiger ist als ich; und liebst Du mich benn nicht trot meiner Schwachheiten? Ja, Du liebst mich, und also auch Rirchner, es tann nicht anders mehr sein, Du warst eine kleine Weile im Irrthum, dem Du nun entnommen bift. Lerne ihn kennen, ben guten Kirchner, ber Dich auch von Herzen lieb hat, weil ich ihm viel Butes von Dir erzählt habe, und noch mehr hatte erzählen können. Ja, Du lernst ihn tennen, Du tommst ja nach München, und also auch nach Nürnberg. . . . .

"Horch, den 15. December ist Dein Geburtstag; da habe ich dem Kirchner und Schraudolph einen Punsch versprochen; ich werde auch die in Oresden daran erinnern, daß sie auch Punsch trinken, ist's nicht anders, so auch auf meine Kosten; Abends Punst acht Uhr stoßen wir hier, und die in Oresden auf Deine Gesundheit und Dein langes, langes Leben an; thue Du Punkt acht Uhr mit Deinen Freunden in Berlin das Gleiche, hörst Ou? — Leb wohl, Ou herrliche Seele! Gott sei stets mit Dir, und gebe Dir seinen Segen; dies ist der herzinnige Wunsch Deines Dir ewig treuen Freundes

Bur Erläuterung bes folgenben, ebenfalls an Rietichel gerichteten Briefes möchten ein paar turze Bemerkungen am Orte fein. Man weiß, daß es in bem sonst so glänzenben Münchener Kunftleben

mit der Bildhauerei nicht recht vorwärts gehen wollte. König Ludwig hatte immer gehofft, Thorwaldsen dorthin zu ziehen, und er hatte ihm wiederholt, ganz besonders im Anfange der dreißiger Jahre, bestimmte Anträge gemacht, unter ausdrücklicher Hervorhebung, daß "die Bildhauertunst in München leider gänzlich darniederliege"). Thorwaldsen kam nicht. Man sah sich nach einem andern Meister um, und ließ unter Andern zu Ende des Jahres 1834 eine Aufsorderung an Rietschel in Oresden gelangen. 9) Nietschel theilte die Neuigkeit sogleich seinem Freunde Thäter mit, der sich ja zu München befand und die dortigen Verhältnisse beurtheilen konnte. Darauf schrieb ihm Thäter solgenden Brief:

## "München, ben 17. Januar 1835.

"Gruß Dich Gott, mein auter treuer Rietschel! Dein Brief, ben mir Herr Reigner überbrachte, hat mich, wie Du Dir wohl denken fannst, nicht wenig überrascht, und noch weiß ich nicht, was ich bazu sagen soll! Auf jeden Fall preise und rühme ich die Weisheit und Gnade Gottes, bie so gar wunderbar über uns waltet, und beren Sand wir von Zeit zu Zeit so sichtbarlich spuren. Du willst aber von mir hören, was ich von der an Dich ergangenen Einladung balte. Da muß ich Dir gang aufrichtig gestehen, daß ich diese Frage schwerlich zu Deiner Zufriedenheit beantworten tann; benn es fehlt mir gang an fold' icharf prufendem Berftande. Es ift febr ichwer für mich, ben Wunsch, Dich wieder zu haben, auszuschließen, und nur talt abzumägen, mas das Bessere sei, ob Du hier oder bort seift. Deine Bedenken find nicht alle zu widersprechen; nur bas tabele ich an Dir, daß Du Deinen alten Fehler, bas Mißtrauen an Dir selber, noch gar nicht ablegen willst. Du hast doch mahrlich schon Dir selber und Andern hinlänglich und überzeugend bewiesen, daß Du Deiner Sache Meister bist. Außerbem solltest Du icon um Gotteswillen nicht so verzagt auf Andere seben, als wenn Du nicht neben ihnen würdest bestehen konnen; Du solltest Dich ein wenig an die

<sup>1) 3.</sup> M. Thiele, Thormalbien's Leben. Deutsche Ausgabe. Leipzig 1852/6. Bb. II. S. 238,

<sup>2)</sup> A. Oppermann, Ernft Rietichel. Leipzig 1863. S. 182.

vergangene Zeit erinnern, und bebenten, wie Gott alle Deine Schritte gesegnet, und Alles, was Du gethan, mit immer herrlicherem Erfolg gefront hat. Und gerade jett, wo seine Führung aufs neue so sichtbar ift, wolltest Du ihm, bem guten, alten Gott, nicht vertrauen? -Deine Berbindlichkeiten für Dresden find allerdings gegründet; aber Du mußt auch bedenken, mas in Zukunft aus Dir wird. Bang gut, wenn Dir's auch nicht an Arbeiten fehlen wird, sie mogen von Dresben ober wo anders herkommen; das bezweifle ich so wenig wie Du: aber Du wirst in Dresben immer allein stehen, immer ber Einzige sein; Du wirft am Ende benfelben Weg geben, wie viele andere Rünftler bort; wirst Dich balb sicher bunken, weil Du ju ruhig und ungestört, nur von Dir selber gesehen und beurtheilet das stehest und arbeitest. Bier aber gilt's anders: hier hört bie Anregung zum Fortstreben so leicht nicht auf; Du haft Rräfte; Du hast viel Gaben von Gott erhalten; im Rampfe werben sie sich nur herrlicher Es ist mahr, Schwanthaler ist ein eminentes Benie; aber er fann nicht Alles allein thun; seine Werkstatt wird bald zu einer Statuen- und Reliefsfabrit werben, ober ist es icon: benn er thut bereits nicht Anderes als stiggiren, entwerfen, und eine Masse von Leuten mit der Ausführung abheten. Arbeite und benke Du immerhin langsam; Du wirst so gut wie Jener Deine Anerkennung finden. Ober glaubst Du, der König wird es nicht zu schäten wissen? er hat ja jett Niemanden, als Schwanthaler. Uebrigens weiß ich, daß ber König sehr auf eine schöne gebiegene Ausführung halt, wenn sonst nur noch was bahinter ist. Du sagft: wie, wenn ber König fturbe? - und bentst nicht baran, bag Schwanthaler auch sterblich ift? Ne, liebster Freund, das alles sind Gründe, die Deiner nicht gang würdig sind. Bebenke Du nur, wie Du in Dresben stehst, mas Dich verpflichtet, dort zu bleiben. Findest Du, daß es unrecht und undantbar mare, wegzugehen; nun so bleib, das versteht sich ohnehin bei Dir von selber; Du fannst nie anders, als recht handeln. aber so gestellt, daß Du fein Unrecht thätest, wenn Du weggingest: bann tomm getroft hierher, und fürchte Niemanden, vertraue aber auch Niemandem als Gott! Nur auf Ihn, den Allmächtigen, sete Deine hoffnung, und sie wird gewiß nicht zu Schanden werben.

"Nun aber habe ich lange genug verftändig gesprochen, ich fann nicht langer meine Freude über die Möglichkeit Deines Sierseins verbergen! Täglich fast gehe ich um den Mar-Plat herum, die Sonnenstraße hinaus, und sehe alle Häuser an, ob sie hübsch wohnlich für Dich find, und ob wir vielleicht auch mit brinnen wohnen könnten. Fast glaube ich, der liebe himmel will uns gern beisammen haben: und weinn bas ist, ba kann ich nur getrost immer einen Fiacre bestellen, der mich und meine liebe Thilbe Dir und Deiner viellieben Frau bis Unterbruck entgegenfahrt. Das elende schmutige Bosthaus zu Unterbruck tame mir bann vor wie ber Borhof zum Paradiese und ich wurde benselben Schluß machen wie einst (erinnerst Du Dich noch) ein Zimmergesell im Bockfeller: wann's hier schon so ift, wie muß es erst im Paradiesel sein? — Ja, ja, ja! wir konnen uns wirklich ein Paradies ichaffen und leben wie im himmel, wenn wir uns nur wahrhaft lieben! wenn wir mit allen Menschen Friede halten! Das ift hier fehr im Auge zu halten, benn es find hier zu verschiedenartige Geister. Liebt man an ihnen nur das Gute, und läßt ihre Kehler und Schwächen unberührt, da wird es nie zu einer Reibung kommen. Und solche Reibungen sind hier sehr häufig und geben viel Anlag zu Intriquen. Der ärgfte Ränkespinner ber Art ift ber Raulbach, ber hat jett einen solchen Saupthat gestiftet, daß es ein wahrer Scandal ist! Aber er ist bafür icon berb gezüchtigt. und hat eine feine Lehre vernommen, die von oben heruntergekommen ift. Bei der Vertheilung der Arbeiten des neuen Residenzflügels ift er gang leer ausgegangen, anstatt bag er, hatte er sich vernünftiger betragen, und nicht zu viel auf Rlenze's Freundschaft gerechnet, ben Haupttheil der ganzen Arbeit bekommen haben würde.

"Mit der größten Erwartung sehe ich einer bestimmteren Nachricht über diese Deine Angelegenheit entgegen; ich habe dabei ein sestes Bertrauen zu Gott, daß Er Dich regieren, Deine Beschlüsse leiten wird; daß Er Dich behüte vor Menschenwitz, der nur daß seine sucht, und dafür Seinen Willen kund und klar werden lasse, und Dir zur Erfüllung desselben Muth und Kraft und Seinen Geist gebe!

"Biele herzliche Gruße von mir und meiner Thilbe Deiner viels lieben Frau. Es ift boch etwas Rührenbes, ja herzergreifenbes! um

bie Liebe ber Frauen. An der Stelle meiner Thilbe hätte ich mich längst schon und stark nach Oresden zurückgesehnt; aber sie, die nie aus dem väterlichen Hause gekommen, befindet sich hier wohl, weil sie sieht, daß ich mich in dem hiesigen Kunsttreiben glücklich fühle! sie freut sich höchstens, wenn sie daran denkt, Oresden einmal besuchen zu können. — Nun, lebe wohl, herzlieber Ernst! Dir und den Deinen wünscht Alles Gute Dein treuer Julius Thäter."

Rietschel entschloß sich, nicht dem Münchener Ruse zu folgen. Er blieb in Dresden, hoffend, hier auch fernerhin eine gedeihliche Wirksamkeit entfalten zu können. Und er that gut daran. Die herrslichen Kunstwerke, die dasclbst aus seiner Werkstatt, und später, nachs dem der trefsliche Meister aus diesem Leben hinweg genommen war, aus den Werkstätten seiner Schüler hervorgingen und noch hervorgehen, bezeugen dies.

Thater arbeitete in München, wie er uns felbst erzählt bat, fleißig und ruhig weiter, bis zum Jahre 1841, wo eine Lehrstelle an ber Zeichenschule zu Weimar ihm angeboten und von ihm angenommen worden war. Dort befreundete er sich eng und treu mit Preller und mit Christian Schuchbardt, und dort lernte er die daselbst befindlichen flassischen Werke von Carftens fennen, von benen er sogleich bie icone und figurenreiche "Ginichiffung bes Megapenthes" in Rupfer stach. Die Niederlassung in Weimar bauerte jedoch nicht lange, ba Thater schon im Jahre 1843 als Zeichenlehrer an die Atademie zu Dresben berufen wurde. hier, in feiner Baterftadt, wo alte und neue Freunde, vor allen fein getreuer Ernft Rietschel ihn umgaben, wohnte er bis Ende des Jahres 1849, wo er wiederum nach München übersiedelte. In die Dresdner Zeit fallen biejenigen Arbeiten, in benen Thater fünftlerisch und tunftgeschichtlich seinen Sobepunit erreichte: bie Stiche nach ben Cornelius'ichen Entwürfen gu ben Malereien für bie Ronigsgruft in Berlin, und nach beffelben Meifters Rarton ber "apotalpptischen Reiter". Thäter, wie wir noch wortlich mittheilen werben, wenig Werth auf Lob ober Tabel ber Welt legte, im Bergleich zu ber Anerkennung

von Seiten bes Meisters, nach bem er gestochen, so möge hier ber Brief von Cornelius folgen, in welchem ber große Künstler ihm seine Befriedigung über die Stiche nach den "Entwürfen" aussspricht, und ihm zugleich die Uebersendung des Kartons der "Reiter" ankündigt. Cornelius schreibt:

"Berlin, 25. Sant. 1848." (Rach bem Bofffempel: Februar).

"Wie sehr bin ich Ihnen, mein verehrter Freund, zu Dank verpflichtet, daß Sie diese Entwürse zum Camposanto mit eben so viel Geist und Empfindung als rechtem Verständniß in Ihre Kunst übergetragen haben; zumal da diese Arbeit für den Kupferstecher nicht das Lohnende als eine ausgeführte Arbeit hat; wenn Sie aber in der Befriedigung des Erfinders einige Genugthuung sinden, so können Sie derselben im höchsten Grade versichert sein.

"Sie werben bemfelben am Schlusse noch einige kleine Bunfche zu gute halten, beren Gewährung ihm noch am Berzen liegt. — Es find nämlich manche Stellen und einzelne Röpfe und Theile allzu gart und unfräftig, ohne daß es durch Entfernung ober sonst etwas motivirt ist, 3. B. der Christustopf und die der Apostel bei dem Gichtbrüchigen, ebenso die Pharisaer; ber obere Theil des kranken Maddens und ihrer Mutter bei Betrus, ber Ropf und rechte Arm bes Engels beim Cornelius und fein eigener, auch könnte fein hinterhaupt um ein haar vergrößert werben zc. Den Carton werben Sie in wenig Tagen erhalten, die Größe, in welcher Sie ihn zu stechen gebenken, ift gang nach meinem Buniche. Es ware mir lieb, wenn Sie ben Carton im Monat August entbehren könnten, es foll bann in Coln während bes großen Dombau-Jubilaums eine Auswahl meiner Cartons ausgestellt und ber Ertrag für ben Bau verwandt werben; Sie sehen, es ift eine große Runft- und National-Angelegenbeit, die mir ungemein am Herzen liegt, biefer Carton barf nicht fehlen, er spricht am meiften an, bie Roften werben erstattet; schreiben Sie bald barüber etwas Günstiges Ihrem Freund

B. Cornelius."

Der Stich ber "apokalpptischen Reiter" fiel zunächst nicht gang so vollendet aus, wie man gehofft hatte: wohl, daß die Unruhen bes

Jahres 48 die zur künstlerischen Arbeit unentbehrliche Ruhe des Gemüthes etwas gestört hatten. Thäter unterwarf die Platte später einer Ueberarbeitung, durch welche dieselbe noch vielsach verbessert und vervollkommnet wurde. Einen Abdruck dieser verbesserten Platte hatte Cornelius in einem seiner Zimmer unter Glas und Rahmen hängen, worin wohl der deutlichste Beweiß erkannt werden dürste, wie sehr zusrieden der Meister auch mit dieser Arbeit war.

Wir schließen hier nun einen Brief eines andern bedeutenden Malers an, nach welchem Thäter ebenfalls manche Platte gestochen hat, mit dem er jedoch in viel näherem persönlichen Verhältnisse stand als mit Cornelius. Es ist Moriz von Schwind. Bon Schwind liegen 31 Briefe vor, welche sich über den Zeitraum von 1832 bis 1855 erstrecken und die das vertraute Verhältnis beider Künstler bezeugen, welche aber leider mit einem Mißklang abschließen, auf den wir noch zurücksommen müssen. Um jenes Verhältnis darzulegen, habe ich einen Brief aus dem Jahre 1848 gewählt, ohne damit demsselben gerade einen unbedingten Vorzug vor den übrigen einräumen zu wollen. Er dürste aber in mehr als einer Hinsicht anziehend und belehrend sein, und namentlich auch das lebhafte, entschiedene und zum Wize geneigte Naturell Schwind's treffend widerspiegeln. Dieser, zu München im Inni 1848 nach Oresden geschriebene Brief sautet:

"Liebster Freund Thäter. Sobald stelle ich kein Bild wieder aus, wenn die Leute gleich Monate herumgehen lassen, bis es an Ort und Stelle kommt. Wegen des Firnissens schmeichelte ich mir bisher, ich würde an Peter und Paul 1) nach Berlin reisen können, um Cornelius zu gratuliren, und bei dieser Gelegenheit nach Oresden kommen und noch ein paar Striche an dem Bilde machen. Wer mag aber jetzt reisen und vollends in einen so verrückten Ort wie Berlin! Also immerhin den Or. 2) herunter und Firnis hinauf. Freund Richter bin ich für seine Theilnahme an dieser spasigen Arbeit sehr dankbar. Man wird einmal einsehen, daß es setziger Zeit keine

<sup>1)</sup> Peter und Paul, ber 29. Juni, war ber Namenstag von Cornelius.

<sup>2)</sup> Co ftebt's im Originale.

Kleinigkeit ist, an den deutschen Elementen festzuhalten. Ich wollte nur, es wäre mehr Talent und Trieb unter den jungen Leuten, so könnte man eher hoffen, daß die Sache fortgeführt und zu Shren gebracht wird, denn unser einer ist zu alt und hat zu viel Zeit mit Unsinn verlieren müssen, um etwas Schlagendes leisten zu können. Den heillosen Berwirrungen der Zeit bin ich noch in so fern dankbar, als sie Einen ganz auf sich selbst verweisen. Nur das Allersinnerlichste giebt jetzt ein Gleichgewicht gegen den Taumel, der sich aller Köpfe demächtigt hat. Ich hoffe, die hiesige Bürgerschaft hat den Willen, Ruhe zu halten, die Käuste hat sie jedenfalls dazu — und so mag man wenigstens ohne Sorge vor dem Aeußersten der nächsten Zukunft entgegengehen. Zu Hause und ganz heimlich arbeite ich an dem Grafen Gleichen mit seinen beiden Frauen, ein Bild nicht so groß als die Musikanten, aber mit größeren Figuren. —

"Rannst Du mir vielleicht etwas verschaffen über die Gegend bei Gotha, den Contur des Thüringer Waldes? oder etwas dergleichen? Ich möchte gern Alles recht getreulich machen. Die Charattere sind diesmal anderer Ratur als das Lumpengesindel, das zur Hochzeit zieht, aber nobler. Ich hoffe, meine Freunde werden zu-Jedenfalls hoffe ich, dem dummen Geschwätz ein Ende frieden fein. zu machen, daß ich von Farbe nichts verstehe — woran mir nie etwas gelegen war. Denn von meinen Beurtheilern ist nichts Brauchbares zu lernen, was aber meine Freunde oft mag in Berlegenheit gebracht haben. Auf die Abdrücke freue ich mich sehr. Wie hast Du Dich arrangirt wegen etwaigen weitern Bertaufs? Bei mir find alle Beftellungen abgefagt, hatte ich bie Fliegenden Blätter nicht, hatte ich nichts zu verdienen. Der Gehalt ist vor der Sand besteuert. nachstens wird er verringert. Es wird hubsche Zustande geben, und feine Aussicht auf irgend etwas Bernünftiges. Was macht benn Rietichel? Hänel? 3ch habe einen kleinen Sachsen in meiner Schule, ber mir viel Freude macht: Moosborf, früher bei Benbemann, Saft Du ihn vielleicht gefannt? Krüger und Langer grußen schönstens. fertigen Abdrude haben mir fehr viel Freude gemacht. ihnen ichonftens, und munichte nur, die Zeiten waren fo, bag man auf einigen Bertauf rechnen könnte. Man follte glauben, Starte, Treue und Weisheit müßten ungeheuer gesucht sein, auch Reichthum und Friede wären gefragt, aber Alles flau —! wo soll das hin.

"Gesund ist Gott sei Dank Alles bei mir. Das kleine Madel wird alle Tage liebenswürdiger. In Deinem Zimmer — o schöne Zeiten! wohnt meine Schwiegermutter. Mosthof wohnt am Eck der Barer- und Carlsstraße, mit einer schönen jungen Frau verheirathet. Bor ein Paar Tagen kam er von der Hochzeitsreise zurück. In den Studenvoll 1), überhaupt ins Wirthshaus gehe ich gar nicht mehr, ich kann das politische Geschwäh nicht aushalten. So wollen wir denn suchen, das wilde Heer über uns wegziehen zu lassen, und uns an der Arbeit freuen, da auf Geld oder Anerkennung nicht zu rechnen ist. Ich werde nach und nach in den Besitz einer hübschen Gallerie gelangen. Der König wird schon wieder einmal zu Dir kommen und wird dann das Bild gestrnißt sehen. Empsiehl uns Deiner Frau, grüße alle Freunde und schreib bald wieder Deinem alten

Schwind."

Wie schon bemerkt, verließ Thäter mit dem Ablaufe bes Jahres 1849 Dresden und siedelte wieder nach München über. Dort mar nämlich durch den Tod Amsler's die Professur für Rupferftecherfunft an ber Atabemie erledigt worden, und König Darimilian II. hatte dieselbe unterm 13. December 1849 unserm Thater mit einem Einkommen von 1250 Gulben, 2 Scheffeln Weizen und 5 Scheffeln Korn verlieben. Diese Ernennung war gegen ben Willen Raulbach's, bes Directors ber Atabemie, erfolgt, und aus biefem Umftande erwuchsen für Thäter unmittelbar und mittelbar mancherlei Unannehmlichkeiten, so unter andern auch bas Zerwürfniß mit Schwind, bas wir schon kurz erwähnten und auf bas wir auch noch zurücktommen muffen. Derjenige Runftler aber, beffen Aussichten und Bunfche burch Thäter's Berufung am empfindlichsten berührt wurden, weil ihm von Raulbach dieselbe Stelle zugedacht mar, Beinrich Merz, trat dem Neuankommenden mit würdiger Offenheit und neidloser Liebenswürdigkeit entgegen, so daß zwischen beiben Männern alsbald bas frühere freundschaftliche Verhältnif auflebte, bas benn auch stets

<sup>1)</sup> Gin bamale bei ben Künftlern fehr beliebtes Bierhaus in München.

andauerte und das Thäter in seinen Briefen oft und mit herzlicher Freude erwähnte. Wir lassen hier nun zunächst ein Schreiben Thäter's folgen, das er kurze Zeit nach seiner Ankunft in München an Rietschel schrieb, das seine dortigen persönlichen Beziehungen schilbert, und dann zu einer Geldangelegenheit übergeht, aus deren Behandlung die ganze strenge Gewissenhaftigkeit Thäter's spricht.

"München, ben 17. Januar 1850.

"Grüß Dich Gott, herzlieber, theurer Freund! Die Trennung von Dir und den andern lieben Freunden sowohl, als auch das Geschiedensein von Frau und Kindern läft mich noch nicht vollständig zum behaglichen Genuf meiner hiefigen fehr vortheilhaften und in Beziehung auf die mir gestellte Aufgabe fehr erfreulichen Stellung gelangen; ich benke mehr als je an alles Das, was wir mit einander burchlebt haben, mas ich in Deinem Sause für schöne Stunden verlebt habe. In den letten Jahren war unfer Zusammentreffen sparsamer, und mir am liebsten, wenn ich Dich Freitags und Sonnabends in Deinem Atelier besuchen konnte; ja, ich kann versichern, daß mir gerade biefer Umstand mein Amt in ber Akademie wesentlich erleichterte. Wenn ich mit Unluft baran bachte, zwei Tage von einer Arbeit weggeben zu muffen, so freuete ich mich barauf, bag ich baburch Gelegenheit fand, etwas mehr als gewöhnlich mit Dir und wohl auch einigen andern Freunden zu verkehren. Nun, das ist urplötlich anders geworben; ich bin mit einem Male in eine ganz andere Umgebung gekommen, unter ber sich auch manch' lieber alter Freund befindet. Aber ich bin nicht mehr in bem Alter, wo man eine solche Beränderung mit Leichtigkeit erträgt, und meine hiefigen Freunde muß ich gewissermaßen von neuem gewinnen, ba Zeit und Umftanbe ihre und meine Anschauungsweise ber Dinge in ber Welt, je nach ben verschiedenen Erlebnissen eines Jeden, wenigstens icheinbar geandert haben; ich zweifle nicht, daß ich mit Ginigen wieder gang ausammenwachsen werde, und fange schon jest an, hie und da mich zu er-So habe ich auch schon einen neuen Freund gefunden, ben ich von ganzem Bergen verehre und liebe, und ber fich in gleicher Liebe mit mir verbrüdert hat, nämlich Schlotthauer, ein Mann, ber burch und burch liebenswürdig ist; ber nicht nur seiner Dentweise nach ein Chrift ift, sondern ein recht praktischer Christ, die Liebe felber ift. Dit biefem vertebre ich fleißig; ebenso mit Ronig, ben ich täglich lieber geminne. Mera ift eine gute treue Seele, beffen freundschaftliche Gefinnung zu mir bieselbe geblieben ift, trot meines ihm unerwarteten Dazwischentretens bei seiner von Kaulbach begunftigten Bewerbung um bie von mir eingenommene Stelle. seiner Familie verbringe ich manch' freundlichen Abend. witigen Raisonneur Schwind sehe ich fast täglich in ber Atademie, feltener in feinem Saufe, wo ich mich regelmäßig ertälte, weil man bort wenig einzuheizen liebt. Schwind verträgt fich nur mit Leuten, die sich nicht mit ihm messen können, die kein eigenes Urtheil haben, und ihm unbedingt beipflichten. Daber kommt es, daß er jest auch nicht eine einzige Seele hat, die mit ihm umgeht, Schaller ausgenommen, der ihn aber so abgöttisch verehrt, daß es ihm - wie mir öfter geschienen bat - selber lästig wird. Wie lange er mich ertragen wird, will ich seben, ich liebe und ehre ihn von Grund des Bergens. und es ist mir in ber Seele leib, einen so außerordentlich reich ausgestatteten Menschen blos etlicher Ungezogenheiten wegen mit aller Welt zerfallen zu sehen. Es vergeht tein Tag, wo er nicht einen schlagenden Wit gebart, und ich wunschte, mein Gebachtniß fonnte alle diese oft hochst ergötlichen Spiten behalten. Schorn's großes Bilb, , die Sunbfluth', bas Ginen allerbings in Berlegenheit bringt, wenn man davor fteht, hat Schwind fehr pfiffig ein eigentliches Urtheil vermieden, und fich fehr bezeichnend für bies Runstwerk so ausgedrückt: "Mich freut's nur, daß all' das Lumpengefindel versauft!' - Schaller ist ber alte wunderliche Raug, ber Einem manden Spaß, ich möchte fagen, belehrenden Spaß macht. Er ift so überzeugt von seiner untrüglichen Beisheit, bak er sich nicht scheut, das verrückteste Zeug auszusprechen, das oft mit schallendem Gelächter erwidert wird. Als Shemann steht er unter bem Bantoffel. Bor seiner Hochzeit hat er gründlich nachgewicsen, daß sein erstes Rind ein Mäbel sein mußte; der arme Kerl hat bis jest noch gar feins. Seine Frau erzählt ganz wohlgefällig in ihrer Unschuld, daß der König Ludwig sie einmal auf der Strafe angeredet und gefragt habe, ob ihr Mann, Schaller, recht fleißig meißelt? — Doch einstweilen genug von dergleichen. Das nächstemal will ich dir erzählen, wie ich mein Amt treibe, und was sich davon hoffen läßt.

"Jest will ich nur noch eine Angelegenheit erwähnen, die mich mit Sorgen erfüllt, nämlich die Rückzahlung Deines Darlehns von 175 Thalern. Dieselbe mare, wie ich früher beschlossen und versprochen hatte, punktlich erfolgt bei Bollendung meiner Cornelius'ichen Blatte. Daß dies nicht möglich war, erlaube mir Dir nachzuweisen: ich habe 18 Monate an dieser Platte gearbeitet. Während biefer Zeit habe ich von Wigand 700 Thir. bezogen; davon habe ich für die Arbeit selber an Localkosten, Transport des Cartons, Rupferplatte, Druckerei, Reisekosten (zweimal nach Berlin) 2c. 113 Thir. 5 Gr. 8 Bf. an Auslagen verausgabt. Bon den übrigen 586 Thlr. 24 Gr. 2 Pf. hätte ich natürlich nicht so lange bestehen können, wenn ich nicht von der letten vorhergehenden Arbeit etwas übrig gehabt, und bazu noch ben Gehalt von ber Akademie bezogen hätte. Doch die außerorbentlichen Ausgaben, die mir mein Sohn veranlagte, hatte ich auch da noch nicht bestreiten konnen, wenn Du mir nicht mit obiger Summe freundschaftlichst geholfen hättest, wofür ich Dir ichon oft im Herzen gedankt habe. Wäre nun meine Versetzung nach München nicht erfolgt, so batte ich Dir im Monat Februar v. 3. meine Schuld abtragen können. Ende October erhielt ich von Wigand bie Reftzahlung von

300 Thir.

Digitized by Google

74 Thir. 5 Gr. 8 Pf. = 129 fl. 48 fr.

Es bleiben also von obigen 659 Glb. 10 Kr. nur 171 Glb. 31 Kr. übrig, von benen ber Haushalt pro Monat October bestritten wurde, und meine hiesigen Bedürsnisse vom 7. November bis 19. December v. J. Sei nicht bös, herzlieber Freund, wenn ich Dich durch biese offene Darlegung überzeuge, daß es nicht möglich war, meine Schulben an Dich abzutragen. Aber es wird — ich muß es Dir auserichtig sagen — auch in der nächsten Zeit nicht möglich sein, weil ich kaum weiß, wie ich es machen soll, um die mir bevorstehenden Ausgaben zu erschwingen; doch ich hosse zu Gott, es wird sich machen; ich habe am 19. December meinen ersten Gehalt bezogen (86 Glb. 42 Kr.), den ich für den Monat November eingebüst habe. . . . . .

"Ich habe wieder einmal nach meiner alten Gewohnheit lang und breit über meine sieben Sachen mit Dir gesprochen: aber biesmal glaubte ich bir es besonders schuldig zu fein, damit Du nicht glaubst. ich betrachte meine Schuld leichtsinnig. Doch etwas muß ich noch beifügen: Du mußt mir die Berechnung ber Interessen, Die Dein Rapital, auf andere Weise angelegt, Dir getragen hätte, versprechen, bie ich bann mit bem Rapital abtrage. Glaube ja nicht, bag ich bann etwa des Dankes vergesse, den ich Dir in so reichem Mage nicht nur für biefe, sondern auch für so vielfache Aushülfe aus allerlei Bedrängnissen, schulbe, ich fühle es tief, baß Du von allen meiner Freunde berjenige bift, ber immer bereitwillig mar, mir zu belfen, mich zu ftüten, meine Rlagen gebuldig und nicht umsonft anzuhören, die alte Freundesliebe immer thätlich zu erweisen. Wenn ich an Dich gebenke — und das ift wahrlich nicht selten ber Fall — so geschieht es zugleich in dankbarer Liebe. Mun, ich hoffe, mit Gottes Bulfe Dir von nun an Freude zu machen; benn es wird Dich gewiß, wie keinen Andern, freuen, wenn ich zu Ehren komme, wenn Gott meinen Haushalt segnet, und meiner Hande Werk forbert. Sind

wir auch jetzt räumlich getrennt; unsere Herzen werben in alter Liebe beisammen bleiben; Gott Lob und Dank für diese innige Ueberszeugung! . . . . .

"Nun, du lieber, alter Herzensfreund, halte mir meine Schmiererei zu Gute; ich sehe erst jetzt, daß ich recht viel gesalbadert habe. Ein andermal besser. Jetzt behüte dich Gott und segne deine Arbeiten, und gebe dir ein fröhliches Herz dazu und Ruhe und Frieden allerwege. Und behalte lieb deinen getreuen Freund

Julius Thäter."

Einen sehr ernsten und tiefen Inhalt führt uns ber nächste, ebenfalls an Rietschel gerichtete Brief vor. Thater blidt auf sein Leben nachdenkend zurud, und knüpft baran einen Aufruf an Rietschel, sich im Glauben immer mehr und mehr zu stärken. Mancher möchte vielleicht geneigt sein, in diesem burchaus religiösen Grundcharafter von Thäter's ganzem geistigen Leben und Weben Frömmelei und Pietismus zu erblicken, allein er wurde damit offenbar einer irrigen Unficht sich hingeben. Die Religiosität Thäter's ist eine völlig gesunde, bescheidene und demüthige, obwohl sie von großer innerer Kraft ift und sich bemgemäß gern und oft äußert. Mit bem Augenverdrehen eines pharifäischen Muderthums hat dieselbe gerade ebensoviel zu thun wie mit dem Hohnlächeln eines Geist entkleideten Materialismus. Thater ift im echt biblischen Sinne Luther's ein Chrift, ber mit bem Evangelium steht und fällt. In unsern religiös und firchlich bewegten Tagen, wo die Parteien feindlich gegen einander stehen, und die Anschauungen auch manches redlich Strebenden gahrend auf- und abschwanken, wird eine solche ruhige und feste Erscheinung, glaube ich, um so mehr gewürdigt werden muffen, und man wird diesem Standpunkte, obwohl er ben erweiterten Ansichten ber neueren Zeit gegenüber etwas Ausschließliches an sich hat, doch eine herzliche und aufrichtige Achtung nicht versagen können. Und so moge benn nun ber Brief folgen:

"München, ben 11. August 1851.

"Grüß Dich Gott, herzlieber, alter Freund Rietschel! In der Jugend strebt man vorwärts, um etwas zu erreichen; die Zeit dehnt Riegel, Kunftgesch. Borträge 20.

und stredt sich unendlich lang, als ob das Ersehnte nie herbei kommen tonne. Ift nun das Mannesalter, und mit ihm die Erfüllung unserer Jugendwünsche (so weit sie überhaupt erfüllbar sind), das Ziel unseres jugendlichen Strebens erreicht: bann scheint uns die Zeit viel zu turz, um einen befriedigenden Gebrauch von den angewiesenen Mitteln zu machen, und ich kann mir jett benken: je größer bas Feld ift, bessen Anbau uns anvertraut wurde, besto rascher scheint uns die Zeit zu eilen. Wenn nun das Alter kommen wird, in welchem man wegen Mangel an physischen Kräften nichts mehr schaffen kann, als sciner Seclen Seligkeit: wird es der Jugend in der Kraft des Strebens gleichen? nur, daß wir dann erkannt haben, wie alles Wissen und Können hier nut Stückwerk ist, und barum nach bem Unverwelklichen und Ewigen unsere Bande ausstrecken, und die Zeit wird uns wieder lang, unendlich lang sich zu streden scheinen, bis wir aus unserer dunklen, unvollkommenen Erkenntnig jum hellen Schauen gelangen werden. (1. Korinther 5, 1-10.)

"Mit Freuden denke ich oft unserer Jugendzeit, obwohl sie besonders für mich — reich war an Mangel äußerlicher Jugendfreuden, reich an mancherlei Noth und Beschwerben. Die Liebe zum einmal gewählten Lebensziel, das Suchen und Forschen nach dem Rechten und Wahren, das hinübergreift über alle Zeit, konnte weder Noth noch Armuth hindern. Du warst zu Deinem edlen Wollen von Gott mit besonderen geistigen Gaben ausgestattet; da ging die Entwidelung rasch vorwärts. Bei mir hat der Herr meine Treue angesehen, und mich durch allerlei Prüfungen nur langsam zu einem bescheibenen Plätlein geführt, damit ich ferner demüthig meine Armuth erkenne, und nur von Seiner Gnade annehme, was ich aus eigenen Rräften nicht erringen konnte. So bin ich jum arbeitenden Manne geworden. Erft hat der Herr im Kleinen meine Treue geprüft, und mich am Kleinen geübt; das fühle ich genau durch alle meine Lebenswege durch. Er hat mir Höheres anvertraut, viel, sehr viel! ich könnte es nicht bewältigen. Der Plat, auf dem ich stehe, bietet mir bequeme Gelegenheit, wenn ich nach menschlicher Klugheit handeln wollte, mich äußerlich zu bereichern, und oft ist die Bersuchung dazu groß. Bor ben Menschen mare es leicht zu rechtfertigen; por Gott

aber, der in das Berborgene siehet, gewiß nicht! ich will Dem treu sein und dienen, der Treue halt ewiglich. In diesem Sinne vollbringe ich täglich das mir übertragene Tagewerk; ich bin von früh bis Abends in meiner Schule thätig, und lasse keinen einzigen Schritt ber mir anvertraueten Schüler unbeachtet; ich lehre, marne, trofte und helfe, wo es nothig ift, zu jeder Stunde; und der Berr fegnet mein Thun mit Gedeihen, und giebt mir viel Freude. wird dadurch meine eigne Arbeit oft sehr versäumt, und zieht sich länger hinaus; das Einkommen darum sehr geschmälert. liebe Gott hat mir immer genau so viel gegeben, als ich zu einem mäßigen Leben bedarf. Aber ich habe Schulden; wie diese bezahlen? Auch da habe ich den Herrn zum Bürgen. Es ist oft vorgekommen in meinem Leben, daß ein plötlicher Bedarf, der burch die laufenden Einnahmen nicht zu beden gewesen wäre, burch eine imerwartete Einnahme fast genau aufs haar gebedt wurde. Und so wird ber herr meine Schulden lösen, so gewiß, als Er treu und wahrhaftig Hat Er doch auch unsere viel größere Schuldenlast getilgt durch sein bitteres Leiden und Sterben; wie sollte er uns nicht aus aller Noth erretten, so wir anders Glauben haben?

"Ia, Herzens-Ernst, Du, meine erste Liebe in meiner Jugend; Du hast vielleicht diese Kraft des Glaubens noch nicht im vollen Maße ersahren. Geh' hin zu Christo, und rühre nur seines Kleides Saum mit sestem Glauben an, und es wird eine Kraft von Ihm ausgehen und Dir geholsen werden sicherlich aus aller Noth. (Lucas 8, 43—48.)

"Diesen Herbst hoffte ich Dich zu sehen; doch es kann nicht sein! Aber ich bin dennoch früh und Abends bei Dir, und zwar mit instrünstigem Gebete, daß Dich der Herr genesen lasse an Leib und Seele, Dich zum Frieden, inneren seligen Frieden schon hier gelangen lasse, alle den lieben Deinen zur Freude, und vielen Menschen, darunter auch mir, zum Segen noch lange erhalte. Ja, das gebe Gott nach Seiner unendlichen Gnade! So grüßt Dich von Grund des Herzens Dein alter, getreuer

Könnte Jemand noch darüber irgend ein Bedenken hegen, ob biese Sprache, diese Gedanken, wie sie in diesem und so vielen andern

Digitized by Google

Briefen Thater's erscheinen, auch wirklich und thatsächlich auf einer so echten, reinen und wahrhaftigen Gesinnung beruhen: der würde aus einigen der noch mitzutheilenden Briefe und namentlich aus dem hier sogleich solgenden sich überzeugen müssen. Dieser nächste Brief ist von Rietschel an Thäter gerichtet; er ist die Antwort auf die Glückwünsche, die dieser dem Freunde zu dessen Geburtstag (dem 15. Dezember) gesandt hatte, und er enthält dann die erwidernden Glückwünsche Rietschel's zu Thater's Geburtstag, der auf den 7. Januar siel. Man höre Rietschel zu Thäter und über ihn reden:

"Dresben, ben 5. Januar 1853.

"Mein innigstgeliebter Freund! Tief gerührt hat mich Dein, aus Deinem treuen Gemüth kommender Gruß zu meinem Geburtstage; ich habe Dich umarmt und ans Herz gedrückt, als meinen nicht nur ältesten, sondern als meinen besten, treu bewährtesten Freund, und habe wieder einen Blick gethan in Deine liebe fromme Seele, die aus allerhand schweren Prüsungen geläutert hervorgegangen ist, daß sie sest in Glück und Freude, in Noth und Entbehrung, in Liebe und Freundschaft, wie es nicht oft gesunden wird. Ich bin glücklich, Dich meinen Freund im schönsten, eigentlichsten Sinne des Worts nennen zu dürsen, und ich weiß, daß auch Du mich so nennst, und nennen kannst.

"Benn Du mich jetzt mehr beobachten könntest, würdest Du sinden, daß ich in mir ruhiger geworden. Zwar sehlt mir jener schöne Gleichmuth, der Dich in aller Noth sesssischen ließ, gegründet auf ein unwandelbar sestes Bertrauen auf Gottes Liebe und Gnade. Es können mir noch leicht trübe Wölkchen diese Sonne verdecken, die doch immer wieder hervortritt und hell leuchtet, aber es ist nicht mehr jene Sorge und Qual, hinter welcher ein stiller Hochmuth und Ehrgeiz stecken; das ist freilich nicht mein Berdienst, das ich mir errungen. Mir ist so viel geworden, was ich nicht zu hoffen gewagt, was zu erstreben mir zu kühn geschienen hätte, und das hat mich demüthig gemacht. Ja ich glaube, daß ich demüthig bin. Ich sühle mich so weit entsernt, meinen Bestrebungen, Kämpsen und Ringen das Geringste diese Ersolges zuzuschreiben. Denn weit Talentvollere

erreichten nicht die Hälfte, was mir bei meinen mäßigen Gaben geworden ist. Ich arbeite jetzt mit Ruhe und ber Freude, welche die Kunst geben soll.

"Dieser Brief nimmt einen Gang, ben ich gern mit Dir gehen möchte, ich möchte, ich könnte mit Dir Vieles austauschen, aber ber nächste Zweck wäre verloren, ich spräche dann ja zunächst nur von mir. Und warum schreib' ich? Dir zu banken, Dir die gleichen Wünsche zu Deinem Geburtstage ans Herz zu legen. Mein Thäter, mein lieber, lieber Freund, kann ich auch für die Wärme meiner Wünsche nicht das Wort sinden, so sind sie aber doch so warm, wie Dein Werth und meine Liebe zu dir fordern, und das ist ja viel.

"Auch Dir hat Gott viel gegeben an Segen in Dir, im Haus, im Beruf. Es ist Dir schwerer in mancher Zeit geworden als mir und Andern, desto mehr ist an den Bestand zu glauben, zu hoffen. Wer freut sich nicht, wenn es Dir gut geht, wer liebte Dich nicht, wer Dich kennt. Ja, Gott wolle Dir Bestand geben an dem, was Du hast, und Dich und Deine Familie, und das Werk Deiner Hande segnen. Ein dankbarer und demüthiger Sohn wirst Du Ihm bleiben.

"Weine Frau, die Dich herzlich lieb gewonnen, theilt meine Wünsche für Dich und grüßt Dich und mit mir Deine liebe treffliche Frau und Kinder aufs freundschaftlichste. Erhalte mir Deine Liebe, wie die meine so frisch ist als ehemals. Grüße mir auch den lieben Freund König und Schwind. Ich hätte Ersterem auf seinen treffslichen Brief gern wieder geantwortet, aber, aber — man schreibt eben nicht mehr so oft als sonst.

"Es gabe so Manches zu besprechen und zu berichten, doch es bleibe heut, ich werbe doch durch meine Arbeit mehr mit München in Berkehr kommen.

"Daß Bogel abgetreten und sich hat pensioniren lassen, weißt Du wohl, Hänel wird Gehalt und Stelle übernehmen! ein Gewinn, daß er bleibt.

"Leb' wohl, Geliebter, meine Freundschaft bleibt unwandelbar, ich gehöre Dir ganz. Dein E. Rietschel."

In jenem Briefe vom 11. August 1851 sprach Thater von seiner Schule und seinen Arbeiten. Seine Lehrthätigkeit an der Akademie war von Erfolg begleitet, aber die Arbeiten bieser Jahre treten hinter die Leistungen der Dregdner Zeit gurud, gum Theil aus dem von Thater felbst angegebenen Grunde, daß fein Lebramt ihn zu sehr in Anspruch nahm, zum Theil beshalb, weil er eben feine Cornelius'ichen Zeichnungen als Vorlage hatte. Neben ben Stichen nach Schwind, wovon wir fogleich reben werben, möchten bie Arbeiten nach Schnorr wohl hauptfächlich zu nennen sein. Thäter hat nach Schnorr in der Reihe der Jahre und auch in iener Beit, die wir jett betrachten, verschiedene Arbeiten geliefert, und mit bem Meister über dieselben einen umfangreichen Briefwechsel, ber etwa 160 Stude umfaßt, geführt. Dieser Briefwechsel ist allerdings burchaus freundschaftlicher Natur, aber er ist boch seinem Inhalte nach im wesentlichen geschäftlicher Art, indem er sich auf den Stich ber verschiedenen Platten bezieht. Ich habe zur Mittheilung an dieser Stelle einen Brief Schnorr's ausgewählt, ber sowohl biesen Charakter bes ganzen Briefwechsels andeuten, wie auch zugleich jene große Bereitwilligkeit und breite Gefälligkeit barlegen wird, die Schnorr in allen amtlichen und geschäftlichen Angelegenheiten eigen war, die ihm manche Freude, aber auch viel Last zuführte, und die, wie ich in biesen Blättern (S. 210/11) icon sagte, auch manchem Unbescheibenen bie Gelegenheit bot, die Zeit des vielbeschäftigten Mannes zu mißbrauchen. Diese, auf wahrer Herzensgüte beruhende Freundlichkeit spricht auch aus diesem Briefe:

## "Theuerster Freund!

"Die Rifte mit den gewünschten zwei Cartons, darstellend: ben Tod des Kaisers Friedrich Barbarossa und die Schlacht des Rudolph von Habsburg gegen Ottokar, ist gestern von hier gegangen, und wird wenig später als dieser Brief in München anlangen.

"Ich habe die Kiste an Dich und als Abgabeort an die Atademie adressiren lassen. Es bedürfte vielleicht von Deiner Seite einer Bemerkung, damit diese Kiste nicht mit den Ausstellungssachen verswechselt wird.

"Die Kiste ist eine von meinen alten und Du wirst nach Jahr und Tag, wenn die Stiche fertig sind, mir die Cartons in derselben Kiste wieder zurücksenden. Es fällt demnach nur die Auslage für Transport und Emballage auf den Antheil der Akademie.

"Ich habe mich in ber Sache nachlässig gegen Dich benommen. Du haft alle Ursache, mich zu schelten, und ich werde mich nicht beklagen, wenn Du reichlichen Tabel über mich ausschüttest. entsetliche Ueberhäufung mit Arbeiten und Geschäften aller Art. Unwohlsein, und die Furcht, ben einen gewünschten Carton, die Schlacht, aus vier großen Kisten, die eine Unzahl von Cartontheilen enthalten, heraussuchen zu muffen, veranlagten ein beständiges Sinausschieben ber Erfüllung meines Dir gegebenen Bersprechens; und ber lettere Umstand, das Heraussuchen, hinderte mich auch, den gütigen Borschlag bes herrn Commiffar Betich, bas Geschäft zu besorgen, annehmen zu Die Sache ift jest beforgt und leichter gegangen, als ich bachte, weil ich bas Gesuchte gleich in ber ersten Rifte zu finden so gludlich war, so daß ich nicht einmal die Genugthuung habe, mir sagen zu können, daß ich ein Opfer gebracht habe und Du keinen milbernden Grund gur Beurtheilung meines Benehmens finden fannft. So schilt nur zu, aber verzeihe mir und zweifle im übrigen nicht an ber Aufrichtigkeit meiner Freundschaft gegen Dich.

"Unter allen Umständen sehe ich es als einen Gewinn an, daß diese Compositionen gestochen werden. Freuen würde es mich, wenn sie nach demselben Maßstab und in derselben Weise wie die von Dir gestochenen Blätter gestochen würden; doch hast Du hierin vollsommen freie Hand. Wie auf den früher Dir übergebenen und wieder an mich zurückgegangenen Cartons wirst Du die Angabe der Maße (bahr. Fuß) auf diesen Cartons aufsinden können und ich habe durchaus nichts dagegen, wenn die Linien mit Rohle wieder aufgefrischt werden. Da die Cartons sehr gut sixirt sind, kann man diese Linien dann leicht wieder durch Brod entsernen. Im Vertrauen gesagt, ist einige Aussicht vorhanden, daß diese sämmtlichen historischen Cartons in den jetzigen Gallerieräumen, wenn das historischen Kusens in den jetzigen Gallerieräumen, wenn das historischen Museum (Küstkammer) darin aufgenommen wird, bleibend aufgestellt und durch Ankauf erworden werden. Die Summe, die ich erhalte, wird nicht

sehr bedeutend sein; ich werde mich aber glücklich schätzen, diese Werke einer so schönen Sammlung einverleibt und passend aufgestellt zu sehen, um so mehr, als bei der Uebereilung der Aussührung in den Kaisersälen, zum Theil auf noch nasse Mauern, die Cartons bald eine größere Bedeutung erlangen könnten als die Malereien. Daß wieder ein Paar von den Compositionen gestochen werden, kann der Erfüllung meiner Wänsche und Hoffnungen nur förderlich sein.

"Auf eine Beantwortung dieses Briefes, mein guter Thäter, rechne ich nicht; nur mag der junge Petsch durch seinen Vater mir die Ankunft der Cartons gelegentlich anzeigen lassen.

"Barfus hat mir die Ankunft der Zeichnung zur Kreuzigung pünktlichst angemeldet. Ich entbiete ihm einen schönen Gruß und wünsche herzlich einen recht guten Fortgang seines Unternehmens.

"Rietschel hat die Freude gehabt, daß seine Frau ihm ein gesundes Töchterchen geboren hat. Mit seiner Gesundheit geht es recht gut, und so ist er denn auch heiter und glücklich. Wir sind Nachbarn und nicht nur wir Männer, sondern auch die Familien, sind innig befreundet.

"Unsere Gallerie hat in zwölf spanischen Gemälden, welche aus dem Nachlasse des Königs Ludwig Philipp von Frankreich durch Gruner erstanden worden sind, einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Ich hoffe, Gruner wird über kurz oder lang ganz zu uns nach Oresben kommen. Jetzt sahen wir ihn, da er die Bilder selbst brachte, einige Tage unter uns.

"Tausend Grüße an die Deinen und an die Freunde. Gestern besuchte uns H. Heß mit Frau und Sohn, von Karlsbad kommend. Unveränderlich in treuer Freundschaft der Deine

"Dresben, ben 8. Juli 1853.

J. Schnorr."

Die Arbeiten nach Schwind führten nun im Jahre 1855, wie gesagt, zu einem Zerwürfniß, das in dem gesammten Thäter'schen Briefwechsel dieses und des folgenden Jahres besprochen wird. Ich halte es für angemessen, dies Zerwürfniß und dessen Folgen hier urstundlich darzustellen, nicht nur weil Thäter und mit diesem auch Rietschel im schönsten Lichte dabei erscheinen, sondern auch weil dass

selbe eine der Shattenseiten des an Glanz so reichen Münchener Kunstlebens bloslegt und in voller Wahrheit zeichnet. In dieser Hinsicht darf dasselbe als ein charakteristischer Beitrag zur neueren Kunstgeschichte angesehen werden; und da es der Geschichte als Wissenschaft nur auf Wahrheit ankommen kann, so wird der Leser begreislich sinden, wie ich die Bedenken ablehnen mußte, die sich mir aus Rückssicht auf die Berson von Schwind, den ich selbst kannte und ausrichtig schätze, ausdrängten. Er weilt nicht mehr unter uns. Dem Borrechte der Todten, daß man sie so zurückhaltend und milde als möglich beurtheile, steht aber die Pflicht der Wahrheit gegenüber. Indem ich nun die nachstehenden Briefe mittheile, enthalte ich mich jedoch all' und jeden Urtheiles; mögen die Urkunden selber zeugen, und mag dereinst die Geschichte selbst das Urtheil sprechen.

Wünchen berufen worden. Thäter gegen den Willen Kaulbach's nach München berufen worden. Thäter hatte den Ruf angenommen, obwohl Kaulbach ihn vorher persönlich gewarnt hatte, "in welch' unsangenehme und unhaltbare Stellung er gerathen würde, falls es ihm gegen seinen (Kaulbach's) Willen gelingen sollte, die Professur zu erhalten". Thäter glaubte naturgemäß einen sicheren Küchalt an seinem alten Freunde und nunmehrigen Kollegen Schwind zu haben; und in der That war dies auch mehrere Jahre hindurch der Fall. Über da "versöhnte sich Kaulbach freiwillig mit seinem ärgsten Feinde und Thäter's bestem Freunde, mit Schwind", und hieraus erwuchsen für Thäter viele und schwere Unannehmlichkeiten. Der nachfolgende an Rietschel gerichtete Brief stellt den Berlauf der Sache dar.

"München, ben 12. July 1855.

"Gruß Dich Gott, herzlieber, alter Freund!

"Das Gedränge der Arbeit, Geschäfte und Sorgen hat mich noch nicht Muße sinden lassen, Deinen höchst erquicklichen Brief — denn was erquickt wohl mehr, als solche Liebe? — vom 29. April zu erwidern, und mich noch etwas näher über meine Befürchtungen einem so treuen, theilnehmenden Freund, wie Du mir bist, gegenüber auszusprechen. Da kommt Dein Brief vom 7. d. der durchaus eine Antwort erheischt, und da handelt sich's nicht mehr um Muße,

sondern es muß Zeit dazu genommen werden, denn es handelt sich um die Rechtsertigung einer meiner Handlungen vor einem ehrenhaften wackeren Freunde, ja, vor allen meinen lieben Freunden. Aber ich will's möglichst kurz fassen.

"Seit Schwind sich mit Raulbach versöhnt hat, anderte sich allmälig sein Benchmen gegen mich. Er pflegte vorher Jahr aus Jahr ein fast täglich Bormittags zu mir zu kommen, und 1/4 ober 1/2 Stunde lang je nach Laune zu scherzen ober zu murren; da gab es oft zu lachen, oft zu beruhigen. Sein lebendiges, witiges, treffendes Urtheil über das Treiben Anderer oder in Kunftsachen insbesondere enthielt immer irgend eine verwendbare Wahrheit, wenn man bie Bitterfeit und Scharfe, mit ber es oft geschah, in Abaug brachte. Und so war mir sein Rommen immer erfreulich, wenn mich's auch oft über Gebühr von meiner Arbeit abhielt; benn es erfrischte mich gar manchmal. Rein Wunder also, wenn mir sein allmäliges Weghleiben — ben letten Monat vor seiner Reise nach Gisenach ist er fast gar nicht mehr gekommen — bemerklich wurde. Andrerseits pflegte ich ebenfalls fast täglich Mittags vor dem Nachhausegeben in fein Atelier einzukehren, und ihn 1/4 Stundchen arbeiten zu feben. Die Art und Weise, wie bei ihm ober unter seiner Sand die Gedanken Geftalt gewannen, hatte für mich immer etwas Bezauberndes; aber vorzugsweise war es lehrreich für mich in jeder Beziehung. War ich einmal abgehalten, zu ihm hineinzugeben, oder wohl gar zwei Tage hinter einander nicht bei ihm, da bekam ich Borwürfe. Berhältniß zwischen uns war für mich ein sehr angenehmes, um so angenehmer, als die übrigen collegialen Zustände mehr ober minder bas Gegentheil boten. Aber auch mein Kommen schien ihm lästig zu werden, was nach und nach immer fühlbarer wurde. Die Fragen: was willst Du? Willst Du was? oder bringst was? machten's deutlich genug, daß ich ihn ftorte. Gewöhnlich sprach er bann in einem entschuldigendem Tone von seiner Berföhnung mit Kaulbach und meinte etwa: , Nun, jest fann ich boch in der Sitzung mit dem Director reben, 2c.' Ober er zeigte fich fo verbrießlich und ärgerlich, schimpfte und brummte über Diefen und Jenen; furz, ich glaubte zu bemerken, daß ihn meine Gegenwart genirte; er mußte, wenn er nur

einigermaßen daran dachte, was er Jahre lang lebles und Häßeliches über Kaulbach gesagt hatte, sich schämen vor mir; das war's. Es ging früher so weit, daß er solchen von seinen Freunden, die mit ihren Frauen in seinem Hause ein= und ausgingen, aber auch manchmal in Kaulbach's Haus tamen, sein Haus zu betreten untersagte, da er nicht mit Leuten umgehen könne, die mit jenem Hause verkehrten.

"Den Stich ber sieben Elisabeth-Cartons hatte ich für Wigand um 350 Thaler übernommen; gewiß ein billiger Preis! Aber Schwind wollte 300 Thaler für bas Stichrecht haben; und Wigand wurde bei einer ftarferen Forberung von meiner Seite bie ganze Sache unterlassen haben: und so that ich in Schwind's, wie meinem eigenen Interesse biese bescheibene Forberung. bem Schwind 250 Thaler; Schwind ging barauf ein unter ber Bedingung, daß er diese Summe sogleich erhielte. Er bekam sie auch unverzüglich, und hatte also seinen Lohn in der Tasche, mahrend ich die Arbeit noch nicht angefangen hatte. Doch dies streng unter uns! ich mußte bas sagen, weil es zur Sache gehört. — Am 4. December v. 3. fing ich mit bem Stich biefer Cartons an, und Ende May sollten sämmtliche Platten fertig fein. Jede einzelne Platte mußte sofort nach ihrer Bollendung abgeliefert werden, damit immer gedruckt werben konnte, und die völlige Erscheinung des Ganzen nicht verspätet wurde; eine gang praftische Anordnung Wigand's. Mit Gottes Sulfe habe ich meine Berbindlichkeiten gegen Wigand punktlich eingehalten, ohne irgendwie mein Amt ober meine Schüler darüber zu vernachlässigen und zu versäumen; aber ich habe auch oft mit äußerster Anstrengung gearbeitet. Bon jeder Platte (bie letten zwei ausgenommen, weil Schwind schon fort war) habe ich dem Schwind die Probebrude gebracht, um feine Meinung barüber ju hören. Einige Male hat er nur gang turg in seiner verdrießlichen Laune geäußert, ich solle es nicht gar so fein machen, ich erkannte seine Meinung recht gut, und habe berselben auch in ben folgenden zu genügen gesucht, so weit es möglich war. Ein einziges Mal hat er durch einen Strich von einem Kopf und Krone etwas abgenommen; ein ander Mal ein Faltenauge berichtiget: aber sonst hat er

nie etwas corrigirt, ober auch nur im Minbesten getabelt an Form oder Ausbruck 2c. Ja, einige Mal hat er sich ganz besonders zufrieden und fehr erfreut gezeigt: einmal in Gegenwart Lachner's. Dazu muß ich bemerken, daß er in diesen Fällen nach meinem Gefühle nicht mehr Ursache hatte zu loben, als in den andern. Denn die andern Blätter waren — ober sind eigentlich nicht anders. Wer bie Cartons gesehen hat, wird wissen, daß sie sehr flüchtig mit Rohle gezeichnet sind. Wenn solche Sachen von andrer Hand nun in Rupferstich übersetzt werben, so - bente ich - tann es nur bantbar aufgenommen werben, wenn bei forgfältiger Erhaltung ber Eigenthumlichkeiten bes Meisters, bei möglichst treuer Wiedergabe bes Ausbrudes und ber Formen im Ginzelnen, wie ber Wirfung im Gangen burch eine gewisse Sauberkeit ber Arbeit bie Begenstände burchgebilbeter erscheinen, mas ja schon burch ben kleineren Magstab zum Theil berbeigeführt wird. Alle - und es waren zum Theil urtheilsfähige Rünftler — welche biese Sachen bei mir, während ich noch baran arbeitete, gesehen, freueten sich über die Behandlung berselben, und behaupteten, ich habe sie weit mehr ausgeführt; bei genauerem Bergleich aber fanden sie, daß ich durchaus nichts hinzugethan ober weggelassen, und wo ich etwas gemilbert hatte, war es im Sinne Schwind's geschehen. Und ich gestehe, daß ich erwartete, dieses Berbienft nach Bollenbung bes Werkes anerkannt zu seben.

"Nun weiter! Am 28. April waren die Freunde Schwind's im Ott'schen Weinhaus Abends beisammen, um Schwind's Abschied zu seiern. Er war bei dieser Gelegenheit sehr heiter und voller Wig. Kurz, bevor wir auseinander gingen, ermahnte er mich noch, daß ich bald sertig werden und ihm die letzten Cartons, welche ich noch behalten mußte, womöglich noch vor Ende May schieden solle. Auch sprach er noch gegen König, der neben mir saß, seine Freude aus, daß sein Aschen röde! nun von mir gestochen werde. Darauf habe ich ihn nicht wiedergesehen. — Am Morgen des 29. May hatte ich eben Schwind's Cartons eingepackt, und wollte nur noch einige Zeilen an Schwind schreiben, als ich einen Brief von ihm erhielt, ber in einem so wegwerfenden und verletzenden Tone geschrieben war, daß ich ganz entrüstet sosort darauf antwortete, und allerdings in

sehr entschiedener Weise folch' unwürdige Behandlung zurudwies. Leider habe ich — um die Sendung der Cartons nicht zu verzögern von meinem Briefe keine Abschrift genommen, und auch, nachdem ich ben Brief Schwind's mit mir mehrere Tage herumgetragen, und öfter gelesen, mich immer auf's Neue alterirt, ihn plöplich vernichtet, um nichts bergleichen zu bewahren; sonst würde ich Dir eine Abschrift von Beiden schicken. Doch ber Hauptinhalt war eben bie aangliche Werthlofigkeit meiner Arbeit (ber "Elisabeth") und namentlich eines ber Blätter, welches er hier mit besonderer Zufriedenheit beurtheilt hatte. Er ftütt fich babei auf die Beiftimmung Richter's und giebt mir noch gute Lehren für bie Zukunft, aber in einem so infamen Tone, daß es gewiß nicht unerklärlich erscheinen kann, wenn ich bergleichen in gebührender Beise ablehnte. Er hatte hier Gelegenheit genug, mich zu corrigiren, er wußte, daß bie Platten meift ichon abgeliefert, zum Theil gedruckt waren; wozu nun diese ganze Spistel? Much fann ich mir nicht benten, daß mein alter Richter in folch' ein Urtheil mit eingestimmt habe! - Wigand, bem ich bavon schrieb, und ber doch auch dabei war, wußte nichts davon. Dem Wigand habe ich mich freiwillig erboten, jede Retouche, welche Schwind etwa noch belieben und correct angeben würde, vorausgesett, daß sie nicht von den Cartons abweiche, anzubringen. Der wollte aber da= von nichts wissen. — Daß ich bem Schwind berb geantwortet habe, versteht sich von selber, wenn man ihn, seinen Uebermuth, seine nie zu befriedigende Sitelfeit zc. kennt; milbe Worte wären unnüt gemefen, und ich mußte mich in Hinsicht auf die nun vorzunehmende Arbeit, sowie auf meine Stellung überhaupt für die Zufunft vor folder Behandlung verwahren. — Noch muß ich ausdrücklich erwähnen, daß ich in meiner Erwiderung nicht gesagt habe, er solle mich nicht tadeln oder überhaupt nichts zu meiner Arbeit sagen; sondern nur folch' Urtheil in solch' nichtswürdigem Tone ausgesprochen, habe ich von mir gewiesen, und ich glaube mit Recht.

"Darauf erhielt ich am 19. Juni einen noch stärkeren Brief, worin Schwind in der gröblichsten Form, die er finden konnte, von dem Nachlaß meiner künstlerischen Kraft spricht, der so bemerkbar sei, daß, wenn ich nicht vorhabe, mit bedeutender Bescheidenheit an's Zu-

sammennehmen zu benken, es im Interesse ber guten Sache sehr zu wünschen wäre, ich bliebe von der "Aschendrödel" davon. Er habe die Berpflichtung dazu, mir das zu sagen, denn er sei sür mich, starken Zweiseln gegenüber vor den Riß getreten 2c. 2c. Er werde sorgen, daß ein Andrer nachschauen komme, und werde sich das letzte Urtheil vorbehalten. Hiergegen habe ich blos eine Berwahrung in ganz entschiedener Weise, jedoch ruhig, ausgesprochen, daß — da ich einmal durch Contract zur Bearbeitung des Aschendrödel verpflichtet sei — in keiner Weise ein Anderer außer ihm mir etwas in diese Arbeit zu reden habe. Er habe das Recht und sogar die Pflicht, diese Arbeit zu beaufsichtigen 2c., seinem Rathe würde ich solgen, sossen er im vorliegenden Werke begründet ist und in einer Weise aussesprochen werde, welche die mir gebührende Achtung nicht verletzt. Das übrige herzlose und rohe Geschreibsel bedürfe keinerlei Erwiderung, als höchstens der vollständigsten Berachtung.

"So bis hierher, Du lieber Freund; jest benke Dir meine ansgenehme Lage! Drei Jahre lang unter solchen Umständen an einer so wichtigen Arbeit zu sitzen. Im Amte, entweder mit ausgesprochenen Feinden oder ganz meinungslosen Leuten zu thun zu haben! Aber der Herr wird auch da durchhelsen! ich din wieder fröhlich in der sesten Zuversicht auf Gottes Gnade und Treue! — Er, der Herr, sei auch mit. Dir und alle den lieden Deinigen! Dies der herzlichste Wunsch und Gruß Deines alten

"Du kannst nach Belieben Gebrauch machen von Dem, was ich Dir hier erzählte. Grüße die Freunde von Deinem Thäter."

Die beiden zuletzt erwähnten Schreiben liegen mir vor, das Schwind'sche vom 16. Juni im Original und das Thäter'sche vom 20. Juni im Entwurse. Schwind schrieb:

"Wartburg, 16. Juni 1855.

## "Lieber Freund!

"Gott sei Dank habe ich eiligeres zu thun, als mich einer so angenehmen Correspondenz zu widmen. Wenn Du einen so charmanten Standpunkt beliebst, so hab ich Dir nur zu sagen, daß wer immer

meine Sachen sticht, sich gefallen laffen muß, daß ich brein rebe, und daß ich es thun werde, ohne daß sich jemand unterstehen darf, mir von Anmagungen zu reben, ober zu verlangen, daß ich es von unten hinauf thue. Zudem habe ich die Ehre zu versichern, daß man's den 7 Platten ftark ansieht, daß Du so viel Jahre nichts rechtes unter ber Sand gehabt haft, daß da nicht mit ein paar Strichen geholfen ift, sondern daß der Nachlaß darin so bemerklich ift, daß wenn Du nicht vorhaft, mit bedeutender Bescheibenheit ans Zusammennehmen zu benken, es im Interesse ber guten Sache fehr zu wünschen wäre, Du bliebest von der Aschenbrödel davon. Bor der Hand sage ich bas Dir, und habe Recht und Verpflichtung bazu, benn ich bin für Dich, ftarken Zweifeln gegenüber vor den Rif getreten, solltest Du aber Lust haben, gestützt auf den Contract, den ich Dir verschafft habe, in dem angeschlagenen Ton fortzufahren, so sag ich's weiter und werde forgen, daß ein anderer nachschauen kommt und mir ein lettes Urtheil vorbehalten. Wenn Du's von Deinen Freunden nicht M. v. Schwind." hören kannst, hör Du's von andern.

### Hierauf antwortete Thäter:

"Leider kann ich Deinem Wunsche, "von der Aschendrödel davon zu bleiben" nicht Genüge leisten, denn ich bin durch Contract — wie Du selber weist, — gebunden. Und da nun einmal der Constract rechtskräftig besteht, so werde ich ihn auch als Mann mit Gottes Hülfe gewissenhaft zu erfüllen wissen, trotz allen Widersachern und Hindernissen. Du hast das Recht und sogar die Pflicht, diese Arbeit bezüglich der Zeichnung, Ausdruck und Haltung zu überwachen; darin werde ich mich von Dir corrigiren lassen und Deinen Wünschen mit allem Fleiße getreu nachzusommen suchen, sosen diese nicht über Dein eigenes Original hinauszehen oder von demselben abweichen, und in einer Weise ausgesprochen werden, welche die mir gedührende Achtung nicht verletzt. Ein Andrer außer Dir hat mir in diese Arbeit nichts einzureden.

"Dein übriges, herzloses und robes Geschreibsel bedarf keinerlei Erwiderung, als höchstens ber ber vollständigsten Berachtung.

"München, ben 20. Juny 1855.

Julius Thäter."

Nachdem der lange Brief an Rietschel vom 12. Juli fort war, hat Thäter unzweiselhaft der Sache fortwährend weiter nachgedacht; benn bereits am 16. Juli schrieb er von Neuem an Rietschel und gerade dieser Brief zeigt ihn ganz in seiner Demuth und Treue. Er schrieb:

## "Berglieber Freund Rietschel!

"Du liefest vielleicht in biesem Augenblide meinen langen und - wie ich fürchte, benn ich habe ihn nicht wieder burchgelesen verworrenen Bericht über meine Händel mit Schwind. Wollte Gott, ich hätte Dir Befferes zu berichten gehabt! Ja, wollte Gott, ich bätte die Macht, es besser zu gestalten! Schwind hat ohne alle Ursache mich schwer verlett, ich möchte sagen: mit Füßen gestoßen; das konnte ich nicht bulben, und habe mich also nach Menschenart gewehrt. Er hat etwa brei Wochen später — also nicht in ber Aufregung über meine Antwort, sondern mit voller Besonnenheit — mir vollends ben Garaus gemacht. Darauf habe ich ruhig geantwortet; konnte aber meine Berachtung der Robbeit, welche sich in völliger Berleugnung unsers früheren Verhältnisses tund gab, nicht verbergen. — Die Folge bieses Wortwechsels ist der beiderseitige Berlust eines Freundes, für mich ein sehr schmerzlicher; für Schwind? ich glaube nicht, daß er das gewollt hat. — Schwind ist nicht ber Mann, ber ein Unrecht bekennen wird und also ist von seiner Seite kein verföhnlicher Schritt zu erwarten, am allerwenigsten jett, wo ihn allerlei Ehrenbezeugungen 2c. hochmüthig und übermüthig machen. Das aber kann mich nicht abhalten und barf mich nicht hindern, dem Gebote unfers herrn gemäß solchem Widersacher die Sand jum Frieden ju bieten; ich will ihm von ganzem Herzen vergeben, was er mir Uebles gethan, und will es ihm nie gedenken, und soll also von meiner Seite kein Born und haber länger gefristet werben. Das bin ich entschlossen, ihm zu erklären, doch nicht ohne ihn vorher durch einen Dritten darauf vorzubereiten. Und darum, herzlieber Freund, wollte ich Dich hierdurch bitten, sei so gut, und schreib nur ein paar Worte an Schwind, und mache ihn barauf aufmerksam; aber füge auch ben Rath auf freundliche Beise bei, daß er es nicht für Schwäche halte, und mein demüthiges Entgegensommen nicht zu neuen Beseidigungen mißbrauche; ich würde sie in keiner Weise erwidern, aber mich dann sür immer von ihm lossagen. — Wie gesagt, ich hoffe nichts von diesem Schritt, ja, ich fürchte sogar, er möchte durch denselben noch hoffärtiger werden. Doch das ist seine Sache; was ich thue, geschieht um Gotteswillen, der auch mir einst und jetzt meine Sünden vergeben wolle. Dann kann ich ruhig sein! ich fürchte mich nicht, denn ich hoffe auf den Herrn, der mir hilft! —

"Nun, Du lieber, theurer Freund, weißt ja, wie ich's meine. Thue nach Deinem Ermessen, und nimm im Voraus meinen herzslichen Dank an. Gott mit Dir allerwegen! So grüßt und küßt Dich herzinniglich Dein alter, getreuer Julius Thäter."

Und was sagte Rictschel zu Alledem? Er schrich am 21. Juli an Thäter Folgendes:

Wie hat mich Deine Erzählung empört, und fast möchte ich jagen, wie kann man's anders erwarten. Es reicht nicht aus, ein Benie zu fein, und entschuldigt nicht für jebe Schlechtigfeit. Ich will mich auf's Einzelne nicht einlassen, Du hast gethan, wie ich's auch gethan haben wurde, nur eins bedaure ich als unüberlegt, daß Du ben einen Brief nicht abgeschrieben, ben andern vernichtet haft. Motire Dir aus dem Gedächtniß die Sate, es ift nothwendig. Ich habe heut an ihn geschrieben, es ist mir nicht leicht geworden, da ich milber, zuredender ichreiben muß, nicht mit der Scharfe fprechen tann, Die mich erfüllt. Ich habe natürlich gethan, als aus freiem Drange, nicht daß Du mich veranlagt, und habe Deinen Entschluß, ihm bie Sand reichen zu wollen, wie Du mir geschrieben hattest, als, wie es ift, von Deinem religiös driftlichen Standpunkt aus hingestellt, nicht als eine Reue über unrechte Handlungen 2c. 2c., und so heftig Du auch geschrieben, diese Aeußerungen nur durch die seinen hervorgerufen waren. Er folle Dein Entgegenkommen nicht als eine Schwäche, sondern als eine Stärke betrachten, und eingebent ber Treue und Freundschaft sein, mit der Du ihm zugethan gewesen, und er Dir 2c. 2c. Benug ich habe ihm gefchrieben, fo daß feine gefrantte Gitelfeit nicht neue Nahrung erhalten fann, und zieht er Gift heraus, bann geh' er

21

seiner Wege, es ist nichts verloren. Du hast es im Leben erfahren, daß in jeder Noth Gott mit Dir ist, seinen Steden und Stab halte sest. Mich ergreift ein wahrer Esel vor solchen Charakteren."

"Doch wie schwer mag Deine Stellung oft gewesen sein, Du lieber theurer Freund."

Die auf solche Weise eingeleitete Versöhnung war aber keine herzliche, und noch im August 1856 wiederholte Thäter in einem Briefe an Rietschel die schmerzliche Klage über das ganze Ereigniß mit folgenden Worten:

"Aber ich habe auch noch bittere Kränkungen erfahren müssen: einer meiner geliebten Jugendfreunde, mein Schwind, ist nun doch — wie ich's immer geahnt habe — für mich verloren! Sein Bestragen in den letzten Monaten läßt das nicht bezweiseln, und hat mich genöthigt, mich ganz zurückzuziehen. Den habe ich geliebt so manches Jahr! — Run thue ich feinen Schritt mehr und wünsche auch nicht, daß irgend Jemand etwas dazu thue, um das alte Bershältniß herzustellen; das ist ein Ding der Unmöglichseit. Daß ich feine Schuld daran habe, wird die Zeit sehren. Den Schmerz über diesen Berlust habe ich — glaube ich, überwunden zu haben."

Trot dieses schweren inneren Bruches ist jedoch ein äußerliches Berhältniß zwischen beiden Künstlern hergestellt worden, was schon deswegen nöthig erschien, weil Thäter drei große Platten nach Schwind's "Aschenbrödel" gerade damals begonnen und in diesen Jahren nun fertig zu stechen hatte. Allein der Bruch der alten Freundschaft war doch einmal geschehen!

Wir wollen versuchen, Thäter in seinen Beziehungen zu einem andern seiner Freunde, dem sinnvollen und liebenswürdigen Ludwig Richter, noch kurz zu charakterisiren, und wir wählen dazu ein Paar Briefe aus, von denen der eine die Antwort auf den andern ist. Doch glaube ich einige Stücke in diesen Briefen ausscheiden zu sollen, weil sich dieselben auf persönliche Angelegenheiten dritter Personen beziehen. Richter schrieb an Thäter:

"Dresben, ben 22. Märg 1856.

"Lieber theurer Freund! Ein Briefwechsel, der in langen Bausen geführt wird, ist immer recht schwer flott zu erhalten. wirst das Gefühl auch haben. Ich zweifle keinen Augenblick, daß Du oft meiner freundlich gedenkft, wie es bei mir wahrlich auch der Fall ist, und es wurde mir einer meiner liebsten Bunsche erfüllt sein, wenn ich Dich wieder zum täglichen Umgange haben dürfte. sind ein Baar Kerls, die, nach einem Ziele strebend, in der Berschiedenheit ihrer Naturen sich gegenseitig zu erganzen recht geeignet Ich fühle dies Freundschaftsbedürfniß jest wohl doppelt, seit ich durch den Tod meiner lieben, lieben Frau so einsam stehe, und seit Peschel durch die anhaltende Kränklichkeit seiner Frau sehr eingezogen ift, so daß ich ihn seit Monaten nicht bei mir gesehen habe und ihn nur des Abends noch im Raffeehause ein Stündchen antreffe. Alter will einsam werden. Das stimmt mich oft recht wehmüthig. Aber weg mit solchen Gebanken! Morgen ist der liebe Oftertag, ber Auferstandene wird mich ja boch nicht verlassen, und wäre nur ber alte Sauerteig tüchtig ausgefegt, und wären ihm nur bie Thore recht weit offen, er nahme dann auch mehr Besitz von dem Bergen, das ihm so gern ganz angehören möchte und doch so kleinlich, ängstlich, schwachgläubig mit ihm umgeht und so reizbar für tausenderlei Tand der Welt ist. — Das ist die alte Klage, das alte Lied — wie oft ist's geklagt und gesungen worden. Menschenleben hindurch und Jahrhunderte hindurch, und es bleibt nichts übrig als der Rampf, das Borwärtsringen durch Did und Dunn und allen Dred hindurch, bis man zulet als ein alter Soldat zerlappt und beschmutt, aber nur tapfer und fahnentreu vor den Thoren der Friedensstadt antommt und ben Gnabenlohn empfängt.

"Aber ich wollte Dir ja nicht diese Dinge schreiben, die Du besser kennst als ich, es sei denn, sie gaben Dir Beranlassung, mir mit etwas Besserm zu entgegnen.

"Das vergangene Jahr war mir inhaltreich, aber schwer, Kreuze auf allen Wegen, manchmal kaum zu tragen. Am Ende des Jahres plötzlich wendete sich Alles so unverhofft, und ich mußte so sichtbare Hülse vom Herrn erkennen, daß ich sehr getröstet ward. Es war merkwürdig! Ein paar Wochen hindurch täglich ein Glück, eine Freude, die ganz außer aller Erwartung lag. — Nun, die Sonne hat sich wieder mehr verhüllt, und es mag sein, daß mir das recht nöthig ist. Einer weiß das besser als ich, und meine Tage sind ja in guten Händen! — Ueber die Berlobung meiner Helene mit Kretzschmar habt Ihr euch gewiß gefreut. Ihr kennt ja Kretzschmar, und welch' wackerer Mensch er ist. . . . .

"Nun aber noch eine Hauptsache. Lenchen hat die Hoffnung, ihre tief ins Herz geschlossene Mathilbe vielleicht hier zu sehen, und lacht schon im ganzen Gesicht, wenn sie von dieser bevorstehenden Freude spricht. Wenn Du und Deine liebe Frau also Mathilbchen den Reisepaß überliefert, so wird unser Haus voll Freude sein. Lenchen haust ja ganz allein in der ganzen vorderen Etage, hat die Schlüssel zu Rüch' und Keller, und so können sie in dulci jubilo beisammen sein. Gaber's und Kresschmar's werden sich alle freuen. Also schlässer nach Haust dach mathilden recht bald! Lieschen werde ich Ansang Wai wieder nach Hause kommen lassen, sie muß sich vor Lenchens Hochzeit einwirthschaften, und da können alle drei Mädchen dann kochen und backen, nähen und zurüften nach Herzenslust. Also, lieber Alter, gieb Dein Ja und Amen dazu, Du wirst viel Freude anzichten, und hoffentlich wird's auch Mathilden nicht ohne Nuzen sein.

"Deiner lieben Frau und Kindern tausend herzliche Grüße, und so auch allen lieben Freunden, Schwind, König 2c.

"Also Tildhen schicke recht bald.

Dein treuer &. Richter."

Auf diesen gemüthvollen, schönen Brief erwidert Thäter:

"München, ben 1. April 1856.

"Grüß Dich Gott, Du lieber, theurer Freund! Das war freilich eine lange Pause, aber num auch besto größere Erquickung!— Wie nach langer Dürre ein milber Regen von trockener Erbe begierig eingesogen wird, so Dein von alter Freundesliebe duftender Brief von meinem durstigen Herzen. Nicht, als ob ich Mangel hätte an geselliger Unterhaltung oder an gewürziger Geistesnahrung mannigsfaltiger Art; aber wenn diese auch noch reicher wäre, als sie wirklich

ist — bennoch würde das Herz nach alter, treu bewährter Freundesliebe sich sehnen. Oft habe ich angesetzt, Dir zu schreiben, aber die
garstige, harte Stahlseder ist viel zu spröde, um der inneren Bewegung willig genug folgen zu können. Und wo ansangen! Täglich
möchte ich die inneren Erlebnisse und Erregungen meinen alten Freunden
mittheilen und dagegen die ihrigen ersahren. Sieh, liebe Seele, das
kann nicht sein und wird in diesem Leben wohl nicht wieder vorfommen unter uns! Das betrübt mich manchmal recht ernstlich;
aber eben darum ist die Freude um so größer, wenn es Einem wieder
einmal nach langer Zeit durch solch' lieben Brief wie der Deine recht
klar wird, daß ja dort — ein Stück weiter oben auf der Landkarte —
die alten Freunde noch leben, noch lieben, noch gedenken an die
vorigen Tage. Nun, dasür sei dem Herrn herzinniger Dank.

"Den 2. April. Nun aber vor Allem meinen herzlichsten Glüd» wunsch zum Bündnisse Deines vielgeliebten Helenchen! Die Nachricht von dieser Verlobung war uns eine überaus freudige Ueberraschung, und wir können uns wohl benken, daß dieses Ereigniß für Dich ein sehr erfreuliches war, und damit eine Sorge von Dir genommen wurde. Das hat der Herr also gefügt, und Der wird es gedeihen lassen Zurer Aller Segen und Freude! Und wie sollte ich dem lieben Lenchen und meiner Thilde — die so trauslich mit einander gepuppelt haben — die Freude versagen, in dieser glückseligen Zeit sich einander zu sehen? In Gottes Namen will ich die Mathilde ziehen lassen, da Du mir versicherst, daß es Dich nicht belästigt. Aber höchstens bis zu Lenchens Hochzeit.

"Den 4. April. Du siehst, herzlieber Freund, daß ich nicht einmal in einem Zuge einen solchen Brief fertig bringe, und — soll er wirklich in diesem Jahre noch in Deine Hände gerathen — so muß ich in Kürze noch das Nöthige zusammenfassen und es Dir überlassen, ob Du noch Einiges mehr zwischen den Zeilen herauslesen willst. Täglich von früh dis Abends bin ich im Trapp, und kaum — wenn's gut geht — bleiben mir drei Stunden für meine Arbeit. Und doch — ich kann's selber nicht begreisen und habe nur die große Güte Gottes zu preisen, die mein geringes Thun so überschwänglich segnet; denn wie wär's sonst möglich? . . . . .

"Deine Arbeiten sind hier immer mit einem wahren Jubel aufsenommen worden, und das Herz im Leibe lacht mir allemal, wenn ich meinen wackeren Richter so vollständig anerkennen höre. Nun, der Herr segne Dir's und erhalte Dich noch lange rüstig und frisch. Du hast in Deinem Leben nicht in den Wind gearbeitet; Deine Werke werden bleiben und viel köstliche Frucht tragen. Darum sei fröhlich und wohlgemuth; denn der Herr ist mit Dir und Deinem Thun! — Ach, recht viel hätte ich nun zu schwatzen; aber genug jetzt. Die Erwähnung mancher Namen in Deinem Briese, die mir lieb und werth sind, regt mich an, auch dies und jenes zu sagen; allein es kann jetzt nicht sein! Grüße die lieben Freunde alle, besonders Peschel, und auch Deinen künstigen Schwiegersohn Theodor herzlichst. — Gott mit Dir, Du lieber, alter, treuer Freund! Leb' wohl und gedenke manchmal Deines alten, getreuen

Julius Thäter."

Im Jahre 1859 hatte Thater eine Reise nach Dresden gemacht, und er schrieb nach der Heimkehr von derfelben einen Brief an Rietidel, in welchem er gleichsam einen Befammtrudblid auf feinen ganzen Lebensgang thut, und der beshalb von besonderer Hinsichtlich des übrigen Inhaltes dieses Wichtigkeit sein dürfte. Briefes bemerke ich, daß Rietschel's "Angelegenheit mit Berlin", von welcher Thater spricht, der Antrag ist, der ihm in Betreff der Direktion ber bortigen Kunstakabemie gemacht war. Zwar sagt Oppermann in seinem Buch über Rietschel 1), daß dieser Antrag bem Künstler im Herbst 1858 von dem Minister von Bethmann-Hollweg gemacht worden sei; aber dies ist offenbar irrig, da Bethmann erst im Oktober 1858 ins Ministerium trat, und ba außerbem ein Brief von Rietschel in dieser Sache an Berthold Auerbach, ben Oppermann ber zweiten Auflage seines Buches eingereiht hat, vom 8. September 1859 batirt Dieser Antrag fällt also ins Jahr 1859. Er beschäftigte Rietichel mährend ber Monate September und Ottober auf bas lebhaftefte und peinlichste, weil gegen ben Wunsch, ihn anzunehmen, die Pflicht

<sup>1)</sup> S. 390; ober S. 321 ber zweiten Auflage, Leipzig 1873.

II.

E E

stand, nicht Mehr zu übernehmen, als er nach Lage seiner angegriffenen Gesundheit leisten könnte. Endlich erkannte er es klar als "Pflicht", bem Rufe nach Berlin zu entsagen. Dieses wird Thäter's Aeußerungen in der zweiten Hälfte seines nun folgenden Briefes verständlich machen.

"München, ben 31. Oftober 1859.

"Gruß Dich Gott, mein berginnig geliebter Freund! Dein Brief vom 12. September, der mich auf meiner Reise nach Dresden begegnet' hat, ist mir außerordentlich viel werth, weil er mir das alles schriftlich bewahrt, was ich dann dort bei Dir gesehen und gehört Aber Deine herzliche Liebe zu mir rechnet mir meine Demuth und meine Zufriedenheit mit bem, was mir von Gott beschieden, ju hoch an; Gott weiß es besser, wie sehr ich Ursache habe, zufrieden zu sein mit Seiner gnabigen Führung aus ber tiefften Armuth und Berlassenheit zu bem größten Reichthum geistiger Genüsse durch meine Berufsthätigkeit und zu vielfachem Berkehr ber ebelften Männer unserer Zeit und der liebevollsten Freunde, gang abgesehen von dem zwar bescheidenen, aber doch ehrenvollen Bestand eines ruhigen und friedlichen Familienlebens; ja es kann nicht einmal von Zufriedenheit die Rede sein, sondern nur von rechtem inneren Herzensjubel voll Lob und Preis ber unendlichen Barmberzigkeit Gottes, ber mich zu sich gezogen hat aus pur lauterer Liebe und mich erhält und trägt, voll langmüthiger Büte nicht mube wird, mir Gutes zu thun! -Könnte ich Dir schilbern, was ich neulich in Dresben empfunden habe, als mich eines Abends der gute Arnold in eine Wirthschaft im italienischen Dörfchen führte, wo ich bieselben Zimmer erkannte, in benen ich im Winter (1814 mag es gewesen sein) meine selbstgestrickten Strumpfbander und wohlriechenden Seifentugeln, welche meine arme, selige Mutter gemacht hatte, zum Berkauf herumtrug; dieselbe Ruche, wo die dicke Röchin mit dem andern Gesinde ihren Spaß hatten an meiner selbstgeschriebenen Ziehkarte, wofür ich ein Ueberbleibsel von Fleisch oder einige Knochenreste, an benen noch etwas Fleisch au finden war, erhielt, das ich auf derfelben Treppe, im Dunkel mich hinhodend, abnagte; könnte ich Dir die Empfindung schilbern, die mir in diesem Augenblicke mit Ginem Schlage mein ganzes Leben

vor die Seele führte mit all den vielfältigen Erbarmungen Gottes nach Innen und Außen: Du würdest gewiß begreifen, daß ich den Herrn nicht genug loben und danken kann, und wenn ich tausend Zungen hätte. Rietschel! es wird für mich wohl der rechte Weg gewesen sein durch allerlei Noth und Mühsal, dabei aber immer herrlicher und besser.

"Ja, mein letter Besuch in Dresben war für mich in jeder Beziehung eine große Erquidung! Es versteht sich von selber, daß die berrlichen Kunftgenuffe, Gallerie, Rupferstichsammlung, Deine Arbeiten und die der andern Freunde, sowie vieles andere Schöne und Neue, was ich dort sah, mein fünstlerisches Interesse im höchsten Maake in Anspruch nahmen und mit neuem Muth und frischer Lust mich stärkten, was ich sehr bedurfte. Aber insbesondere war es boch der Verkehr mit all' den Menschen, die mir dort lieb und werth sind. ber mich im Innersten meines Bergens erquidte und beseligte. feine Geschäftsmann Urnold mit seiner liebenswürdigen Behendigkeit, Einem gefällig und freundlich ju fein; bas geschäftige Bemühen meiner Schüler, ihrer Angehörigen und andrer junger Freunde, mir ihre bantbare Liebe zu erweisen; bie febr glückseligen Stunden bei meinen Schwagersleuten in Dohna; die für mich höchst erbaulichen Unterhaltungen mit den alten, waderen Freunden Richter und Beschel, Beide lauter und rein wie Gold; das Wiedersehen des theuren Freundes Schnorr, ber so vielfach und segensreich in meinen Lebensgang eingegriffen hat, und der wohl kaum ahnt, wie herzinnig ich ihn verehre und liebe, auch wenn ich ihm nichts von alle dem zu danken hätte, das er an mir gethan; dann noch viele andere Leute, die mich durch ihre herzliche Freundlichkeit erfreut haben. Um erquidenoften aber — ich darf es wohl fagen, ohne der aufrichtigen Liebe zu den andern Freunden irgendwie Abbruch zu thun — war es mir, Dich, Du Bergensfreund, den ich liebe, wie eine Berlobte ihren Brautigam liebt, wiederzusehen! hier konnte ich Dich freilich beffer genießen. denn ich hatte Dich einige Male ganz allein und war herr meiner Zeit, was dort beides nicht der Fall war. Wie gern hätte ich alle Abende bei Dir zugebracht; wie viel hatte ich noch mit Dir zu reden! Aber Gott fei Dant für die wenigen Stunden, die ich in Deinem Sause

zubringen konnte; sie werden mir immer gegenwärtig bleiben. Deine Liebe und die Freundlichkeit Deiner liebwerthen Frau hat allerdings den Bunsch in mir erweckt, in dem Hause einmal wohnen zu können, wenn ich wieder nach Dresden zum Besuche käme. Mit Deinen liebenswürdigen Kindern möchte ich ein ander Mal mehr zu schaffen haben; das war jetzt zu vorübergehend. Tausend Dank, herzinnigen Dank Dir und Deiner viellieben Gattin für diese schönen Stunden in Deinem Hause!

"Deine Angelegenheit mit Berlin, die Dich damals fast allein beschäftigte und nach bem Maße ber hohen Wichtigkeit berselben innerlich erregte, ift mir wie zur eigenen Sache geworben, und es that mir weh, daß ich keinen bestimmten Rath finden konnte; es blieb mir nichts übrig, als mich täglich und bei jedem Gebanken an Dich deshalb an Den zu wenden, der allein zu rathen weiß, wie es zu unserm zeitlichen Wohle und ewigen Beile gut ist; ich habe es inbrunftig gethan, bas fann ich betheuern; benn weffen Wohlfahrt könnte mir mehr am Herzen liegen? ich hatte innerlich bie feste Ueberzeugung, daß eine solche Beränderung Dir den Frieden rauben würde, den Du für Dein förperliches Wohlbefinden, wie für das Gedeihen Deiner kolossalen Arbeit 1) so unbedingt nöthig hast; aber ich fonnte diese Ueberzeugung nicht mit Worten begründen, weber mir selber, noch andern; darum habe ich zum Herrn gebetet täglich, daß er nach Seiner unbegreiflichen Weisheit und Gnade Dich führen wolle, wohin es auch sei, und daß Sein Wille geschehe. Und siehe, es ist geschehen! Dank und Preis bem gnädigen Gott, ber Dich nicht in bie Sanbe ber Mißgunstigen und Widerwärtigen will gerathen lassen! Das ist mir eine neue Bürgschaft für Dein großes Werk, und barum auch für Deine vollständige Genesung. Denn ber Berr erhört Gebet und thut, was die Gottesfürchtigen begehren. — Aber, mein theurer Freund, lag mich noch ein Wörtlein über Deinen Gesundheitszustand sagen; Du mußt jedoch darüber Deinen Arzt zu Rathe ziehen . . . .

"Nun, mein herzlieber Rietschel, wirst Du froh sein, daß mein Bapier zu Ende geht. Und doch möchte ich noch lange fortplaudern!

<sup>1)</sup> Es ift bas Luther - Deutmal in Worms gemeint.

Die Meinigen grüßen Dich und mit mir Deine treffliche Gattin aufs Herzlichste. Gott sei mit Dir und segne Dein Haus mit Freude und Frieden, und lasse Dich fröhlich arbeiten und fördere Dein Werksichtbar; Er lasse Dich völlig genesen gar Bielen zu Freude und Segen, der Kunst zu Nutz und Frommen, Ihm selber aber zu Lob und Preis! Ia, das gebe unser Herr und Heiland! — Herzinniglich tüßt Dich Dein alter getreuer

Wir schließen biese Auswahl einzelner Stücke aus ber großen Sammlung der Briefe mit einem Schreiben Rietschell's, und werden nachher nur noch einige Stellen aus Thäter'schen Briefen mittheilen, welche sich auf die Ausübung seiner Kunst beziehen. Dieses Schreiben von Rietschel aber wird, wenn der Leser sich den leidenden Mann vergegenwärtigt, gewiß einen Eindruck machen müssen, der nicht frei von wehmüthiger Theilnahme sein kann. Es lautet:

"Dresben, 5. Januar 1861.

"Geliebter, innig geliebter Freund!

"Du machst mich allemal mit Deinem Geburtstagsbriefe weich. Welche Liebe, welch' Bertrauen und Hoffnung! da möchte ich sast von mir glauben, ich sei wichtiger als ich bin, um werth zu sein, daß der liebe Gott etwas mehr Rücksicht auf mich nehme. O mein geliebter Herzensstreund, ich sehe, daß Gott sehr scharf theilt. Er hat mir alles gegeben, was mein Leben schön machen könnte, allein in meiner Krankheit liegt alles, um dort jedes plus aufzuheben.

"Deinen Brief darf natürlich allemal meine Frau lesen, meine Schwägerin und meine Söhne, so weit sie um mich sind. Ich möchte ihn herumschicken, daß ihn jeder lese und ich sagen könnte, ich habe solchen Freund! Doch wenige verstehen solche Sprache. Wein Peschel war längere Zeit nicht da.

"O Gott, wenn Wünsche und Gebete treuer frommer Freunde beitragen, Gottes Barmherzigkeit mir zuzuführen, so habe ich einen kleinen compacten Phalanx, ohne die andern, die eben so warm wünschen, ohne daß Gott dabei berührt werden soll.

"Es ift eine schwere Gebuldsprobe, Gott hat mich von bieser Seite gefannt. Ich erwache einen Morgen wie ben anbern, ober

eine Nacht wie die andere, fühle mich schwach und athemlos, Husten und Schleimauswurf, und ganglich ohne Appetit, fo daß mein Zustand seit Monaten derselbe bleibt, und so bleiben wird, bis die allein heilende warme Luft kommt. Das Atelier liegt vor mir im hintergrund des Gartens, ich sehe Luther's Ropf der Gppsstatue über die Bardine hervorragen, die Schüler find thatig, und ich kann nicht dabei sein. Glücklicherweise habe ich, als ich vierzehn Tage täglich ein bis anderthalb Stunden anfing zu arbeiten, alles angeben können, was in Spps zu bossiren war, den Kopf arbeitete ich noch um. Diefer Luther follte Dir icon gefallen und felbst von Rönig hoffte ich ein Beifallszeichen zu erhalten. Doch Du weißt, wie gern ich liebevoll meine Sachen felbft vollende, nicht eine Kalte aus ber hand gebe, hier muß ich aber manches stehen lassen. Ein Schwanthaler werbe ich nie werden, was ich nicht machen und übersehen kann, das Batte ich nur mein Luther - Monument fertig! und — hätte bleibt. ich auch nur meinen fauer verbienten Lohn bafür, beffen Salfte fteben bleibt bis am Schluß ber Arbeit, und wenn bann bas Belb zusammen ift, ich zweifle. Ich that es für die Sache und für die Runft, und so wird's ben Meinen nicht jum Schaben werben.

"Eben war Schnorr hier, er grüßt Dich herzlich, er hat sich gefreut vor Kurzem Deinen Hermann zu sehen. Dein Sohn war nun so lange hier, und ich habe ihn nie bei mir gehabt, zu Tisch oder sonstwie; nicht nur, daß ich mich der Gesellschaft entwöhne, und gebe gern in Gefellschaft, ich darf auch nicht sprechen; wie oft bor' ich in meiner Gegenwart dies oder jenes aufstellen, behaupten, und ich muß schweigen, ich würde husten müssen. Alles was ich gern genieße, das ist mir versagt. Und doch hat Dr. Walther, unser großer Diagnostiker, die Ueberzeugung, daß es - gut mit mir stehe, daß er sogar eine Ausheilung hofft. Ich nicht! Ich weiß wohl, wäre ich gleich fort nach Süben, befänd' ich mich wieder wohl. Sobald also die wärmeren Tage kommen, muß ich fort ein paar Monate, und im Spätherbst wieder fort, nach Nizza vielleicht. Welche Existenz! jeder Tag außer ber Beimath ist mir ein Schmerz; Richts thun, und davon sich erholen und von der Erholung wieder ausruhen, welche Eristenz! Ach mein guter Thater, das Leben fann recht schwer sein, was hab' ich gern gearbeitet, und jetzt solche stärkende Arbeit, und sie liegen lassen mussen.

"Ift das ein Geburtstagsbrief? so viel geschrieben, und noch kein Wort zu Dir, Du geliebter Freund. Es sind Klagen über meinen Zustand. Gott erhalte Dich so frisch an Geist und Herz in Deiner Kunst, in Deiner Familie, Deinen Freunden, wie bisher, Er segne Dir das Werk Deiner Hände, und lasse aus dem ersteren die Reihenfolge der andern (Wünsche) hervorgehen. Du hast mir nichts über Deine Arbeiten geschrieben, mein Geliebter, Du weißt, welchen Antheil ich daran nehme.

"Bon hier weiß ich nichts mehr. Ich bin vom Januar vorigen Jahres an weder in Gesellschaft, noch Aneipe, noch sonst wohin gekommen, und so ist es fortgegangen. Meine Freunde besuchen mich hier und da. In München lebte ich wieder auf, in Reichenhall ging mir's leidlich, ich bin doch immer ausgegangen, und habe nach Herzensslust gegessen. Wie die Luft braußen riecht, weiß ich nicht mehr.

"Ob ich dieses Jahr werde irgend München berühren, weiß ich nicht, Dich zu sehen, sollte mich sehr freuen. Gott behüte Dich, und lasse es Dir und den Deinen wohlgehen. Mich beglücke mit Deiner Liebe wie bisher. Habe Nachsicht mit meinem Briefe, es wird mir jetzt schwer. Meine Frau, die jetzt nicht im Moment da ist, vereinigt ihre Wünsche und Grüße mit den meinigen, sie verehrt und liebt Dich sehr. Auch an Deine liebe gute Frau die allerherzlichsten Grüße, und die Töchter nicht zu vergessen. Uch möchte ich mit Dir doch noch einmal recht gesund und frisch zusammenkommen. Mit treuer unswandelbarer Liebe von ganzem Herzen

"Grüße König freundlichst."

Dieser Brief war der letzte, den Rietschel an Thäter schrieb. Wenige Wochen später, am 21. Februar 1861, erlag er dem schmerzslichen Leiden, das ihn Jahre lang gequält hatte; seine Hoffnungen auf Genesung waren die Täuschungen, mit denen so gern die Phantasie der armen, von der Schwindsucht heimgesuchten Menschenkinder spielt.

Thäter überlebte Rietschel fast um ein volles Jahrzehnt. Sein Leben floß in ruhiger Thätigkeit, begünstigt durch häusliches Glück

und mannigsache Anregungen, dahin. Auch äußere Auszeichnungen sehlten dem verdienstvollen Künstler nicht, und wir wollen nicht untersassen, hier anzumerken, daß Thäter Mitglied der Kunst-Afademien zu Oresden und Wien, sowie auch Ritter des bayerischen MichaelssOrdens I. Klasse war. Seine amtliche Stellung veränderte sich im Jahre 1868 insofern, als er zum Conservator der Kupserstichs und Handzeichnungs-Sammlung an Stelle Hefner v. Alteneck's ernannt wurde, der an das bayerische National-Museum versetzt worden war. Diese Stelle bekleidete er jedoch nur kurze Zeit, denn schon im Jahre 1870, am 13. November, wurde er aus diesem Leben abberusen; schwere und häusige asthmatische Anfälle hatten ihn aufs Krankenbett geworsen und ein endlicher Schlagssuß erlöste den Leidenden.

Jene Tage, in benen ber große Rampf um das Baterland wogte und so manches theure Leben dahin raffte, waren natürlich wenig geeignet, den Berluft eines einzelnen Rünftlerdaseins besonders zu empfinden. Um so schicklicher aber ist es gewiß jett, auf bieses Rünftlerdasein zurüdzubliden, und Thäter als Mensch wie als Rünftler zu würdigen. Wenn wir glauben, jenes, indem wir den trefflichen Mann felber sprechen ließen, in einer Weise erfüllt zu haben, daß wohl Jeder ihn lieb gewinnen muß, fo hoffen wir ebenfalls in Bezug auf dieses ihn treffend zeichnen zu fonnen, indem es auch hier möglich sein wird, durch Zusammenstellung verschiedener seiner Aeußerungen und Aufzeichnungen ein Gesammtbild seiner fünstlerischen Grundsäte zu bieten. Zuvor aber, meinen wir, durfte es angemeffen erscheinen, bie hervorragenosten seiner Werke in ben Gruppen ber verschiedenen Meifter, nach denen er geftochen, turz anzuzeigen. Seine selbständige fünstlerische Thätigkeit beginnt 1825 mit bem Blatte nach Cornelius' Fauft, und so stellen wir billig diesen Meister voran. Thäter stach:

## Nach Cornelius:

Fauft's Spaziergang am Oftertage; 1825.

Einen Zwidel der Dedengemälbe im Helbenfaale der Glyptosthek zu München; 1838. (f. S. 286.)

Den Evangelisten Johannes aus der Ludwigstirche zu München; um dieselbe Zeit.

Die erste Ruppel der Loggien der Pinafothef in München; 1839.

Die Entwürfe ber Friedhofshalle in Berlin, 11 große Platten; 1846—48.

Die apotalyptischen Reiter; 1848-49. (f. S. 297.)

Die Krönung der Maria, nach dem Entwurfe für das Glasgemälde im Münster zu Nachen; nach 1851.

### Nach Rauch:

Eine Reihe von bessen Bildhauerwerken; 1827—1833. (j. S. 278 u. ff.)

### Nach Schnorr:

Hagen bei den Meerweibern; 1834. (Nicht vollendet.) Chriemhild erblickt Siegfried's Leichnam; 1837. (j. S. 286.) Barbaroffa's Einzug in Mailand; 1842.

Barbarossa in Benedig; 1843.

Rudolph von Habsburg's Gericht über die Raubritter; 1844.

#### Nach Carftens:

Die Nacht mit ihren Kindern; 1839. (j. S. 286.)

Die Ueberfahrt des Megapenthes; 1842.

Das Traumorakel des Amphiaraos; um 1855.

# Nach Raulbach:

Gustav Abolf; um 1835.

Die Hunnenschlacht; 1837. (j. S. 286.)

Die Sachsenschlacht; 1841. (f. S. 286.)

Die Bölkerscheidung; 1851.

# Nach Schinkel:

Die Entstehung der Malerei. (f. S. 286.)

# Nach Wach:

Glaube, Liebe und Hoffnung. (f. S. 286.)

## Nach Düde:

Demüthigung der Mailander durch Friedrich Barbarossa. (j. S. 286.)

### Nach Schwind:

Die Musikanten; 1837 oder 1838.

Ritter Curt's Brautfahrt; 1846.

Der h. Elisabeth Werke der Barmherzigkeit, 7 Blatt; 1855. (f. S. 315.)

Aschenbrödel, 3 Blatt; 1856—58. (j. S. 316.) Die wiedererweckte Tochter.

Nach Overbed: .

Maria auf dem Halbmond und Christus.

Nach Steinle.

Maria und Christus.

Nach F. Schubert:

Die Speisung der Fünftausend; 1834.

Nach Befchel:

Der heil. Stephanus.

Madonna.

Nach Alex. Richter:

Confirmation und Abendmahl.

Christus erscheint ben Jüngern.

\_ Nach G. König:

Josef's Traum. 1851.

Titel zum Pfalter. 1852.

Das güldne A. B. C.; 25 Blätter; 1854.

Der 1. und 2. Psalm; 1857—1859.

Gumal und Lina.

Nach Rietschel:

Goet von Berlichingen. Morit von Schwind.

Nach Hermann:

Mehrere Blätter von bessen großen Darstellungen zur deutschen Geschichte; 1852 u. ff.

#### Nach Rafael:

Predigt bes Paulus in Athen; 1860 und 1861. Betri Fischzug, unvollendet.

Außer biesen hervorragenderen Blättern stach Thäter noch Einselnes nach Hänel, Klöber, Luise Seidler und Andern; serner für den sächsischen Kunstverein in Oresden eine Reihe von Blättern nach verschiedenen Bildern, 1830—1834; für den Erzgießereischspector Miller in München 16 Blätter Abbildungen von dort gegossenen Standbildern u. s. w. Mit König gemeinschaftlich gab er eine "Bilderbibel" von 160 Blättern in ganz kleinem Formate heraus; und theils nach Borlagen, theils unmittelbar nach dem Leben stach er eine erhebliche Anzahl sehr gelungener Bildnisse, meist von Zeitzgenossen, wie z. B. von Rietschel, Cornelius, Karl Kitter, Gotthold Heinrich Schubart, Schwind, Schorn, Rettberg und Andern.

Schon bie Ramen ber Meifter, nach benen Thater ftach, bekunden seinen innigen Busammenhang mit ber neueren beutschen Runft, und zwar mit bemienigen Theile berfelben, welchen man mit Recht die klassische Runft zu nennen pflegt. Cornelius mar berjenige Meifter, der ihn zum richtigen fünftlerischen Bewußtsein brachte, der fortbauernd durch feine Werke ben entschiedensten Ginfluß auf ibn Man darf deshalb auch ichon ohne Weiteres hiernach auf eine große Uebereinstimmung der fünftlerischen Anschauungen und Grundfätze schließen. Und diese bestanden im Wesentlichen darin, daß der Rünftler nicht mit den Mitteln seiner Runft spielen solle, um blendende Erscheinungen hervorzubringen, sondern daß er diese Mittel mit Weisheit und Freiheit zum Ausbruck von Gedanken und Empfindungen gebrauchen folle; ober mit andern Worten, bag die Seele im Runftwerte das Erste und Wesentliche sei, welches in der Darftellung zur Erscheinung gelangt, daß aber ein leeres Ueberwuchern der bloken Darftellungsmittel werthlos und verwerflich sei. Es find dies die Grundsate, welche Winkelmann icon verfündet, die Carftens ausgesprochen und verkörpert hatte, und die in der ganzen klassischen Beriode unfrer Runft wirffam gewesen sind. Auch Thater war sich berfelben

lebendig bewußt, nicht nur in dem Sinne, daß er, ihnen stillsschweigend folgend, sie in seinen Arbeiten darlegte, sondern auch in dem bestimmteren Sinne, daß er sie mit voller Rlarheit in Worten ausdrückte. Dies that er in verschiedenen Aufzeichnungen, von denen er eine: "Ueber Reproduction in der bildenden Kunst" 1867 in der "Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte, sowie in geslegentlichen Außerungen, die er in Briefen niederlegte. Wir lassen ihn deshalb hier auch gleich selbst wieder reden, und meinen, daß nichts so sehr wie seine Arbeiten Pricht, das klare Bewußtsein bezeugen kann, das ihn in seinem Streben leitete.

Wir beginnen mit einem Briefe an Rietschel vom 9. April 1839. Er erinnert in demselben den Freund zunächst daran, wie kindisch und bisweilen wie lächerlich sein jugendliches Treiben wohl gewesen sein moge, aber er fahrt dann fort, daß dasselbe, "insofern es mit meinem innersten Wollen, das mir damals freilich noch nicht klar bewußt war, zusammenhing, mich vor gewöhnlicher Berflachung bewahrte. Was ich früher in einer gewissen Ahnung that, ist mir jett zum Bewußtsein in meinen Sandlungen geworden; ich habe nämlich immer gesucht, etwas in mir selber zu finden, das sich verarbeiten ließe, und ich glaube jett, daß ich es nicht umsonst gesucht habe. Es war mir nie wünschenswerth, etwas zu werden, das schon da war; darum habe ich mich nie zum Copiren und dergleichen entschließen können; ich habe bie guten Arbeiten alter und moderner Meister meines Faches mohl meist gesehen; habe aber nie eine bergleichen als Muster zu meiner Arbeit hingestellt, um es auch so zu machen. Dies hat ohne Zweifel bas Gute gehabt, daß ich selber nach und nach, und namentlich in ben letten sechs, acht Jahren, durch die Art und Qualität der zu behandelnden Stoffe dazu begünftigt, ein Spftem ausbildete, das mir schon ziemlich geläufig geworden ist und noch mehr werden wird; ein Spftem, nach welchem ich im Stande bin, Alles lebenbig und frei aufzufassen und wiederzugeben; ein Spstem, das mich als Rünftler aufrecht erhalten wird, wenn mancher Andere, sonst sehr geschickte Arbeiter, burch bas immer mehr überhand nehmende Maschinenwesen zu Grunde geben wird."

22

Eine Ergänzung ober Fortsetzung dieses Bekenntnisses läßt sich in einer Stelle des Briefes, ben Thäter am 18. April 1841 an Rictschel schrieb, erkennen. Rietschel hatte des Freundes guten Humor gepriesen, und daran anknüpfend erwidert ihm Thäter:

"Du haft nicht unrecht, wenn Du mir guten humor zuschreibst. Bielleicht habe ich ihn barum, weil ich nicht nach Dingen ftrebe, die über meinem Horizont stehen, und die, wenn sie mir zu Theil würden, mich beunruhigen, anstatt befriedigen würden. Hätte ich 3. B. banach getrachtet, ein großer Rupferstecher zu werden, so würde ich gewiß äußerst mittelmäßig geblieben sein; ba ich aber nur barauf binarbeitete, ein nüklicher Rupferstecher zu werden, so bin ich auch so weit gekommen, daß ich mich für gewisse Sachen brauchbar gemacht habe. Bei der Arbeit nehme ich die Kräfte, welche mir zu Gebote stehen, möglichst zusammen; bevor ich aber Hand anlege, wird bie Sache nach allen Seiten bin bedacht, und bann erft, wenn dies gewissenhaft geschen, geht es, im Vertrauen auf Gottes Bulfe, rafc Manch' Körnlein Taback verglimmt, ehe ber Stichel ans Werk. zierliche Spänlein schneibet; hat er aber einmal bas blanke Rupfer geschmedet, dann glischt er begierig verzehrend über die spiegelnde Kläche, nicht ruhend, bis er völlig gefättigt ist, der eiserne Fresser. — Sieh', lieber Ernst, hatte ber liebe Gott mir nicht bie heitere Stimmung gegeben, mit beren Bulfe ich manche schwere Stunde mühlamer Arbeit und harter Geduldprobe ruhig überwinde: wie wollte ich eine Arbeit zu Stande bringen, wie die, welche ich jetzt in den Bänden habe?"

Es war eine Zeichnung Kaulbach's, die "Sachsenschlacht" darstellend. Wir übergehen die weiteren Aeußerungen Thäter's über die Ausssührung dieses Stiches, und weisen dafür auf diesenigen hin, welche er in Bezug auf die Wiedergabe der Schwind'schen "Aschenbrödel" in dem Briefe an Rietschel vom 12. Juli 1855 niedergelegt hat, den wir weiter oben mittheilten. Thäter erklärt daselbst (S. 316) sehr deutslich seinen Standpunkt als Künstler, als nachbildender Künstler. Und noch aussührlicher, ja, wenn man will, noch deutlicher sind dieselben Grundsäte in einem weiteren Briefe an Rietschel vom 6. April 1859 ausgesprochen, wo er dem Letzteren über den Stich nach den Rasaels

schen Kartons zu den sogenannten Tapeten, welchen er im Auftrage des Kunsthändlers Arnold in Dresden machen wollte, schrieb. Thäter sollte diese berühmten und großartigen Werte nach Photographien stechen, und er erblickte hierin eine "merkwürdige Aufgabe", über deren Lösung seine nun folgenden Aeußerungen dem Freunde einen Ausschluß geben sollten. Er schrieb:

"Um nun gleich zunächst von bieser zu reben, kann ich Dir gar nicht fagen, wie gludfelig mich biefelbe ftimmt! ich hatte mogen mit meinen schwachen Beinen über alle Tische und Stühle in meiner Behausung springen! Du hast ja die Sachen gesehen, und ich brauche Dir nicht ihre Schönheiten ju schilbern; aber bas muß ich fagen. daß hier kein Rupferstecher etwas herausbringen wird, der sich nicht völlig frei und unabhängig von seinem Handwerk fühlt. sicher in der Handhabung des Materials und der technischen Mittel fein, aber fich nicht burch fie bestimmen laffen. Diefes Suchen und Forschen. Herausfühlen des Inhaltes und Ausdruckes, dieses lebendige Beftalten und Schaffen, wie es hier beim Wiedergeben eines folden Werkes nöthig ist, schließt alles mechanische Thun und Ancinanderreihen, wie es sonst wohl in der Natur des Aupferstiches liegt, völlig Während das Banze in seinem Gesammtausbruck und in seiner Totalwirfung, ohne zu wanken noch zu weichen, fort und fort lebendig vor der Seele des Rupferstechers stehen muß, hat er innerhalb biefer Besammtempfindung das Einzelne herauszubilden und zu gestalten, und fo, gleichsam im ursprünglichen Sinne bes Meisters, zur barmonischen Bollendung bes ganzen Berkes zu gelangen. Es ist bies feine geringe Aufgabe, und Arnold ist gewissermaßen berechtigt, an beren Lösung zu zweifeln, weil er bisher alle Ursache hatte, nur die mechanische Virtuosität der Rupferstecherei wie eine oder als eine respectable Runft zu halten. hier hat er nun zum ersten Male ich glaube nicht, daß ihm jemals schon eine ähnliche Empfindung vor bie Seele gekommen ift — bas beutliche Befühl, daß solch' lebendig vergeistigte Formen und Ausbrücke doch unmöglich mit den bloßen Strichen, mit dem mubfeligen Rupfersticheln herauszubringen seien. Und — wie gesagt — er hat vollständig Recht! Das muß auf andere Weise entstehen. — Ob ich bazu ber rechte Mann bin? ich

antworte herzhaft: Ja! — Das war ja von jeher mein ganzes Wollen und Anstreben, die Kupferstecherkunft von der ihr anklebenden Zwangsjade, die sie immer mehr herausputte und sich selber immer beffer in ihr gefiel, ju befreien; fie junachft von ihrer eitlen Gelbstgefälligkeit und falfchen Selbständigkeit zur Befinnung zu bringen und zur bemüthigen hingebung und Fügung in den Dienst höherer Rräfte willig zu machen. In biesem Sinne sich zu üben, bat wohl fein Rupferstecher mehr Gelegenheit gehabt, als ich, ber ich fast ausfolieklich nur den oft höchst ungenügsamen Bünschen und Anforderungen lebender Künstler mit meinen geringen Straften zu genügen hatte. Aber gerade diese burchschnittlich sehr anstrengenden Bestrebungen haben mir eine Gewandtheit in Behandlung der materiellen Mittel verschafft, die in wirklich fünstlerischen Fragen jene glanzvolle Meifterichaft anderer Rupferstecher gewiß ersett. Nicht die vortrefflichen technischen Mittel, die sich im Laufe ber Zeit zu einer so großen Bollfommenheit, wie sie jest zu Tage liegt, herausgebildet haben, verwerfe ich: sondern nur die Art ihrer Anwendung muß ich tadeln und meine Schüler davor warnen. Doch, ich komme da in weitläufige Erörterungen meiner Ansichten, während ich eigentlich nur furz sagen wollte: ich mußte mich ganglich an mir selber und in ber Sache irren, wenn ich nicht mit fester Zuversicht auf Gottes treuen Beiftand ber fröhlichen Soffnung mich hingeben follte, bag ich in dieser Arbeit gewiß mas Rechtes leisten werde, das Gott zum Lobe und den Menschen zur Erbauung dienen könne." -

Der erwähnte gedruckte Auffat "Ueber Reproduction in ber bildenden Kunst" enthält treffliche Ausführungen, doch würde die unverfürzte Wiedergabe desselben hier zu weit führen. Wir müssen uns darauf beschränken, einige der wichtigsten Stellen herauszuheben. Thäter entwirft zunächst in kurzen Zügen ein Bild von der Entwicklung der Rupferstecherkunst, und knüpft dann an dem Wiederaussehen der deutschen Kunst um den Beginn dieses Jahrhunderts an, um auch die eigenthümliche Erneuerung der Kupfersstecherei geschichtlich zu begründen.

"Es gab also wieder ein nationales Kunstleben, das auch den deutschen Kupferstechern eine neue Bahn eröffnete, welche sie mit

Begeisterung betraten, indem sie sich ben Bestrebungen ihrer in Rom lebenden großen Zeitgenossen anschlossen und deren Dienst alle ihre Rräfte widmeten. Wie Cornelius und Alle, die mit ihm wirften. alles gedankenlose, manierirte Thun und Treiben in der Kunft energisch bekämpften, so warfen auch die Rupferstecher alles Handwerksmäßige von sich, und erhoben einestheils die alten Meister Albrecht Dürer und Marc-Anton u. A. m., anderntheils die Ratur zum Gegenstand ihres mit strengem Ernst betriebenen Studiums. gelang es ihnen, ben Rupferftich wieder in sein ursprüngliches, ihm als zeichnende Runft allein zukommendes Bebiet: einen fünftlerischen Gedanken behufs der Bervielfältigung durch Form und Ausdruck zu reproduciren, gurudguführen. Wenn auch die ersten Produtte dieser neuen Bestrebungen noch hie und da hart und troden erschienen, so war doch die allein kunstgerechte Behandlung des Rupferstiches wiedergefunden, welche einer Fortbildung zu möglichster Bollkommenheit hinlänglich freien Raum gewährte, und in welcher die reichen Erfahrungen bezüglich völliger Beherrschung ber materiellen Mittel ihre richtige Berwerthung finden konnten.

"Es würde zu weit führen, hier alle die interessanten und schönen Arbeiten zu nennen, welche nach Cornelius, Overbeck, Thorwaldsen und Andern von Lips, Ruschewehh, Barth und insbesondere von Amsler gestochen wurden, sowie auch späterhin von Stölzel, Krüger und Andern. Bezüglich korrekter und schöner Zeichnung that es Amsler allen seinen Kunstgenossen zuvor.

"Das Geistreichste kupferstecherischer Reproduction aber wurde von Schäffer geleistet, welcher sich unter den von allen Seiten herbeieilenden zahlreichen jungen Künstlern befand, die sich um Cornelius sammelten, als dieser von Rom nach Deutschland zurückehrte."

Thäter bespricht nun zunächst noch weiter Schäffer, darauf Umsler, seinen trefflichen Lehrer, und geht dann zu dessen bedeutssamer Wirksamkeit in München als Prosessor der Rupferstecherkunft über. Dann fahrt er fort:

"Daß solche Künstler wie Amsler und Schäffer — der Erstere im Bewußtsein seiner Herrschaft über das Material, das ihm kein Hinderniß sein konnte seinem Gesühl für Formenschönheit und Tonbildung gerecht zu werden, mährend der Andere in Kolge seiner genialen Recheit die Schwierigkeiten einer fomplizirteren Ausübung seiner Kunft unterschätte - sich geneigt fühlten, die naturgemäß engen Grenzen der Rupferstechtunft zu überschreiten, und lieber freie selbständige Rünftler sein, als im Dienste ihrer großen Zeitgenoffen arbeiten wollten, ift leicht begreiflich. Wissen doch die wenigen Rupferstecher, welche nach Amsler und Schäffer alle ihre Kräfte mit aufopfernder Liebe und Treue dem Dienste der Runft der Gegenwart widmeten, indem sie die Werke der Meister Cornelius, Schnorr, Overbed, Schwind, Genelli, Raulbach, König und Andrer bearbeiteten, bavon zu erzählen, wie schwer es ihnen stets geworden ift, den Anforderungen biefer Runftler nur einigermaßen Benüge zu leiften; wie viele entmuthigende Demüthigungen sie erfuhren, und wie manche trübe Tage und schlaflose Nächte ihnen bereitet wurden! Es sei aber ferne, damit sagen zu wollen, daß die Aupferstecher etwa unverdienter Tadel getroffen habe; es soll nur angedeutet werden, wie unendlich schwierig es ist, das Werk eines lebenden Meisters wiederzugeben. und dabei den Kernpunkt besselben, den inneliegenden Gedanken. Das mas der Meister gewollt hat, zu treffen und richtig zu betonen. Meister fragt nicht danach und kümmert sich nicht darum, mit welchen technischen Mitteln der Rupferstecher arbeitet; aber er fühlt sofort beraus, ob dieser seine Handschrift mit innerem Berftandnif gelesen hat, und empfindet es schmerzlich, wenn der Accent nicht genau mit seiner innersten Intention zusammen klingt. Es wäre nicht möglich, ben aufreibenden Erregungen und Mühseligkeiten, welche ein solches Rupferstecherleben mit sich bringt, sich preiszugeben, wenn nicht die reinste Liebe dazu triebe; wenn nicht durch den Berkehr mit den Meistern, burch ben tieferen Blid in ihr Schaffen eine aufrichtige und innige Berehrung, die sich nicht selten zur Begeisterung steigert, erzeugt würde; und wenn nicht doch hie und da ein Körnlein Anerkennung erfrischend und ermuthigend wirkte. Und was kümmert sich der in seinen Meister verliebte Kupferstecher um Lob oder Tadel ber ganzen Welt, wenn er die Zufriedenheit Deffen erwirbt, ber es ja am besten missen muß, ob er von ihm verstanden worden ist?

"Das alles ist entschieden anders bei benjenigen Rupferstechern,

bie nach eigener freier Wahl Werke früherer Künstler reproduciren. Sie können in aller Ruhe ihrer Arbeit obliegen, ihre Mittel dazu mit ungestörter Ueberlegung ordnen, Aufschlüsse und Studien aller Art über die sich selbst gestellte Aufgabe sammeln; der Erfolg ihrer Bemühungen wird immer ein günstiger sein, vorausgesetzt, daß sie übershaupt einen das allgemeine Interesse ansprechenden Gegenstand, den sie mit künstlerischem Geschick behandelten, darbieten. Ze sicherer, reiner und eleganter sie Grabstichel und Nadel sührten, stofsliche Elemente charakterisirten, Licht und Schatten klar und kräftig modellirten und zu einem harmonischen Ganzen gestalteten, desto gewisser und reicher ernten sie Beisall und Lohn."

Mit diesem Bedanken, der so recht der Ausdruck seiner eigenen fünstlerischen Berfonlichkeit im Gegensatz zu andern Meistern feines Faches ift, schließt Thäter ben erften Theil seines Aufsages, um sich im zweiten sodann zur Betrachtung der Photographie, der gefährlichen Nebenbuhlerin der Aupferstecherei, zu wenden. Wie er dieses Berhältnig beurtheilte, tann man leicht voraussetzen; er faßte seinen Standpunkt in die Frage zusammen: "Rann benn überhaupt Technik mit Runft, eine Maschine, ein Apparat mit der fühlenden Sand bes benkenden und geistig erregten Künstlers concurriren?" Und um biese Frage recht beutlich und eindringlich zu machen, entwirft er ein treffendes Bild von den fünftlerischen Mitteln der Rupferftecherei, indem er sagt: "Wie reich bagegen an technischen Mitteln ift bie scheinbar einfache Runft bes Rupferstechers! Wenn die Art der Strichlagen des Rupferstichs — ihr perspektivisches Zusammenziehen und Biegen — schon an und für sich ben Ausbruck ber Form fördert. jo wird derfelbe noch gehoben burch bie verschiedene Beschaffenheit ber Striche selbst, je nachdem ste abnehmend ober zunehmend, breit und stark, flach ober tief, fein und gart gehalten werben. Die mannigfaltigste Abwechselung warmer und kalter Tone wird durch das mehr ober weniger schiefe Uebereinanderschieben mehrerer Strichlagen und durch das Verhaltniß ihrer Stärke und Weite zu einander bewirkt. Glätte ober Rauhigfeit, Schärfe ober Weichheit ber zu charafterifirenden Stoffe konnen durch entsprechende Striche und verschiedenartige Bunkte vollständigen Ausdruck erlangen. Die perspektivische Abstufung der

Töne in die Tiefe eines Bildes hinein ist selbstverständlich auf diese Art in vollkommener Weise erreichbar." Wir müssen es uns versagen, weiter in Thäter's Ansichten über die Photographie, wie in deren Verhältniß zur Aupferstecherei und zur Aunst überhaupt einzugehen, weil dies zu seiner Beurtheilung als Künstler nur wenig beitragen, wir aber leicht versührt werden könnten, jener eigenthümlich anziehenden Frage näher zu treten; dieses aber hätte unserer gegenwärtigen Aussgabe gegenüber keinen Zweck.

Wir fassen vielmehr noch einmal Thäter's fünstlerische Bedeutung ausammen und sagen, daß bieselbe ihrem Sauptgewicht nach mehr in bem tunftgeschichtlichen Zusammenhange bes Meisters, als in der höchst möglichen fünstlerischen Bollendung der einzelnen Arbeit wird erkannt werden muffen. Es gab und giebt in unfrer Zeit nicht wenige Rupferstecher, die in technischer Sinsicht Thäter nicht unerheblich übertreffen, da sie die Ueberlieferungen der alten Schule bei bewährten Meistern, hauptsächlich in Italien und zu Paris, sich völlig aneigneten, und im Besitze bieser fünstlerischen Mittel allen Anforberungen des sogenannten farbigen Stiches gewachsen waren. Als Thäter dagegen zu Amsler kam, hatte er bereits eigenthümliche Leistungen geliefert, welche ein Streben auf andrer Bahn erkennen ließen. Ueber dieses Streben hat er sich ja nun selbst in den bier angezogenen Stellen seiner Briefe und Aufzeichnungen fo klar ausgesprochen, daß wir uns aller weiteren Darlegungen enthalten können. Nur hinzufügen möchten wir noch, daß er selbst sich als einen "zeichnenden Rupferftecher" im Begenfat zu ber Schule bes farbigen Stiches betrachtet hat. In diesem Sinne aber steht er in enger geiftiger Gemeinschaft mit den Meistern unfrer klassischen Runftrichtung, wodurch er benn ebenso sehr in einen bedeutenden geschichtlichen Zusammenhang gesetzt ift, wie er andrerseits zur Aufrechterhaltung bieses Zusammenhanges durch seine Werte selbst thätig und rühmlichst beigetragen bat.

Thäter's lebhafter Wunsch war es von jeher gewesen, eine "Schule" zu gründen, d. h. in jungen Künstlern durch Beispiel und Unterweisung seine Grundsätze fortzuerben. Dieser Wunsch konnte sich erst allmälig erfüllen, seitdem er zu München hierzu die

Gelegenheit fand, aber mit vollem Eifer und seltener Pflichttreue arbeitete er an der Verwirklichung desselben. Es liegt mir ein Zettelchen von Thäter's Hand mit der Ueberschrift: "meine Schüler" vor, und ich will nicht unterlassen, die auf demselben stehenden Namen hier anzuführen: Stäbele, Langer, Walde, Petzsch, Friedrich, Volkert, Mayr, Volz, Ernst, Burgar, User, Kräutle, Denk, Dechsle, Barsuß, Robert, Hahn, Unger, Zimmermann.

Möge benn das Andenken, das Thäter durch seine Grundsätze wie durch seine Werke innerhalb der neueren deutschen Kunst sich gestiftet, in treuen Ehren gehalten werden, und möge auch dem tresse lichen und treuen Manne die Liebe, die er als Mensch in so ungeswöhnlichem Maße verdient, über das Grab hinaus folgen.

# Georg howaldt

und bie Runft, Bildwerte in Rupfer ju treiben.

Die Kunst, Bildwerke in Metallen, namentlich in Erz und Rupfer zu arbeiten, hatte ehedem bei uns in Deutschland sich durch viele Jahrhunderte auf bedeutender Bohe erhalten, und sich endlich im 16. Jahrhundert, im Anschluß an den allgemeinen Aufschwung ber Künste, zu einer großartigen Blüthe entfaltet. Aber leider theilte auch diese Kunst das allgemeine Schicksal ber Nation. Mit dem politischen Verfalle ber letteren und bem Nachlassen höheren geiftigen Lebens und Wirfens, für welches inmitten bes Elendes jener dreißig traurigen Kriegsjahre kaum noch irgend ein Zufluchtsort blieb, verfiel allmälig auch die Kunst des Metallarbeitens. Zwar erhielt sich die Technif bes Erzgießens im wesentlichen in ben Studgießereien, wo Geschützohre in großer Menge und zum Theil mit fünstlerischen Bergierungen hergestellt wurden, so daß man noch im Jahre 1700 im Stande mar, ben schwierigen Bug von bem Schlüter'ichen Reiterbilde des großen Aurfürsten zu Berlin daselbst in sehr großer Bollfommenheit auszuführen. Allein gegen Ende deffelben Jahrhunderts, nachdem die Geschützrohre ohne Bergierung glatt hergestellt und demnach die Gießerei derselben immer handwerklicher geworden mar, mar gerade in Berlin alle bobere Renntniß und reichere Erfahrung in Bezug auf die Erzgießerei verloren gegangen, so daß die Regierung, da man die Absicht hegte, dem großen Friedrich ein ehernes Denkmal zu errichten, sich genöthigt fah, Gottfried Schadow ins Ausland gu schiden, um dort Belehrung zu suchen. Die inzwischen, mahrend ber

beiden folgenden Jahrzehnte geführten Kriege aber unterbrachen diese Sendung, und verzögerten die Berudfichtigung biefer Angelegenheit bis nach dem wiederhergestellten, endlichen Frieden; als man sie wieder aufnahm, aus Anlag der Ausführung des für Rostock bestimmten Blücherdenkmales im Jahre 1817, war man bereits gezwungen, nicht nur im Auslande Belehrung, sondern geradezu Sulfe Dasselbe Frankreich, bessen Runft ehebem von der deutschen jo hell und so lange überftrahlt worden war, bessen Macht eben vorzugsweise durch deutsche Kraft niedergeworfen war, es mußte die Werkleute senden jum Bug bes Denkmales für ben Mann, ber es wohl bis dahin mehr als sonst Irgendwer mit leidenschaftlichem Saffe verfolgt und mit eisernen Ruthen gezüchtigt hatte. Diese Werkleute, Lequine und Coué, richteten zu Berlin Die Erzgießerei von neuem ein und bilbeten eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Giegern und Cifeleuren aus, welche ihre Runft bann wieder weiter verbreiteten. Als demnach im Jahre 1821 Beuth das Gewerbe-Institut in Berlin gegründet batte, konnte er bald darauf in demselben eine Giegerei einrichten, die sich selbständig und frei von jenen beiden Franzosen hielt, deren Berhalten gerade nicht als ein sehr Von Berlin holte fich bann auch angenehmes geschildert wirt. Stiglmayr im Jahre 1824 bie nöthige technische Belehrung, als er beauftragt mar, fich vorzubereiten, um in München eine Erzgießerei einzurichten. Die Giefftätte in Berlin ift also als ber Mutterort für die gesammte Erzgießefunft Deutschlands in dem laufenden Jahrhundert anzusehen, wenn auch einzelne Künstler bisweilen immer noch nach Paris gingen, um dort an der ersten Quelle selbst Belehrung zu suchen. Dies änderte an dem eigentlichen Sachverhalt, wie er sich geschichtlich entwickelte, nichts. Man darf im Allgemeinen fagen, daß alle übrigen Gießereien sich entweder unmittelbar an Berlin, oder mittelbar an eine ber Töchteranstalten lehnten, so wie etwa die Fernkorn'sche Anstalt zu Wien als eine Schülerin der Münchener Biegerei zu betrachten ift. Außer diesen genannten brei Giegstätten zu Berlin, München und Wien zeichnete fich burch hervorragende Arbeiten die gräflich Einsiedel'sche Gießerei zu Lauchhammer aus. Auch zu Nürnberg, Braunschweig und andern Orten wurden tüchtige

Werke hergestellt, nur ist hierbei zu bemerken, daß der Nürnberger Meister, Daniel Burgschmiet, im Jahre 1828 persönlich in Paris gewesen war, und daß der Braunschweiger Meister, Georg Howaldt, von Seiten dieses seines Freundes und Berussgenossen nicht undeseinssusse geblieben ist. Die Gießtechnik, welche in allen diesen Gießereien beobachtet wird, ist diesenige, welche im vorigen Jahrschundert in Frankreich ausgekommen war, und die sich von der früheren, schon im Alterthume gebräuchlichen Technik nur in einem, aber in einem wesentlichen Punkte unterscheidet. Sie macht nämlich ihre Gußrormen aus Formsand und vermeidet die Anwendung des Wachses, welches die dahin gebraucht wurde, um durch Ausschmelzung desselben den hohlen Raum zwischen Kern und Mantel herzustellen, welcher beim Guß durch das Erz ausgefüllt werden soll: ein Umstand, der für den ganzen technischen Vorgang von großer Bebeutung ist. 1)

Während so die deutsche Erzgießerei aus einem völligen Todesschlafe großartig wieder zu neuem, blühendem Leben auferstanden war, blieb doch der andere Zweig der fünstlerischen Metallbearbeitung in ziemlicher Vernachlässigung und ohne reifere Weiterentwicklung ber Technik bis in die neuere Zeit liegen. Dieser andere Zweig ist das Berfahren der Metalltreiberei. Man versteht hierunter befanntlich diejenige Art des Arbeitens, bei welcher aus den gewalzten ober geschlagenen Blatten mittelft des Hammers und andrer Wertzeuge die Form von rudwärts her hervorgetrieben wird; und man wendet dieselbe, abgesehen von den kleineren Werken in edlen Metallen, bann besonders gern an, wenn man bem auszuführenden Bildwerke ein möglichst geringes Gewicht geben will. Der moderne Erzguß ist nämlich im Metall unvergleichlich stärker als der antike, bisweilen bewunderungswürdig feine Guß; Werke, die in bemfelben ausgeführt sind, haben bemnach ein erhebliches Gewicht und murden, wenn sie etwa auf Gebäuden ihre Aufstellung finden sollten, diese allzu sehr belaften. Da nun die Metallstärke bei getriebenen Arbeiten sich stets mehr ober weniger bunn halten läßt, so haben solche Werke

<sup>1)</sup> Ueber Technit und Geschichte ber Erzgießekunst vergl. bes Berfassers "Grundriß ber bilbeuben Kinfte rc. " 3. Aust. S. 142-148.

ein geringeres Gewicht, und eignen sich beshalb weit besser als gegossene für Aufstellungen der eben bezeichneten Art. Man macht sie übrigens nicht aus Erz, sondern aus reinem Aupser, da dieses dehnsbarer und folglich unter den Treibewerkzeugen leichter zu behandeln ist.

Ohne auf die ältere Geschichte dieser Runft der Metalltreiberei einzugehen, wollen wir hier nur anführen, daß Friedrich der Große zu der Zeit nach dem siebenjährigen Kriege, als er das sogenannte neue Palais bei Potsbam bauen ließ, in der Stadt selbst eine Bertstätte hatte einrichten lassen, wo die das Dach dieses Schlosses fronenden Bildwerfe in Rupfer getrieben murben. war dies die Gruppe, welche auf der mittleren großen Kuppel zu sehen ist, und die aus drei weiblichen, die Königsfrone gemeinsam tragenden Figuren besteht; diese Figuren werden bekanntlich als die drei großen Gegnerinnen bes Königs, Maria Therefia, Elisabeth von Rufland und Madame de Bompadour, gedeutet, die als Bertreter ihrer besiegten Länder hier nun selbst die Krone des preußischen Staates halten und ftugen muffen. Auch ber toloffale Atlas mit ber Beltfugel. welcher die kleine Auppel des Rathhauses zu Potsdam schmudt, wurde in dieser Werkstatt gefertigt. Aus derselben ging aber etwa 30 Jahre später noch ein Wert hervor, beffen fünftlerische Eigenschaften ihm einen Plat in der Runftgeschichte, beffen Schickfale ihm eine nationale Bedeutung sichern. Es ift dies die berühmte Victoria auf dem Brandenburger Thore zu Berlin, von Gottfried Schadow modellirt, von Napoleon nach Paris geschleppt, von den Preußen als Palladium bes Sieges ruhmvoll heimgeführt. Nach Schadow's Borbildern, die theils Stizzen, theils Hulfsmodelle waren, hatten die Brüder Wohler zu Botsdam sowohl die geflügelte Göttin, wie auch die Pferde im Maßstabe der Ausführung in Eichenholz übertragen, und nach dicfen hölzernen Borbilbern wurde bann unter Schadow's Aufsicht und unter besonderer Leitung des einen Wohler die Arbeit des Treibens durch den Rupferschmied Jury und den Rlempner Berike besorgt. Ueber die Technik selbst hüllt sich Schadow in ein ziemlich dunkles Schweigen. Er fagt nur: "Mancher vermeint, das foloffale hölzerne Modell diene dem Hämmerer, sein Metall barauf zu treiben, welches Das Berfahren läßt fich nicht mit Worten beschreiben:

so viel ware hier nur anzudeuten, daß Streifen von Blei wegen ihrer Ductilität dazu dienen, solche auf einzelne Theile des Holzmodelles so anzudrücken, daß sie die Undulationen bieser Theile annehmen und so bem Arbeiter zeigen, welche Schwingungen er bem Metall zu geben bat."1) Dies ist Alles, mas' wir vom Rünftler selbst über die Herstellungstechnik seines Wertes erfahren. Wir wollen hier jedoch eine Beschreibung berselben nicht geben, da Das, was an dieser Technik brauchbar und zwedmäßig war, sich auch bei dem neueren Verfahren erhalten bat, bei dessen Besprechung wir barauf zurückfommen werden. Was aber mangelhaft war, dürfen wir nur furz bezeichnen. Um es mit mit Einem Worte auszudrücken, fonnen wir sagen, dies ganze Verfahren sei durch einen allzu großen Beisat des rein Handwerklichen belastet gewesen. Es überließ dem fünstlerischen Urtheil und der eigenen Empfindung des Ausführenden nur fehr wenig, und bot feine, durch völlig zuverläffige Sulfsmittel geftütte Bürgschaft für die richtige und sichere Uebertragung des Modelles in die Ausführung. Den Ersat für diese Mängel sollte bas hölzerne Modell beden, aber man wird nicht verkennen burfen, daß in der Anfertigung besselben, welche viel Mühe und Zeit kostete und nicht unerhebliche Kunst erforderte, eine bedeutende Weiterung lag, daß dasselbe, wenn es wirklich gut ausgeführt war, ein in jedem Betrachte zu koftbares Hulfsmittel war, und daß es doch nicht im Stande war, die Arbeit des Treibens von dem rein handwerklichen Boden zu einer der fünftlerischen Freiheit sich wahrhaft nähernden Selbständigkeit zu erheben. So haftete dieser Technik ein Mangel an, der es leicht begreiflich macht, warum die neuere Kunft sich nur ganz ausnahmsweise berselben bediente. Als eine ber schwierigsten unter diesen wenigen Arbeiten, die seit ber Berftellung ber Schadow'ichen Victoria in getriebenem Kupfer ausgeführt wurden, wird die von Friedrich Tied modellirte Gruppe des Apoll gerühmt werden muffen, welche den Hauptgiebel des Schauspielhauses zu Berlin front. Auch muffen die nach besselben Meisters Modellen gefertigten beiben foloffalen Engelgestalten in ben Rieschen bes

<sup>1) 3.</sup> G. Schadow, Runftwerke und Runftanfichten. G. 11.

Domes baselbst hervorgehoben werben. Schabow sagt von den jungen Rünftlern, welche diese Arbeit ausführten, sie hatten "den Beweis geführt, daß wirkliche Meisterstücke in biesem Runftfach geliefert werden fonnen, wenn fie durch große Bestellungen und durch längere liebung unterftütt werden." Aber er klagt zugleich, daß "dieses schöne Runftfach auf längere Zeit verbrängt worden sei, da man mit dem Zink schneller und bei wenig Studien und Handgeschicklichkeit, mit geringeren Rosten und in fürzerer Zeit bem Scheine nach" Dasselbe erreichen fönne 1). In der That wurde diese billige und bequeme, aber un= monumentale herstellungsart in Berlin vielfach begunftigt, während ein größeres Werk nicht weiter in Rupfer getrieben murbe. an andern Orten in getriebenem Rupfer ausgeführten Arbeiten find Wir erwähnen die Victoria auf der Waterloonicht zahlreich. Säule zu Hannover, die von Bedmann über dem von Bengst gefertigten Holzmodelle wirklich geschlagen worden ist; das Holzmodell ist hier in der Beise, deren Annahme Schadow als irrig bezeichnete, thatsächlich benutzt worden. Die Rupferplatten wurden erwärmt, gebogen und bann, unter Zuhülfenahme ber eigentlichen, mittelft hammer und Bungen ausgeführten Treibearbeit, auf dem holzmodell selbst geschlagen, bis sie die biesem entsprechende Form erlangt hatten. Much führen wir die Figur bes Cherusterfürften Berman, für das Denkmal im Teutoburger Walde von E. von Bandel in Hannover modellirt, wegen ihrer außerordentlichen Rolossalität - sie ist 28 Meter hoch — an. Diese Figur ist aus Rupferplatten gebogen und getrieben, ohne daß dabei ein einheitliches und durchdachtes Berfahren von vornherein Anwendung gefunden hätte.

In den letzten 20 Ichren jedoch ist die Technik des Treibens außerordentlich vervollkommnet und in einer Weise ausgebildet worden, welche ebenso sehr einer wissenschaftlich gesicherten Methode, wie einer freieren Bethätigung im künstlerischen Sinne gerecht wird. Und zwar geschah dies durch Georg Howaldt in Braunschweig.

Das von ihm erfundene und beobachtete Verfahren ist allerdings außerhalb seiner eigenen Werkstätte noch nicht angewendet worden,

<sup>1) 3.</sup> G. Schadow, Kunstwerke u f. w. S. 194, sowie 201-202.

aber man wird gerade hierin einen Anlaß finden dürfen, sich mit demselben zu beschäftigen und eine Kenntniß dieser eigenthümlichen und wichtigen Technik zu gewinnen. Bevor wir jedoch zu einer Schilderung dieser Technik übergehen, glauben wir einige Nachrichten über den Meister selbst voranschicken zu sollen.

Georg Howaldt, am 8. April 1802 zu Braunschweig geboren, ift der Sohn eines geschickten Goldschmieds und selbst gelernter Golbschmied. Als solcher tam er, nachdem er in Braunschweig bie Baisenhausschule und bei seinem Bater die Lehrzeit durchgemacht hatte. im Jahre 1822 nach Nürnberg, wo er zunächst bei bem Goldschmied Häberlin in Arbeit trat, im Ganzen aber bis 1836 verblieb. Während diefer Zeit ging er vom Goldschmiedefünstler zum Bildhauer und Kunstaicker über. Der Uebergang vollzog sich leicht und allmälig. Denn die Goldschmiedekunft hatte ihm ja icon von felbst zum Gebiete der eigentlichen Runft eine begueme Brücke gewährt, und sie hatte ihn mit dem Wesen der Technik, Metalle zu gießen und zu treiben, icon genugsam bekannt gemacht. Auf jener Brude hatte er sich bereits zu Braunschweig ber Bildhauerei genähert, und fleißig unter Unleitung eines Mannes modellirt, ber mit gründlicher wissenschaftlicher Bildung ein fehr vielseitiges fünstlerisches Talent verband. Diefer Mann war ber Maler und Rupferstecher Friedrich Barthel, der 1775 zu Leipzig geboren war, zuerst Theologie studirt, dann bei Deser und Bause die Malerei und Kupferstecherei erlernt hatte, und 1807 auf Veranlassung des Buchhändlers Vieweg nach Braunschweig übergesiedelt war, wo er eine sehr mannigfaltige, erfolgreiche Thätigkeit entfaltete und 1846 starb. Durch Barthel hatte Howaldt zuerst eine Fühlung mit dem wirklichen Geiste der Kunft gewonnen, durch Barthel's Anregung war sein Talent gewedt und endlich zu seinem eigenen Bewußtsein gelangt. So war er innerlich und äußerlich wohl vorbereitet in jene berühmte Stadt alter deutscher Kunst gekommen, die ihm benn auch sogleich die Werke und Gestalt besjenigen Mannes vorführte, der so recht eigentlich das Borbild seiner eigenen Kunftthätigkeit murde: Beter Bischer. Das kleine Standbild bieses Meisters am Sebaldusgrabe modellirte er in größerem Maßstabe, und gof es bann in Erz, hierdurch gleichsam, wie im Symbole bas

Wesen seiner fünstlerischen Richtung andeutend. In seinen Be= strebungen wurde Howaldt gefordert und unterstützt durch Daniel Burgichmiet, ber nur fechs Jahre alter als er war, ber anfänglich Drechsler gewesen, sich aber dann ber Bildhauerei und Erzgießefunst zugewendet, und als Lehrer bes Modellirens an der polytechnischen Schule zu Nürnberg eine Stellung gefunden hatte. Mit diesem Künstler tam er, wie sich aus der Verwandtschaft ber Erlebnisse und ber Bestrebungen leicht erklärt, in ein näheres Freundschaftsverhältniß, und so lag es nabe, daß Howaldt, als im Jahre 1828 Burgschmiet nach Paris ging, um sich dort bei Crozatier für den bevorstehenden Guk des Rauch'ichen Dürer - Standbildes in der Technik der Giefkunft noch weiter auszubilden, deffen Obliegenheiten an der polytechnischen Schule stellvertretend übernahm. Zwar wurde er 1835 als ordentlicher Lehrer bei dieser Anstalt angestellt, aber er zog doch einen an ihn im folgenden Jahre aus Braunschweig ergangenen Ruf jener Stellung, welche ihm für die Zufunft weniger Sicherheit zu bieten schien, vor. Er kehrte, nachdem er noch in Nürnberg verschiedene Arbeiten, zum Theil nach eigenen Modellen, wie namentlich Bergierungen zu ben eigenthümlichen Leichensteinen bes Johannistirchhofes, in Erz gegoffen hatte, im Jahre 1836 in feine Baterstadt gurud.

Zu Braunschweig wurde ihm das Lehrfach des Modellirens am Collegium Carolinum übertragen, welches Amt er bis auf den heutigen Tag als Professor bei dieser Anstalt, die inzwischen in eine polytechnische Schule umgewandelt wurde, bekleidet. Seine selbständigen großen Arbeiten begannen aber erst mit dem Jahre 1852, nachdem er bereits ein halbes Jahrhundert in seinem Leben zuruckgelegt hatte, und zwar mit dem Gusse braunschweiger Leffing Denkmales nach Rietschel's trefflichem Modelle. Dieser Buß murbe ihm auf Anregung des verewigten, um seine Baterftadt verdienten Dr. Rarl Schiller zu Braunschweig, ber mit richtigem Berftandniß Howaldt's Tüchtigkeit und Bedeutung durchschaute, übertragen, und er wurde in einem frembartigen Raume, einer ehemaligen Ruche im Collegsgebäube, jedoch mit äußerster Sorgfalt und Gemissenhaftigkeit unternommen und glücklich vollendet. Weitere, ehrenvolle Aufträge brachte er dem Meister von nah' und fern ein, die dieser zum großen Theile in

23

seinem neuerbauten Gieß = und Werkhause vor dem Steinthore ausführte. An umfänglicheren Arbeiten, die aus seiner Werkstatt hervorgingen, nennen wir, indem wir auch die getriebenen Werke gleich berücksichtigen, zunächst 1) den bereits eben erwähnten Lessing, und weiter der Zeitfolge nach:

- 2) Denkmal des Grafen Blücher, ehemaligen Oberpräsidenten von Altona, modellirt von Friedrich Schiller in Hamburg, in Blei gegossen und galvanisch verkupfert; in Altona aufgestellt 1852.
- 3) Denkmal des Bürgermeisters Franke, nach dem Modelle von Blaeser in Berlin, in Erz gegossen für Magbeburg 1853.
- 4) Denkmal des National » Dekonomen List, nach dem Modelle von G. Kiet in Dresden, in Erz gegossen für Reutlingen 1854.
- 5) Die Brunonia mit dem Viergespann, als Krönung des Schlosses zu Braunschweig, nach dem Modelle von Rietschel in Oresben, in Kupfer getrieben 1858 bis 1863. Erste Ausführung.
- 6) Denkmal Arndt's, nach dem Modelle von B. Afinger in Berlin, in Erz gegossen für Bonn 1864.
  - 7) Die Brunonia; zweite Ausführung 1865—1868.
- 8) Brunnenstandbild Heinrich's bes Löwen, nach bem Mobelle von Abolf Breymann in Dresben, in Erz gegossen für Braunschweig 1869; nebst
- 9) ben hierzu gehörigen 3 Wassersspeienden Drachen und 3 Schild-haltenden Löwen, gleichfalls nach Brehmann's Modellen, bis 1874.
- 10) Kolossalbüste Alexander von Humboldt's nach Blaeser's Modell in Erz gegossen für Neu-York 1871.
- 11) und 12) Die Reiterbilder der Herzöge Karl Wilhelm Ferdinand und Friedrich Wilhelm von Braunschweig, nach den bezüglichen Modellen von Franz Bönninger in Wien und Ernst Haehnel in Oresden, in Kupfer getrieben für Braunschweig, von 1870 bis 1874.
- 13) Reliefbildniß bes Kaisers Wilhelm nach Bandel's Mos bell in Erz gegossen für das Hermann-Denkmal im Teutoburger Walde, 1874.
  - 14) Kolossaler Abler mit ausgespannten Flügeln, nach bem

bekannten Werke von Friedrich Tieck, in Kupfer getrieben als Bekrönung des in Altona errichteten Kriegsbenkmals, 1874.

- 15) Standbild bes 1869 verstorbenen Pastor Schläger, nach bem Modelle von D. Rassau in Dresben, für Hameln in Erz gesgossen, 1875.
- 16) Kolossaler Abler nach bem Mobelle von A. Breymann in Dresben in Erz gegossen für bas Kriegsbenkmal in Göttingen, 1876.

Theils in Arbeit, theils in Vorbereitung befinden sich der Guß eines Standbildes Friedrich des Großen für Brieg nach dem Modell von Sußmann-Hellborn in Berlin, der Guß eines Kriegssbenkmals für Weimar nach dem Modell von Hertel daselbst und andre Werke. Außer diesen großen Monumentalwerken war noch eine nicht unbeträchtliche Zahl kleinerer Werke verschiedener Art, namentlich mehrere Büsten, in der Howaldt'schen Werkstatt entstanden, deren Aufzählung hier jedoch nicht am Orte sein würde.

Wir wollen vielmehr eine Schilderung ber Technik bes Treibens, wie sie Howaldt entwickelt bat und ausübt, jest versuchen. Da wir uns jedoch die große Schwierigkeit nicht verhehlen konnten, von berartigen Vorgängen ein beutliches Bild bloß burch Worte, ohne unmittelbare Anschauung ber Gegenstände und Sandgriffe selbst zu geben, so glaubten wir wenigstens einigermaßen eine Bermittelung in ben beiben Abbildungen, die hier (S. 358 u. 359) beigefügt find, bieten zu sollen, indem wir hoffen, daß fie als Bulfsmittel zur Bewinnung einer annähernd richtigen, wenn auch nicht erschöpfenden Borftellung bienen können. Sie veranschaulichen verschiedene Zustände ober Grade der Ausführung jener beiden oben unter den Rummern 11 und 12 genannten Reiterbilder; wir legen im besondern auch die Ausführung dieser Werte ber folgenden Darstellung zu Grunde. Der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand führte bekanntlich bei Jena ben Oberbefehl; er starb an den daselbst erhaltenen schweren Wunden. Sein Sohn, ber Herzog Friedrich Wilhelm, fand bei Quatrebras ben Belbentob.

Die Modelle, welche Howaldt zur Ausführung übergeben wurden, waren etwa in halber Lebensgröße gehalten, während die Ausführung in getriebenem Kupfer etwa die doppelte Lebensgröße betrug. Ein

Digitized by Google

Modell in der Größe der Ausführung lag also nicht vor, vielmehr mußte das gegebene Modell, welches der Bildhauer Sülfsmodell nennen würde, unmittelbar in der Ausführung etwa um das Bierfache ver-Modell und Ausführung verhielten fich etwa zu größert werden. einander wie 1 zu 4. Dieser Umstand, welcher, wie wir noch darlegen werden, die Rosten solden Denkmales nicht unerheblich erleichtert, bot zugleich die Beranlassung, das rationelle Berfahren, welches der Steinbildhauer zur Uebertragung bes fleineren Modells in die große Ausführung anwendet, auch hier, wenigstens bem Prinzipe nach, zu Dabei kommt es natürlich zuerst barauf an. daß bas Berhältniß bes Modells und ber Ausführung zu einander gang genau. und wenn möglich in den einfachsten Zahlen wie 1:2, 1:3, oder 1:4 festgestellt ift, damit das Bange wie jeder besondere Theil banach bemessen werden fann. Dieses feststebende Berhältnik bildet die rationelle Grundlage der Arbeit in allen ihren Theilen. Man kann biese Theile in folgender Beise bezeichnen:

- 1) Aufbau bes Gerüftes und Gerippes.
- 2) Treiben ber einzelnen Stude ber Oberfläche bes Werkes.
- 3) Umfleidung bes Gerippes mit ben einzelnen getriebenen Stüden.
  - 4) Säuberung und Fertigstellung bes Ganzen.

Die Arbeit beginnt damit, daß die Stelle der Werkstatt, an welcher die Aussührung stattsinden soll, fest eingeebnet, und daß neben derselben auf dem Drehstuhle das Modell aufgestellt wird. Nun werden in den Ecen vom Sockel des Modelles vierkantige eiserne Stäbe von angemessener Höhe eingesetzt, und dieselben oben horizontal verdunden, so daß über dem Modelle das vollständige Nahmwerk eines viereckigen Kastens sich befindet. Die nämliche Einrichtung wird über der Stelle, wo die Aussührung aufgebaut werden soll, gemacht, nur um soviel größer, als die Aussührung größer werden soll als das Modell. Man könnte nun das bekannte Quadratennetz, welches der Steinbildhauer braucht, anwenden, aber Howaldt wählte statt dessen das System der Schnüre, welches allerdings im Prinzipe mit jenem auf eins herauskommt. Er besestigt an den oben horizontal liegenden Rahmstücken Schnüre, deren Lage er durch Messungen in der Breite

ber Nahmstücke bestimmt. Will er nun einen Punkt des Modelles bestimmen, so mißt er dessen Abstand von der Schnur, er mißt dann den Abstand dessenigen Punktes der Schnur, welcher in gleicher Höhe gegenüber jenem Punkt im Modelle liegt, von dem darüber besindbichen Rahmstücke, und kann nun, indem er diese Abstände in den größeren Maßstad überträgt, den entsprechenden Punkt in der Ausstührung sinden und selfstellen. Die Hülfswerkzeuge, deren man sich hierbei bedient, sind das Loth, der Winkel, der Zirkel und der Maßstock; auch kann durch eine Numerirung und Skaleneintheilung der Schnüre die Arbeit erleichtert werden. Das Prinzip geht also dahin, daß unter Berücksichtigung des in Zahlen ausgedrückten Verhältnisses der Maßstäbe von Modell und Ausstührung jeder Punkt der Oberstührung übertragen werden kann. 1)

Nach dieser vorbereitenden Einrichtung wird auf der Stelle der Ausführung ein Schwellenrost von eisernen Schienen gelegt, der, später mit Kupsertaseln umtleidet, den Sockel des Standbildes abgiebt. Auf dem Roste erhebt sich dann das innerste Gerippe, welches etwa die Linien des Knochengerüstes ihrer Lage nach annähernd nachahmt; es besteht aus starten vierkantigen Stäben von Schmiedeeisen, die ansgemessen gebogen, mit Laschen versehen und verschraubt sind. Die hier umstehend befindliche Abbildung stellt die Aussührung auf diesem Standpunkte der Arbeit dar, und zwar ist dieselbe nach der Wirkslichteit gezeichnet, wie diese war, als das Reiterbild des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand bis hierher vorgeschritten war.

Nun wird dieses innerste, starke Eisengerüst mit einem feineren Gerippe umgeben, das ebenfalls aus Eisen besteht, überall da aber, wo es mit den später auszunietenden, getriebenen Aupferstücken in Berührung kommt, mit Aupferschienen überkleidet ist. Wir suchten ein Bild dieses entwickelten Gerippes in dem zweiten der hier folgenden Holzschnitte zu geben, welcher den entsprechenden, weiter vorgerückten Standpunkt in der Aussührung vom Reiterbilde des Herzogs Friedrich

<sup>1)</sup> Ueber die verwandten Einrichtungen und Borgänge in der Werkstatt des Bilbhauers vergl, des Berfassers "Grundriß der bilbenden Künste 2c." 3, Aufl. . 131 u. ff.

Wilhelm veranschaulicht, und der zugleich eine Vorstellung von der Art, wie die getriebenen Aupferstücke aufgelegt werden, anzuregen sucht.

Die einzelnen Stücke werben aus Aupfertafeln von etwa 2 bis 3 Millimetern Stärke und von einer angemessenen, bem betreffenden Theile des Modells entsprechenden Größe gearbeitet. Man schneibet



Reiterbilb bes herzogs Karl Wilhelm Ferbinant von Braunschweig. Erfter Buftanb ber Ausführung.

bie Tafel zuerst in die gehörige Korm, biegt sie dann im Groben und behandelt sie weiter mit Hammer und Bunzen, wobei man sich durchweg, je nach der Bequemlichkeit, des Hülfsmittels, die Tafel zu erwärmen, bedienen kann. Das eigentliche Treiben besteht nun darin, daß bei diesen Vorgängen die künstlerische Form, welche dem Stücke gegeben werden soll, durch Schlagen von rückwärts her hervorgetrieben wird. Daß hierbei eine Bearbeitung ber Oberfläche, namentlich bann nicht ausgeschlossen ist, wenn es sich um Formen handelt, welche im Berhältniß zur Stärke ber Tasel klein sind, möchte einer Auseinander-



Reiterbilb bes herzogs Friedrich Bilhelm von Braunfcweig. Späterer Buftanb ber Ausführung.

setzung wohl nicht bedürfen. Ganz besonders viel mußte Howaldt bei ben beiden großen Reiterbildern so verfahren, deren Uniformschnüre, Tressen und Spitzen nicht anders als auf diese Weise hergestellt werden konnten. Man sieht ja auch sogleich ein, daß die Arbeit da,

wo große Flächen und einfache Falten, wie z. B. bei der Brunonia, auszuführen sind, einfacher und leichter vor sich gehen muß, als wo eine Menge kleiner Zierrathen und schnörkelhafter Formen nachgebildet werden müssen. Diese wird man, wie gesagt, nicht von rückwärts hervortreiben können, sondern an der Oberfläche mit Meißel, Feile, Stichel und andern Werkzeugen, nach Art der eigentlichen Bildshauerei ausarbeiten. Wo aber einzelne, kleine, freistehende Stücke, wie z. B. Kandarenbügel angefertigt werden müssen, zog Howaldt vor, diese in der Größe der Ausführung zu modelliren und darauf in Kupfer, welchem ein geringer Zusat von Zink gegeben wurde, zu gießen.

Sind nun die einzelnen Theile in der Handarbeit fertig geftellt, so können sie an ihren Ort auf bas Berippe ber Ausführung gebracht werben. Ueber ben Rupferschienen bes Geruftes werben die benachbarten Stude icarf zusammengestoßen und vernietet, dann aber durch Schweißen und Pfeilen volltommen vereinigt, so daß die Fuge weder materiell, noch für das Auge irgendwie von nachtheiliger Wirkung Auf diese Weise wird nach und nach das gesammte Werk vollendet, und es bedarf bann nur noch einer Säuberung ber Oberfläche und einheitlichen Behandlung des Ganzen, damit die Spuren ber Werfzeuge und die Ungleichheiten im Tone verschwinden. Dies wird erzielt durch ein sorgfältiges Abwaschen mit Seifenwasser, dem allenfalls etwas Essig beigesetzt wird, und danach burch eine faubere Einreibung mit Del. Go entsteht ein gleichmäßiger, iconer Rupferton, der durch den Glanz und das Spiel der Lichter reich belebt wird. Die Ansetzung und Ausbildung ber eigentlichen Patina aber muß ber Zeit überlaffen werben.

Fragen wir nun nach den Schattenseiten und Borzügen dieser Technik, so müssen wir allerdings zunächst als einen entschiedenen Uebelstand hervorheben, daß der Künstler als solcher allzu eng mit einer Arbeit verquickt wird, welche zum schweren und groben Hand-werk gehört, daß an seine physischen Kräfte und seine Gehörsnerven ungewöhnlich starke Anforderungen dauernd gemacht werden, daß dies in gesundheitlicher Hinsicht leicht Uebelstände mit sich bringen und auch in rein künstlerischer Hinsicht nachtheilig auf die Frische und die

Spannfraft des Meisters einwirten fann. Deshalb wird biese Technif nicht Jedermanns Sache sein können, und nur Personlichkeiten, die in der echten Art unsrer alten Meister, Kunstgeist und fünstlerische Ausbildung mit der vollkommensten Tüchtigkeit im Handwerke zu vereinigen wissen, werben sich zu berselben hingezogen fühlen. jenem Uebelstand ist aber zugleich schon ein bedeutender Borzug ausgesprochen worden: die fortwährende Durchgeistigung der Arbeit durch die innige Verquidung des Künftlers mit berfelben haben wir ja gerade als einen Hauptvorzug ber Howaldt'ichen Technik gerühmt, daß sie an Stelle des unsichern und äußerlichen Berfahrens ber älteren Treibekunst die auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Methode der lebertragung des Modells in die Ausführung, wie die eigentlichen Bildhauer sie anwenden, eingeführt und damit der Arbeit bie größte Gewähr ber Sicherheit und Zuverlässigkeit verlieben hat. Da nun auch diese Methode, nicht nur, wie wir bereits zu schildern versuchten, beim Aufbau des Gerüftes, sondern auch beim Treiben jedes einzelnen Studes, wenigstens dem Prinzipe nach, beobachtet. wird, so könnte es eben scheinen, daß ber freien kunftlerischen Bethätigung nur ein geringer Spielraum bliebe. Dies ift aber feineswegs ber Fall. Bielmehr ist bie freie fünstlerische Bethätigung bier auf eine Weise in Anspruch genommen, gegen welche bas altere Berfahren, auch in dieser Beziehung, fehr zurücktreten muß.

Wir wollen zugeben, daß der Aufbau des Gerippes unter Berüdslichtigung jener Methode allerdings weniger geradezu künstlerische Besabung als Scharssinn und Genauigkeit voraussetz; man kann die Punkte und Linien des Gerippes nach dem Modell nicht unmittelbar abmessen, sondern kann sie nur durch Bergleichungen und Schlüsse bestimmen, und hierzu gehört offenbar weniger Phantasie und Kunstsinn als Klugheit, Erfahrung und mathematische Genauigkeit. Über immerhin wird auch hier künstlerisches Urtheil eine sehr einflußreiche Rolle spielen. Das eigentliche Feld freier künstlerischer Bethätigung ist aber die Arbeit des Treibens der einzelnen Stücke. Hier muß das Modell in jeder seiner Formen, in jedem Muskel, jeder Bewegung genau und völlig verstanden sein, es muß der arbeitende Künstler diese Formen in den größeren Maßestab übertragen, sie in der Kupsertassel von rückwärts her heraustreiben

und bilben, und sie in der vollfommensten Uebereinstimmung mit dem Modell halten. Und obwohl er auch hier sich als Hülfsmittel jener Methode bedient, muß er doch im wesentlichen aus freier Hand arbeiten, der Sicherheit seines Auges sehr viel überlassen, und sich vornehmlich nicht burch die Schwere und Külle der Handarbeit verleiten lassen, den höheren Beift bes Runftwerkes aus bem Befichtstreiß zu verlieren. könnte diese Uebertragung des kleinen Modells in die große, getriebene Ausführung hinsichtlich ihres künstlerischen Ranges mit der Uebertragung eines kleinen Bilbes von vollendet malerischer Behandlung in einen größeren Linear-Rupferstich treffend vergleichen. Die Berschiedenbeit ber Makstäbe, bas Quadratennetz und bas diesem gang eng verwandte Schnürenspftem, die mubsame Sandarbeit, die völlige Singabe an den Geift eines gegebenen Kunftwerkes und die Aufgabe, die Formen besselben, gang erfüllt von bessen eigenem Beiste, in einer andern Technik wiederzugeben, bilden gemeinsame Umstände, welche Die Berechtigung unfres Bergleiches außer Frage stellen burften.

Wir können hiernach als die wesentlichen Borzüge der Howaldtschen Technik in Bezug auf die Arbeit selbst hervorheben, daß sie der Wethode der Uebertragung des Modells in die Aussührung eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Gewähr gegeben hat, und daß sie im Einzelnen die volle Freiheit künstlerischer Bethätigung sichert: Borzüge, die das ältere Versahren nur in einem sehr unzureichenden Maße theilt.

Doch wir haben hier auch noch diesenigen Bortheile anzubeuten, welche diese Art der Ausführung bietet, insofern man nämlich von vornherein bei der Wahl dieser Technik sich von denselben Rechenschaft zu geben hat. Fast ausnahmelos wählt man ja, wie wir Eingangs schon bemerkten, zur Herstellung von Bildwerken, namentlich von öffentlichen Denkmälern, welche nicht in Stein, sondern in Metall ausgeführt werden sollen, die Technik des Erzgusses. Wenn man also im gegebenen Falle von dieser allgemeinen Gewohnheit abweicht und die Technik des Kupfertreibens wählt, so muß man entscheidende Gründe sür sich haben. Wir wollen versuchen, dieselben in Hinsicht der Howaldt'schen Arbeiten anzudeuten.

Wir sagten bereits, daß Bildwerke, welche auf Gebäuden ihre

Aufstellung finden sollen, zweckmäßiger getrieben als gegossen werden, da sie auf diese Art an Gewicht viel leichter hergestellt werden können. Diese alte Ersahrung veranlaßte auch wohl zuerst den Gedanken, die Brunonia in Kupfer zu treiben. Erst die vorzügliche Aussührung dieser Arbeit und die bei derselben weiter zu Tage getretenen Bortheile sührten dann dahin, auch die Reiterbilder der beiden Herzöge in dersselben Technik herzustellen. Die Bortheile, um welche es sich handelt, sind nun allerdings, — die gleiche künstlerische Bollendung in Guß wie in getriebener Arbeit vorauszesetzt, — ausschließlich materieller Art. Sie werden aus solgenden Angaben beutlich erhellen, die wir in Bersbindung mit einigen andern diese Werke berührenden Nachrichten hier mittheilen.

Die erste Ausführung der Brunonia ging, wie allgemein bekannt, 1865 bei bem Brande des Braunschweiger Schlosses zu Grunde. Es ist von ihr weiter nichts erhalten als ber start burch Sitze beschädigte Ropf ber Gestalt ber Brunonia selbst, ber im städtischen Museum zu Braunschweig sich befindet. Das übrige Metall, welches aus bem Schutt gerettet wurde, ward zu ber neuen Ausführung, die jetzt auf bem Schlosse fteht, verwendet. Bei ber erften Ausführung betrug bie Ropfhöhe der Pferde 151/2 Fuß, bei ber zweiten ift sie nur 14 Fuß. Die Arbeit im ersten Falle dauerte 5, im zweiten 3 Jahre; die Rosten berselben beliefen sich bort, ohne die Auslagen für Material, auf 30,000 Thir., hier einschließlich bes Metalles und aller etwaigen sonstigen Auslagen 36,000 Thir., wozu allerdings noch etwa 3000 Thir. als Werth des aus dem Schutt gewonnenen Rupfers zu rechnen wären. Die ganze Gruppe wiegt etwa 300 Zentner, während ihr Bewicht, wenn sie gegossen worben ware, auf etwa 1000 Zentner ju berechnen sein wurde. Hieraus ergiebt sich, daß an Material, im Bergleich zum Guß, fehr bedeutend gespart werben konnte; und ferner ift zu beachten, daß eine erhebliche Ersparung bei ber Herstellung bes Modelles, das ja nur im vierten Theile des Mafstabes der Ausführung gehalten zu werben brauchte, erzielt wurde. Wie hoch bie lettere etwa zu veranschlagen sein möchte, werden wir bei den Angaben über die Standbilder der beiden Berzöge andeuten.

Dem Lefer wird es aufgefallen sein, daß die zweite Ausführung

ber Brunonia kleiner gehalten wurde, als die erste. Dies hat seine fehr berechtigten Gründe, benn die Wirfung der erften Ausführung war nicht ohne Mängel. Schon alsobald nach dem Schlogbrande hatten wir diese Mängel zu beleuchten versucht, und unsere Ansichten über deren Urfachen ausgesprochen. Wir thaten dieses lediglich des= halb, weil uns "nicht bekannt geworben, daß von irgend einer Seite auf diesen wesentlichen und maßgebenden Umstand aufmerksam gemacht worben wäre," man aber wünschen mußte, daß er "bei der neuen Ausführung und Aufstellung nicht außer Acht gelassen würde". 1) Wir wiederholen hier, daß die Aufstellung zu gedrängt war, daß also der Gruppe die klare architektonische Gliederung und damit die volle Wirkung als fronender Schmud eines großartigen Bauwerkes Howaldt hatte dies auch erkannt und sich beshalb entschlossen, bei der zweiten Ausführung Aenderungen vorzunehmen, welche eine flare und harmonische Gruppirung berbeizuführen im Stande wären. Dazu mußte er den Magstab des Bangen etwas verringern, die Ropfhöhe der Pferde von 151/2 Juß auf 14 Juß herabmindern, denn nur hierdurch konnte er eine weniger gedrängte Anordnung auf der bestimmt begrenzten Grundfläche, wie sie bie Plattform des Schlosses bietet. erzielen. Ferner aber beseitigte er einen sehr lästigen Uebel= ftand, der in jedem Betrachte unglücklich gewirkt hatte; er stellte nämlich Wagen und Pferde auf der gleichen Ebene auf, während das erste Mal, nach Rietschel's Borschrift, ber Wagen noch auf einem besonderen Sodel gestanden hatte, so bag er, wenn bas Bespann angezogen hatte. eine hohe Stufe hätte herunterfahren muffen. Durch biese wohlthätige Aenderung kam auch die Gestalt der Brunonia zu den Pferden in ein gleichmäßigeres und reineres Berhältniß, so daß denn alles in allem die zweite Ausführung ungemein schöner und klarer wirkt; obwohl man wünschen möchte, daß sie durch einen höheren Sockelbau etwas mehr über der Plattform erhoben worden wäre, da diese leider immer noch für die meisten Standpunkte einen Theil des Werkes perbectt.

Was nun die Standbilder der beiden Herzöge betrifft, so find

<sup>1)</sup> Siehe bes Berfaffers "Deutsche Runftftubien". G. 212 u. ff.

bieselben, wie bemerkt, in doppelter Lebensgröße ausgeführt, mahrend die Modelle nur in halber Lebensgröße gehalten find. Howaldt hat an beiben zusammen, in Gemeinschaft mit seinem Sohn Berman Howaldt und unterstützt durch mehrere Gehülfen, vier Jahre gearbeitet. Die Kosten berselben, einschließlich bes Metalls und ber Auslagen. waren von vornherein für jedes auf 12000 Thir. verabredet, welche Summe jedoch etwas niedrig gegriffen erscheint, wenn man die Koften ber Brunonia mit derselben vergleicht. Nehmen wir aber auch eine höhere Summe an, so murbe bennoch gegen ben Erzguß eine Ersparniß von etwa 25 Prozent sich nachweisen lassen. An Metall wurden nämlich für jedes ber Reiterbilder etwa 80 Zentner, und zwar 30 Bentner Rupfer und 50 Bentner Gifen verwendet, mabrend für ben Buß etwa 100 Zentner Erz nöthig gewesen waren. Es find also 70 Zentner edleren Materiales gespart worden, mährend Howaldt bas eiserne Gerippe allerdings ganz besonders stark machen ließ, was sich empfahl, da die Denkmäler auf einfachen Fußgestellen, nicht aber auf Bauwerken, aufgestellt wurden, und bemnach an Bewicht nicht besonders leicht zu sein brauchten. Die hauptsächliche Ersparnik liegt aber darin, daß es, wie schon bemerkt, nicht nöthig mar, ein Modell in der Größe der Ausführung anzufertigen. Da nun aber das Modell eines Reiterbildes in doppelter Lebensgröße unter 15000 bis 20000 Thirn. nicht zu haben sein würde, jedes der kleinen Modelle in halber Lebensgröße aber nur 3000 Thir. in Anspruch genommen hat, so ist der sehr beträchtliche Unterschied der Kosten in diesem Punkte wohl augenfällig.

Wir hoffen, daß es uns gelungen sein möchte, dem Leser eine ungefähre Anschauung von dieser merkwürdigen Kunsttechnif zu verschaffen, welche in neueren Jahrhunderten von Niemandem in ansnähernder Vollendung so echt künstlerisch und dabei so rationell geübt worden ist als von Georg Howaldt. Derselbe hat seinen Namen mit der Geschichte der Kunst, Vildwerke in Kupser zu treiben, dauernd verknüpft, und da auch seine Gußarbeiten in ihrer Art sehr vollendet sind, so nimmt er ebenfalls einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Kunst, Vildwerke in Erz zu gießen, ein. Die Eigensthünlichkeit der ganzen Erscheinung Howaldt's in diesem kunstgeschichte

lichen Sinne aber beruht auf seinem eigensten Wesen, das in einer Verschmelzung, welche heutzutage selten geworden ist und die nur bei den alten Meistern ihres Gleichen sinden dürste, Kunst und Handwerf umschließt: nämlich die Kunst nach der Einsicht in das Wesen der Bildhauerei, nach der reisen Geschmackbildung, nach der Richtung auf Styl und Klassiziät, nach der jede Bewegung der Hand durchgeistigenden Empfindung; und das Handwerf nach der sichern, klugen Art zu arbeiten, nach der Beständigkeit und Geduld selbst beschwerslichen und ermüdenden Aufgaben gegenüber, nach der Natur des Schmiedens, Hämmerns und Gießens, die im Betriebe der Werkstatt sich ablösen. Möge dem Meister noch reicher Segen für viele Jahre beschieden sein, — möge aus seiner Werkstatt noch manches stattliche und tüchtige Werk hervorgehen!

## Rudolf Benneberg.

Der Tod bedeutenderer Persönlickeiten pflegt in der Regel den Anlaß zu einem übersichtlichen und zusammenfassenden Rückblick auf ihr Leben und Wirken, das er abschließt, zu bieten. Und hier ist für mich dieser Anlaß ein besonders nahe liegender. Denn nach Henneberg's Tode, der am 14. September 1876 erfolgte, waren nur in einigen wenigen Zeitungen ein paar kurze Nachrichten über ihn, aus denen sehr deutlich der Mangel an genügenden Quellen sprach, erschienen, und auch die Literatur überhaupt, seit den Jahren, wo er öffentlich auftrat, ist in Bezug auf ihn sehr dürstig; sie beschränkt sich ganz und gar nur auf Kritisen über einige seiner Arbeiten, ohne irgend etwas über den Bildungsgang und die weitere Bedeutung des Künstlers beizubringen. Da ich jedoch nun so glücklich war, hier den Quellen zu einer bessernntniß näher zu stehen, so werden die nachsolgenden Mittheilungen den Freunden der Kunstgeschichte nicht unwillsommen sein.

Rudolf Henneberg stammte aus einer angesehenen braunschweigischen Familie; sein Großvater, Friedrich Henneberg († 1812), war mit dem Titel eines Legationsrathes im Staatsdienste beschäftigt gewesen, und hatte sich später zur westfälischen Zeit als Präsect des Oker=Departements unläugbare Berdienste um die Stadt und das Land Braunschweig erworden; er wird als ein Mann von hervor-

ragendem Geiste und ausgezeichnetem Charakter gerühmt <sup>1</sup>). Dessen Sohn Karl oder auch Charles († 1857), der Bater unseres Künstlers, erwählte gleichfalls den Beruf des Staatsdienstes, zuerst des westfälischen, später des braunschweigischen; er ward Rath in der herzoglichen Kammer und wurde nacher vom Herzog Karl als Staatsrath in das Ministerium berusen. Nach der Entsernung des Herzogs Karl ward er seitens der neuen Regierung im Jahre 1831, auf sein Ansuchen wegen eines Gehörleidens, in den Ruhestand versett. Gewohnheit und Borurtheil ließen es dem Staatsrath Henneberg wünschenswerth erscheinen, daß der ihm am 13. September 1825 geborene Sohn Rudolf Friedrich August die gleiche Laufbahn, wie Bater und Großvater, erwählen möchte — ein Bunsch, der tief in das Leben und die fünstlerische Entwicklung Henneberg's eingegriffen hat. Nachdem der Knabe den vorbereitenden Unterricht genossen, ward er in seinem zwölften Jahre auf das Gymnasium geschickt, das er mit gutem Ers

<sup>1)</sup> Ein icones Zeugnif über ibn ift unlängft in ber von herman Ubbe herausgegebenen Selbstbiographie S. A. Reichard's veröffentlicht worben. Reichard hatte henneberg auf ber Universität zu Leipzig tennen gelernt und traf ihn nachher in Jena wieber, bas henneberg mit bem Schluß bes Sommerfemefters 1770 verließ. Mit Bezug auf biefes Busammenleben bat Reichard in feiner Selbstbiographie folgende treffliche Borte über Benneberg niebergelegt: ".... Bu biefen von mir gang befonders geschätzten jungen Mannern gehörte ber eble Braunschweiger Friedrich Christian Ludwig Benneberg, ber mir, fo lange er in Leipzig blieb, mabrhaft ein treuer Schutgeift murbe. Er war ein Ropf von fo ausgezeichneter Begabung, wie fie mir in meinem langen Leben faum jemals wieber vorgekommen ift; icon batte er in Leipzig grundliche Renntniffe gesammelt, und nun ging er nach Jena, um bort feine Stubien abzuschließen. Er hat fich in ber Folge um fein engeres Baterland bie unschätzbarften Berbienfte erworben, indem er als Staatsmann und als Bertrauter bes 1806 bei Auerftabt tobtlich verwundeten Bergogs Rarl Wilhelm Ferdinand, beffen rechte Sand Benneberg mar, bem Lande Braunschweig wesentliche Dienste leistete. Die besten Anstalten und Ginrichtungen jenes als Kelbberrn fo bedauernswerthen, als Kürften jo bochfinnigen Bergogs entstanden auf Benneberg's Anregung. Die öffentliche Stimmung wußte bies fehr wohl zu würdigen, und als Braunschweig zu Beftfalen geschlagen, henneberg aber jum Brafetten bes Oter-Departements ernannt wurde, rühmte ber Beifall und bie Freude ber Bevolkerung folde Auszeichnung boch. Allgemein geliebt, ftarb henneberg, 64 Jahre alt (fein Geburtstag ift ber 11. August 1748), am 12. April 1812; ich bemahre ihm noch beute bas wärmste Anbenten , benn fein im ebelften Sinne bes Bortes bilbenber Umgang bewahrte mich vor mancher Thorheit."

folge besuchte, obwohl sein etwas zarter Körper es nöthig machte, ihn von allzu ichnellem Fortschreiten und Aufrücken zurückzuhalten. er in die Jahre gekommen war, wurden besondere Fecht- und Reitübungen getrieben, die ihm sehr zusagten, und ebenfalls murde für bie bessere Förderung in den neueren Sprachen durch häusliche Stunden gesorgt. Unterricht im Zeichnen und Malen empfing er namentlich von einem Braunschweiger Rünftler, der unter bem Ramen "Schlachten-Meper" befannt war, doch blieben hier die Erfolge in sehr beschränkten Grenzen, was nicht bie Schuld bes Schülers, sondern die des Lehrers Als Henneberg bas Gymnasium verließ, hatte er Neigung Solbat zu werden, aber biefer Bunich fand bei feinem Bater keinen Beifall, ber vielmehr, wie bemertt, barauf brang, bag er fich bem höheren Staatsdienst widmen sollte. So ging er benn 1845 nach Göttingen und später nach Beibelberg, um fich bem Stubium ber Rechte zu widmen. Das frühliche, freie Studentenleben gefiel ihm ungemein; er war ein geübter Schläger und tapferer Corpsburiche, und gern hat er später immer jener schönen Zeit und ber heiteren Jugenoftreiche gedacht. 1848 von der Universität zurudgekehrt, legte henneberg bald barauf in seiner Baterstadt bie juristische Staatsprüfung ab, worauf er als Auditor beim Stadtgerichte daselbst beschäftigt murbe 1). Wenn er so, vom Standpunfte des burgerlichen Lebens aus, ein bestimmtes Ziel erreicht hatte, so hatte er es nicht ohne innere Rämpfe erreicht, und nicht ohne Widerstreben diente er seinem Berufe. Denn schon fruh hatte sich bei ihm ein entschiedenes fünstlerisches Talent geäußert, dem es nur an richtiger Pflege und tüchtiger liebung gefehlt hatte, bas aber endlich boch burchbrach. Schon als kleiner Anabe mar es seine Lieblingsbeschäftigung gewesen, in seine Schreib- und Schulbücher mit Bleistift und Feder allerlei Zeichnungen zu malen, vor allem Ritter- und Räubergeschichten, wie besonders auch wilbe Schlachten aus bem breißigjährigen Rriege, bie seine lebhafte Phantasie ungemein reizten. Das ging so fort: Trieb und Talent zeigten sich stets, aber die Bethätigungen und Uebungen blieben

<sup>1)</sup> Die an einigen Orten fich finbenbe Angabe, bag er beim Kreisgerichte beschäftigt gewesen, ift nach Ausweis bes Braunschweiger Abreftuches von 1849 falfch; er arbeitete beim "Stabtgerichte zweiten Bezirkes".

Rtegel, Runftgefd. Bortrage zc.

burchaus bilettantenhaft, ohne Schulung und methobische Anleitung. Neue Anlässe führten allerdings zu neuen Aeußerungen des Talentes, und gang besonders wurde dasselbe durch die schöne Natur Heidelberas und das dortige Studentenleben angeregt. Seine Zeichenbücher aus bamaliger Zeit enthalten verschiedene Blätter biefer Art, welche aber eben eine noch wenig geübte, ängstliche Sand erkennen laffen. liebte er es schon damals besonders charafteristische, namentlich humoristische Scenen aus dem Leben oder auch wohl Karrikaturen in Federoder Bleistiftumriß darzustellen; hierbei konnte er öfters wohl recht treffend und icharf fein, aber tropdem verlette er Niemanden, ba fein Wit niemals aus bofer Absicht entsprang. Bei solchen Neigungen mußte es ihn nun hart ankommen, hinter dem Aktentische zu sigen und bie Protofolle in unbedeutenden Rechtshändeln zu ichreiben. Der Druck. ber durch diese Lage auf sein Gemuth ausgeübt wurde, mußte seine Selbstbeurtheilung flaren und seinen Willen zu Entschlüssen vorbereiten. In dieser Stimmung schrieb er im Sommer 1849 mehrere Briefe an seinen Bater, ber sich im Babe Rreugnach aufhielt. Dieser hatte bort drei Herren aus Antwerpen kennen gelernt, benen er, wie Achnliches bei Babebekanntichaften wohl häufig vorkommt, von den Stimmungen und Neigungen des Sohnes erzählte. Die Antwerpener machten auf die Kunstschule ihrer Stadt aufmerksam, und der Bater Henneberg entschloß sich, bem Sohne zu gestatten, auf eine turze Zeit, gleichsam zu seinem Bergnügen, nach Antwerpen zu geben. Nach Berathung mit einigen seiner Freunde in Braunschweig nahm henneberg Urlaub und reiste im Jahre 1850 nach Antwerpen, um auf ber bortigen Afabemie, die unter Leitung von Guftav Wappers ftand, fein Beil zu versuchen. Man sieht, daß die Veranlassung zur Wahl Antwerpens eine rein zufällige war, und daß biese Wahl nicht, wie man hatte vermuthen durfen, durch eine bestimmte Meinung in Bezug auf die bamaligen Hauptmaler Belgiens, Gallait, Biefve und andere, eingegeben war. Henneberg war bereits 25 Jahre alt, aber in ber Runst erst nur ein Anfänger, berart daß es ihm sogar schwer wurde, die zur Aufnahme in die Atademie nöthige Zeichnung nach der Antike genügend zu liefern. In Antwerpen traf er Guftav Spangenberg aus Hamburg, ber bort schon seit einiger Zeit studirte und mit bem

er eine dauernde Freundschaft schloff. Er machte nun die üblichen Afademie = Studien mit Fleiß und Ausdauer durch, obwohl er in Anschung Deffen, was bisher versäumt worden war, große Schwierigfeiten zu überwinden hatte. So groß diese aber auch waren und so oft auch Zweifel hinsichtlich des endlichen Erfolges ihn bestürmten, so siegte doch das Bewußtsein, daß er zum Künstler innerlich und wirklich bestimmt sei. Nach einem Jahre verließ er Antwerpen, hielt sich kurze Zeit in Bruffel auf und ging bann mit seinem Freunde Spangenberg nach Baris, wohin ihn naturgemuß die Schule von Wappers brangen mußte, der so oft in seinen Bilbern gang frangofisch erscheint und so oft in echt französischer Weise durch aufregende Gegenstände und schlagende Farbenbehandlung Wirkungen hervorbringen will. Benneberg war fest entschlossen, unter keiner Bedingung sich von der Runft mehr zu trennen. Die Befreiung von einem Berufe, welcher nicht der seiner Wahl war, und die Hingebung an einen andern, den rechten Beruf, zu bem die innere Stimme ihn trieb, mar sein nächstes und unmittelbarftes Blud, dem nun bald auch die Freude eigenen Schaffens folgen sollte. Mit leichtem Gefühl und froher Empfindung blickte er auf die Zeiten der Pandekten und Akten zuruck und wendete auf sich mit einem gewissen Humor die Berse von Scheffel's "Trompeter" an:

> "Römisch' Recht, gebent' ich beiner, Liegt's wie Alpbruck auf bem Herzen, Liegt's wie Milhsstein mir im Magen, Ift ber Kopf wie brettvernagelt."

In Paris blieb Henneberg von 1851 bis 1861. Anfangs suchte er sowohl als Spangenberg sich der Führung eines bewährten Meisters anzuvertrauen. Sie traten bei Thomas Couture in die Wersstatt. Gleichzeitig mit Henneberg waren auch theils längere, theils kürzere Zeit Knaus aus Wiesbaden, Schützenberger aus Straßburg, Brendel aus Berlin, Ewald aus Berlin und Andere in Paris, die den deutschen Kreis bildeten, in welchem unser Künstler sich vorzugsweise bewegte. Couture hatte durch sein 1844 gemaltes, in der Luxemburg Sammlung besindliches Gemälde "Les Romains de la décadence" großes Aufsehen erregt und zahlreiche Schüler angezogen. Aber er war nicht der Mann, der dauernd sessen konnte, da kein

Digitized by Google

wahrhaft geiftiges Leben von ihm ausging. Die Brinzipien feiner Runft waren äußerliche, wie namentlich auch jenes Bild lehrt, bas nichts ist als eine echt frangosische Orgie in altrömischem Roftum. Henneberg im Besondern sagte ber etwas leichtfertige Ton, der in ber Werkstatt Couture's herrschte, wie besonders auch dessen breite, häufig etwas rohe und immer nur auf eine starke Wirkung berechnete Malweise nicht zu, und so zog er sich schon nach mehreren Monaten jurud, um von nun an auf eigene Sand fich weiter zu bilben. Aus Braunschweig tamen indessen vom Bater, ber an des Sohnes Talent nicht glaubte, Mahnungen, daß er suchen solle, etwas Fertiges zu Stande zu bringen; benn wenn er nun einmal ben Runftlerberuf ergreifen wolle, so moge er es, aber er muffe ben Bater überzeugen, baß er auch im Stande sein werbe, sich als Maler zu halten, ganz abgesehen von Dem, mas ihm bermaleinst etwa zufallen wurde. entschloß fich benn henneberg, ein Bild eigener Erfindung zu malen, bas er auch im Jahre 1853 beendete. Es stellt "badende Stubenten", etwa in halber Lebensgröße, dar und erinnert durch seinen Gegenstand an das gludliche Leben ber Musensöhne, dem Henneberg auch noch manches andere freundliche Andenken widmete. So zeichnete er gleich damals einige Scenen auf dem Fechtboben, die von C. Schult lithographirt, seitens des Künstlers aber nur mit R. H. bezeichnet und wenig befannt geworben sind 1). Auf jenem Gemalbe nun sieht man ein von Gebüsch und Uferpflanzen umgebenes Wasser und auf bemselben einen Rahn mit sieben Studenten, die, zum Theil bereits mehr oder weniger entfleibet, sich jum Babe anschiden. Wenn so zwar ber Inhalt nicht bedeutend ist und namentlich Henneberg's Eigenthümlichkeit noch gar nicht zeigt, so ist bieses Bild boch ein Denkmal, welches in ichlagender Weise das Talent seines Berfertigers bezeugt. In brei Jahren hatte sich Benneberg vom mittelmäßigen Anfänger zum selbständigen Maler ausgebildet: der deutlichste Beweis für seinen Beruf als Rünftler und für das gludliche Bermögen seines Auges und seiner Sand. Doch barf man natürlich in biesem Bilbe ein Meisterwert noch nicht erwarten, vielmehr wird man bas Schüler-

<sup>1)</sup> Die Blätter erschienen im Berlage von 3. 3. Bohne in Raffel.

hafte, bas bemselben noch anhaftet, nicht verkennen. Namentlich zeigt sich bies in ber Modellirung bes Nackten, wo bie Zeichnung noch sehr ungenügend ist und wo starke Schatten biesen Mangel haben erseben sollen. Auch ist die malerische Behandlung noch breit und ziemlich roh, doch treten bie guten Eigenschaften bes Gemalbes bedeutend bervor, wenn es in nicht zu hellem Lichte hängt und von nicht allzu nahem Standpunkte gesehen wird. Geschieht bies, so erscheint bas Bild in ruhiger Farbenstimmung und guter Zeichnung; es erinnert bann in seiner Besammterscheinung an manches Werk ber älteren Dufselborfer Schule. Benauer besehen, tritt allerdings bie an Couture's Art sich anlehnende breite und wie gesagt robe Behandlungsweise sehr beutlich hervor, auch zeigen fich manche angstliche und ungeschickte Büge. aber, indem man die Gesammtwirkung beachtet, muß man zu dem Urtheile gelangen, daß hier von einem unleugbaren Talente, dem allerdings noch Schülerhaftes in der Beherrschung der Technik anhaftet, ber Weg koloristischer Behandlungsweise mit Glück beschritten ist. Daß Henneberg auf diesem Wege auch mit Glud und Erfolg weiter fortschritt, zeigt gleich bas im folgenden Jahre 1854 entstandene Gemälbe "ber Bigeuner und fein Liebchen" fehr beutlich. Diefes Bilb sandte der Rünftler nach Braunschweig, wo es sogleich vom Runstverein für die kleine städtische Gemäldesammlung angekauft wurde, und wo es fich, leider fehr ftart gedunkelt, noch befindet. Einen andern Gegenstand aus demselben Stoffgebiete behandelte er in der Komposition einer "Zigeunerfamilie", bie, durch das Beigenspiel bes Zigeunervaters unterhalten, in anmuthiger Gruppirung geordnet sich zeigt. Obwohl dieser Entwurf gang fertig ist und die Studien zu mehreren Einzelfiguren, wie auch die Farbenffizze in Del vorliegen, ift das Gemälbe, so viel ich weiß, doch nicht zur Ausführung In diefer Zeit — und wahrscheinlich schon einige Jahre lang vorher — beschäftigte sich Henneberg auch mit den Kompositionen einer Amazonenschlacht und einer Amazonenjagd, die in den erhaltenen Entwürfen viele Schönheiten besitzen; doch sind dieselben nicht ausgeführt und scheinen nur den Anlag zu einem kleinen Gemälbe: "Jagende-Amazone" gegeben zu haben, welches in Brivatbesit überging.

Während eines vorübergehenden Aufenthalts in Braunschweig zum Besuche der Seinigen vertieste er sich in die deutschen Klassiker, und sand sich besonders durch die Bürger'schen Balladen angezogen, unter denen "Lenore" und "der wilde Jäger" seine Phantasie ledhaft beschäftigten. Mehrere Versuche, eine Komposition zur "Lenore" zu machen, die zum Theil im Nachlasse des Künstlers erhalten sind, genügten ihm nicht; um so mehr stand ihm das Glück bei einer Erssindung zum "wilden Jäger" bei. Dieser großartige Stoff mit seiner kühnen Phantastik und seinem ethischen Hintergrunde entsprach ganz Henneberg's innerster Neigung. Sein Gemüth war von demselben so erfüllt, daß er ihn im nächtlichen Traume beschäftigte und sich ihm als fertiges Bild zeigte. So ist die Komposition mit großer Sichersheit hingeworfen und das ganze Bild mit Schnelligkeit und Wärme ausgeführt. Es stellt den Augenblick dar, wo der wilde Jäger über den Bauern hinweg ins Kornseld stürmt, dem Hirsche nach,

"Und hinterher, bei Knall und Rlang, Der Trof mit hund und Rof und Mann."

So stürmt es fort:

Und immer wilder tobt es:

"Und lauter stieß der Graf ins Horn; Und rascher stog's zu Fuß und Roß; Und sieh'! bald hinten und bald vorn Stürzt Einer tobt bahin vom Troß."

Diese Momente bilben ben Inhalt bes Gemälbes, ber in lebenbiger Gruppirung übersichtlich entwickelt ist. Das Bilb ist etwa 4 Meter lang und 2 Meter hoch; es wurde im Jahre 1856 sertig und ging zu Paris in Privatbesit über, doch ist es vor kurzem gelungen, dasselbe für die Nationalgallerie in Berlin zu erwerben. Es machte zuerst Henneberg's Namen allgemeiner bekannt, es begründete auf einer Rundreise durch die größeren Städte Deutschlands seinen Ruf und brachte ihm auf der Pariser Kunstausstellung von 1857 die goldene Medaille ein. Henneberg stellte die Komposition, nachdem er

sie im Entwurfe durchgearbeitet hatte, zunächst in einem Karton, der sehr schwarz und tief gehalten ift, und in einer Farbenstigze, welche bie Hauptmassen in Farbe, Licht und Schatten giebt, fest; Karton wie Farbenstigze find erhalten, ebenso eine Angahl von Einzelstudien für die weitere Ausarbeitung des Werkes. Die Durchführung und namentlich die malerische Behandlungsweise des Gemäldes selbst laffen eine Weiterbildung und Entwidelung des Rünftlers erkennen, die erstaunlich und bewunderungswürdig wird, wenn man auf das drei Jahre früher entstandene Werk der "badenden Studenten" zurüchlicht. Solch' einen Aufschwung tann nur ein feltenes und jedenfalls nur ein großes Talent nehmen! Senneberg gab dem "wilden Jager" lebhafte Karben. die er jedoch durch einen tiefen, braunen Grundton ausammenhielt, so daß sie nicht entfernt bunt, vielmehr durchaus ruhig und ausammen= stimmend erscheinen. Durch die ganze Farbenhaltung geht Wärme und Klarheit, und ber Gesammteinbruck bes Bilbes ist ein so vorzüglicher, daß dasselbe von einigen Kunstfreunden geradezu als das vorzüglichste unter allen Werken Henneberg's angesehen wird. erkennt in dem Gemälde neben ben Eigenschaften, die der bisherige Bilbungsgang bes Rünftlers ergab, auch bedeutende Einflusse bes Rubens, bessen Studium henneberg gerade in jener Zeit mit großem Eifer oblag. Das Bild murbe balb nach feiner Entstehung von bem icon genannten C. Schult recht gut lithographirt und ber Rünftler selbst wiederholte es zweimal, beide Male jedoch in kleinem Maßstabe. Die eine dieser Wiederholungen befindet sich in der Schack'schen Sammlung ju München. Bei ihr fehlen jene lebhaften Lokaltone und jene schöne Klarheit, die bem großen Bilbe eigen sind; dagegen hat die Färbung einen vorherrschenden und schweren braunen Ton erhalten, ber ebenso an die Stimmung bes Kartons wie an Eigenthümlichkeiten ber modernen plamischen Malweise erinnert. anders geartet ist dagegen die zweite Wiederholung, die allerdings auch erst im Jahre 1871 entstand und die herr Cahnheim in Berlin besitt. Hier ist ber warme braune Grundton des großen Originales weggefallen; die Lokaltone erscheinen selbständiger und dabei lichter, so daß also die Gesammtfarbenwirfung, in koloristischem Betrachte, auch weniger harmonisch ist. Dagegen ist die Komposition allerdings in zeichnerischer Hinsicht übersichtlicher geworden, ohne daß freilich das Einzelne darum klarer und im Ausdruck tiefer wäre. Die ganze Behandlungsweise entspricht eben der Entstehungszeit des Bildes, und es muß hiervon weiter unten an seinem Orte noch weiter die Rede sein. Während bei der Schackschen Biederholung die Lokaltone zu Gunsten des Grundtons, der schwerer und düsterer wurde, litten, wurden sie in der Cahnheim'schen Wiederholung auf Kosten des harmonisch stimmenden Grundtones selbständig gemacht; keine dieser Behandlungsweisen entspricht dem Gegenstande aber so völlig wie die der großen Aussührung, die das Wilde, Leidenschaftliche, Phantastische und Düstere ausdrück, ohne diesen Charakter durch eine allzu schwere Haltung zu übertreiben oder ihn durch zu große Klarheit und Bestimmtheit zu schwächen.

Durch diese Leistungen waren endlich die Bedenken von henneberg's Bater überwunden und der Widerstand besselben gebrochen; boch hatten die hieraus erwachsenen Bemmnisse bazu gedient, die fünstlerischen Kräfte des Sohnes voll und gang aufzurufen, so daß dieser auch nun mit dem ruhigen Bewußtsein, welches eigene tüchtige Leiftungen verleihen, weiter streben konnte. Namentlich richtete er jett sein Augenmerk auf die fleißigste Durcharbeitung seiner Rompositionen burch umfassende Einzelstudien nach ber Natur, und gleichzeitig bilbete er sich nach der malerisch-technischen Seite bin burch bas Ropiren bervorragender Werke, besonders von Rubens, weiter aus. Auch verfehlte im allgemeinen die moderne französische Malcrei, von deren Leben und Arbeiten er ja fortwährend umgeben war, natürlich nicht, einen bebeutenden Ginfluß auf ihn auszuüben. Giner Reigung seines Talentes folgend, trich Henneberg ebenfalls fleißig lanbicaftliche Studien, wozu ihm ländliche Aufenthalte zu Marlotte bei Fontainebleau und an andern Orten während ber Sommerzeit Belegenheit boten. Gin Aufenthalt im Harz mährend des Monats August 1856 veranlaßte ihn, cine große Landichaft bes "Regensteins" bei Blantenburg zu malen, die sich noch in seinem Nachlasse befindet. Sie war mit dem "wilden Jäger" auf der erwähnten Ausstellung zu Baris im Jahre 1857, wo ebenfalls noch ein Bilboen "Bufammentunft auf ber Bartenmauer" von Henneberg zu seben mar; bas lettere fiellt por ber

Mauer einen Reiter, stehend auf seinem Pferbe, bar, mahrend hinter ber Mauer bas Mädden hervorsieht. Dem Jahre 1859 gehört ein etwa 1 Meter breites und 12/3 Meter hobes Gemälde, "die Safenhete", an, welches sich ebenfalls in des Rünftlers Rachlag befindet und einen jugendlichen Jäger zu Pferbe barftellt, der aufmerkfam zuschaut, wie unmittelbar vor ihm, neben ben Füßen bes Pferbes, ein Hase von den Hunden in die Höhe geworfen und zu Tode gehetzt wird. Der Gegensatz zwischen bem ruhig bahin trabenden Pferde und dem unglücklichen, von den wilden hunden in die Luft gefchleuderten Safen wirft, in seiner bramatischen Spannung, gang vortrefflich, und bie einzelnen Thiere laffen bie tüchtigften und ergiebigften Studien, bie der Rünftler mit feiner Beobachtung und sicherer Sand machte, Dagegen ist freilich der Hintergrund etwas hell und zum Theil etwas unruhig, wodurch die Gesammtwirfung leider beeinträchtigt wird. Gin Bilb verwandten Inhaltes, eine große "Barenjagb", zu der henneberg die landschaftlichen Motive im Schwarzwalde gesammelt hatte, wurde begonnen, aber nicht vollendet.

Es folgen zwei Bilber größeren Maßstabes — bie Figuren etwa in halber Lebensgröße — die ihrem Charafter nach eng verwandt find, indem sie ihren Berfertiger in gleicher Beise gang auf bem Boben ber frangösischen Schule zeigen. Bu bem einen bieser Delgemalbe ist ber Stoff Schiller's Erzählung vom "Berbrecher aus" verlorener Ehre" entnommen. Es zeigt ben "Berbrecher" an der Tafelrunde der Diebsbande in der Kluft, wohin er eben, als er ben Förster ermordet hatte, geführt worden war. In der fleißigsten Weise durchgeführt und namentlich im Ausbruck der Röpfe tief empfunden, hat dieses Bild im Typus der letteren und in seiner gesammten Farbenerscheinung eben einen in sehr hohem Grade französischen Charafter. henneberg war mit dem fertigen Gemälde nicht gang zufrieden und hatte es deshalb aufgerollt beiseite gestellt. Man kann bies vom Standpunkte bes Künstlers aus begreifen. Denn wenn man auch die ergiebigen physiognomischen Studien, die bas Werk bezeugt, nicht verkennen wird, so dürfte man doch vielleicht in bem ausgeprägt frangösischen Charafter bes ganzen Bilbes und namentlich in der malerischen Behandlungsweise einen gewissen Ruchichritt zu

feben geneigt sein. Es befindet fich fammt allen bazu gehörigen Stizzen, Entwürfen und Studien im Nachlasse bes Rünftlers. Das andere Bild, welches im dichten Walbe einen jugendlichen Ritter zu Pferde barftellt, wie er ein Reh verfolgt hat, bas im entscheidenden Augenblid von einer Nymphe in Schutz genommen wird, und welches henneberg "ber Ritter und die Rymphe" genannt hat, besitt Berr Baul Meperheim, der befannte Maler, in Berlin. Es ist zum Theil etwas äußerlich und erscheint in der Formengebung wie in der Färbung recht frangofisch, boch macht es aus einiger Entfernung, vom richtigen Standpunkte aus betrachtet, eine gute Wirkung. Das Bild ift mit ber Jahreszahl 1861 bezeichnet, und mehrere Stizzen und Sülfsarbeiten zu bemfelben find erhalten; es schließt die Parifer Epoche bes Rünftlers ab. Ein Bergleich besselben mit der "wilden Jagd" lehrt, daß henneberg in ben sieben Jahren, die zwischen beiden Werken liegen, an Originalität und Frifche nicht gewonnen hatte; feine Errungenschaften lagen auf dem Gebiete der Technit und der Bulfswiffenschaften feiner Runft.

Außer biesen zu Paris entstandenen hauptsächlicheren Werken malte Henneberg noch verschiedene kleinere Sachen, die in Frankreich geblieden oder nach England gekommen sind; namentlich hat er ein Bildchen, "zwei Strolche", welches ebenfalls ganz im französischen Charakter gehalten ist, mehrere Male wiederholt. Auch müssen einige Bildnisse nach dem Leben erwähnt werden, die er damals ausssührte; indessen mit Vorliede hat er sich dieser Art von Werken, deren er auch später noch einige malte, nicht zugewandt.

Im Jahre 1861 verließ Henneberg Paris und begab sich in Gesellschaft seiner Schwester nach Italien. Einen längeren Aufsenthalt nahm er zunächst in Benedig, das ja durch Natur und Kunst die eigentliche Hochschule für den Maler ist, der koloristischen Grundstäten folgt. Der große Reichthum der venetianischen Schule übersraschte und veranlaste Henneberg zu eingehenden Studien. So sehr er hier nun auch den einzelnen Meistern Bewunderung zollte, so sehr er namentlich sich zu Carpaccio, der so reizvoll und bedeutsam auf der Grenze der älteren und späteren Schule Benedigs steht, hingezogen sühlte, so drängten doch die Gemälde Tizian's die Werke der übrigen

Meister zurud. Um diesen großen Künstler recht zu erfassen, kopirte er ben "Tempelgang der Maria" in der Afademie und die "Ermordung bes beiligen Petrus Martyr" in ber Cappella del rosario bei San Giovanni e Baolo. Beide Ropien sind nur von mäßiger Größe, jedoch mit außerordentlicher Sorgfalt und seltenem Berständniß ausgeführt; namentlich barf die letztere, deren Original bekanntlich im Jahre 1867 burch Brand zu Grunde gegangen ift, einen besonderen Werth beanspruchen. Bon Benedig ging henneberg über Mailand, Genua und Bisa nach Rom, nahm aber bann auch für einige Zeit einen Aufenthalt zu Florenz, wo er fich bem Studium ber älteren Malerei hingab. Die toskanischen Meister des 15. Jahrhunderts zogen ihn aufs lebhafteste an; er bewunderte an beren Werken den Ernft und die Wahrhaftigfeit des fünftlerifchen Strebens, ben innigen seelenvollen Ausbruck ber Köpfe und die strenge gewissenhafte Zeichnung. Um fich nach diesen Richtungen bin zu vervollkommnen und um den Beift jener alten Meifter so recht in sich aufzunehmen, zeichnete henneberg in Bleiftift, Rreide und Röthel verschiedene Gruppen, Figuren und Röpfe nach Filippo Lippi, Sandro Botticelli und namentlich Benozzo Gozzoli, einiges auch nach Mantegna, Andrea bel Berrocchio und Leonardo. Diese Zeichnungen, in ber saubersten Beise behandelt, bezeugen, wie sicher und richtig Henneberg das Wesentliche in den Werfen dieser Meister erkannt und aufgefaßt hatte. mögen diese llebungen ihn vielleicht zuerst auf die ganze und große Bedeutung des zeichnerischen Theiles in Gemälden hingeführt haben.

In Rom, wo er bis 1863 blieb, regte ihn ganz besonders die hohe und eigenthümliche Naturschönheit der Campagna und die malerisch schöne Erscheinung der Campagnolen an, während das geschichtliche Rom und die Kunstschäuse ihn weniger sesselten. Henneberg war nicht so einseitig und so ausschließlich, daß er nicht die Schönheit der Antike und die Bedeutung Rasael's und Michelangelo's gewürdigt hätte; aber es muß doch hervorgehoben werden, daß er diesen Vorbildern des klassischen Styls verhältnißmäßig sehr wenig unmittelbar verdankt. Dagegen sand in Rom seine Bewunderung Tizian's neue Nahrung, und er fühlte sich unwiderstehlich zu dessen berühmtem Gemälde in der Vorghese'schen Sammlung hingezogen, welches unter dem Namen "der

irdischen und himmlischen Liebe" bekannt ift. Gern hatte er es kopirt. ba aber bereits eine Menge von Namen vorgemerkt war, mußte er biese Absicht wieder aufgeben. In diesem Bilbe fand er Alles, wonach er strebte: die höchste Bollenbung in der Darstellung menschlicher Schönheit zeigte bie nadte Geftalt ber himmlischen Liebe, die größte Meisterschaft in ber Wiebergabe ber Stoffe bie Gestalt ber irbischen Liebe; dazu die schönfte Entwicklung der Landschaft im Hintergrunde, die unerreichteste Bollfommenbeit in ber foloristischen Stimmung aller Lokaltone zu reiner Harmonie, die außerordentlichste Fertigkeit in der technischen Behandlung und endlich zu alledem einen marchenhaften und sagenartigen Hintergrund, der eine tiefere ethische Beziehung ahnen läßt. In dieser letteren Eigenschaft lag vielleicht der Sauptgrund zu bem Reize, ben gerade bieses wunderbare Bild auf Benneberg ausübte; benn jene andern Eigenschaften hatte er auch in andern Werken Tizian's icon gefunden, diese aber entsprach der eigensten Neigung seiner Phantasie, wie bas aus mehreren seiner Werke und aus manchen seiner Entwürfe deutlich hervorgeht. Doch folgte er dieser Neigung in Rom selbst noch nicht so weit, daß er an die Ausführung eines berartigen Gemäldes gegangen wäre, vielmehr suchte er durch die Bearbeitung leichterer Aufgaben zunächst sich weiter zu bilben. Denn man muß nie vergessen, daß Henneberg eben ichon 25 Jahre alt war, als er zur Kunft tam, daß er einen methobischen Unterricht nur furze Zeit genoffen, und daß er beshalb mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden hatte, bis er zur freien Herrschaft über alle Mittel ber Darstellung gelangte - Schwierigkeiten, welche berjenige nicht kennt, der von Jugend auf zu fünstlerischen lebungen angehalten So malte er benn verschiebene Campaana-Stude mit reitenden Herren und Damen, mit hirten und hunden, die er durch eine fehr große Menge fleißiger Studien nach der Natur, namentlich nach der Landschaft und gang besonders nach Pferden, sorgsam vorbereitete. Gines berfelben, ein "Campagna=Ritt", etwa 1 Meter lang, stellt ben Runftler felbst in Gesellschaft feiner Freunde Baffini und Kopf bar; es befindet sich im Besitze bes Herrn Bildhauers Professor Ropf zu Rom. Mehrere Raubanfälle, die damals im papstlichen Staate vorkamen, veranlagten ihn, einen großen Karton

"Ueberfall eines Postwagens durch reitende Briganten", zu zeichnen, dessen Aussührung in Del jedoch nicht beendet ist: was man bedauern darf, da die Komposition höchst lebensvoll und dramatisch spannend, dabei aber auch in sich schön gegliedert und gerundet ist. Es muß hier wohl gleich noch ein Bild "Spazierritt an der italienischen Küste" genannt werden, welches erst einige Jahre später ausgeführt und von Henneberg auf die Berliner Ausstellung von 1868 gegeben worden war. —

Im Befite reicher Schäte, die seinen unermüblichen Fleiß bezeugen und die Wege seiner Weiterbildung bezeichnen, sagte er Rom und Italien Lebewohl und reifte nach Paris zurud. Aber bem Deutschen, ben der reinere und ernstere Kunftgeist Italiens umweht und getränkt hatte, gefiel es in Paris nicht mehr; ichon nach ein paar Wochen verließ er bie Stadt und wandte sich nach München, wo er etwa zwei Sabre blieb. Bu München entfagte er gang ben Nachflängen, bie ihm aus der frangosischen Schule noch anhafteten. schwarze Behandlung in seinen Delbildern wich einer hellen und lichten Färbung; die entsprechende breite, auf malerische Wirfung hinzielende Behandlungsweise seiner Studien und Rartons wich gang ber flaren zeichnerischen Behandlungsart, die aus der Cornelius'ichen Zeit stammte und damals in München noch vorwiegend war. Diese Wandlung hat ihr Denkmal in ber "Jagb nach dem Glüd" gefunden, die henneberg in München componirte, durcharbeitete und zum Theil auch ausführte. Bollendet wurde bieses Bild zu Berlin, wohin er im Jahre 1865 übersiedelte, und wo er im Mai des folgenden Jahres ein kleineres Bild: "Liebeserklarung eines Regerpaares" im Lepke'ichen Bemäldesaal ausstellte, das jedoch die allgemeine Ausmerksamkeit noch nicht auf ihn lenkte.

In Berlin aber fand Henneberg trothem ben rechten Boben seines künstlerischen Lebens. Er traf da Knauß, Spangenberg und andere Freunde, die in der gleichen Lage wie er einst in Paris gelernt hatten und sich nun an der Spree wiedersahen. Mit dieser Einswanderung ursprünglich französisch geschulter Maler in Berlin wurde in die dortige Malerei kein fremdartiges Element getragen, vielmehr war die neuere Berliner Malerei vierzig Jahre früher in Folge einer

ähnlichen Einwanderung überhaupt erft ins Leben gerufen worden, indem die führenden Meister derselben, Bach und Begas, Schüler von David und Gros in Paris gewesen waren. Es fann hier nicht ber Ort sein, ben Gang ju schilbern, welchen bie Malerei in Berlin seit 1820 und 1825 genommen, doch muß wohl erwähnt werden, daß sie im wesentlichen der von Wach und Begas vertretenen Richtung treu geblieben ift. Die Versuche, die höheren Gattungen bieser Kunft durch Cornelius und Raulbach lebendig einzuführen, hatten nicht den gehofften Erfolg, und felbst Menzel's naturalistische Richtung blieb, so fehr man auch bessen geistvolle und meisterhafte Bilber liebte und rühmte, ziemlich vereinzelt. Die überlieferte akademische Richtung behauptete das Keld, nur daß fie, der Zeit folgend, die alten flassi= giftischen Neigungen abgestreift und sich einem feineren Realismus augewandt hatte. Auf diesem Buntte griff mit einer gewissen inneren Nothwendigkeit jene zweite französische Ginwanderung in das Leben ber Berliner Malerei ein, indem die genannten Runftler die eben angebeutete Richtung ichnell zu einer hoben Blüthe führten. erklart es fich, bag Benneberg's "Jagb nach bem Glud" gerabe in Berlin mit fo entschiedener Begeisterung aufgenommen und fogleich für die Nationalgallerie angekauft wurde, dem Künstler auch die kleine goldene Medaille einbrachte und bald nachher, im Jahre 1869, dessen Ernennung zum Mitglied der Afademie veranlafte. Das Bild war Anfangs 1868 beenbet und im März zu Leipzig, bann zu Dresden, Weimar, Köln und Duffelborf ausgestellt und von da zur großen Ausstellung nach Berlin geschickt worden. Es machte seinen Meister mit einem Schlage zum berühmten Maler, wenn auch bie Aufnahme an einigen jener Orte, namentlich in Leipzig und Röln, eine ablehnende gewesen war; der Erfolg in Berlin schlug eben burch. Und hieran konnten auch die tabelnden Urtheile nichts ändern, benen das Werk zum Theil weiter noch im folgenden Jahre auf der internationalen Ausstellung in München und 1870 in Dessau, Hannover und namentlich in Braunschweig begegnete. Was man auch fagen mochte: es war und blieb ein geistwolles, mit der größten Tüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit gearbeitetes Bild. Der Gegenstand ist ja allgemein befannt! Ein Mann, der durchs Leben dem Glude nachgeftürmt und im wilden Ritt sein Roß abgetrieben bat, jagt blind ber lieblichen Geftalt bes Glückes nach, die feine erhipte Phantafie ihm reizend vorspiegelt; Die, die ihn am meisten geliebt, liegt, hartbergig übergerannt, unter den hufen seines Bferdes: auch die Liebe konnte seine Leidenschaft nicht zügeln. Aber indem er so, das ichone Trugbild mit Bliden und Armen verfolgend, dahinjagt, ficht er nicht, wie die Brude vor ihm verbrannt ift, wie neben ihm Tod und Teufel, in Einer Bestalt, ihn ereilt haben. Es ist ein Begenbild zu Dürer's "Ritter, Tod und Teufel"; hier reitet der Ritter ruhig, treu und siegreich, von den dämonischen Gewalten bes Lebens umringt, weiter, bort fällt er, von wilder Leidenschaft hingeriffen, ihnen zum Opfer. Ist das nicht einfach und klar? Aber was bei Dürer bewundert wird, braucht darum noch nicht henneberg erlaubt zu fein. Was hat man da und bort an dem Bilde herumgezupft, getadelt und gefrittelt! Wie hat man den Rünftler zurecht gesetzt wegen dieser unkunftlerischen Allegorie! Die so redeten, wußten nicht einmal, was Allegorie ift! 1) Denn in biesem Bild ift wirklich feine. Was aber baran ift, bas ift ein tief bedeutsames Spiegelbild unserer Zeit, ebenso wie Dürer's "Ritter" ein Spiegelbild der gottvertrauenden, sich nicht vor Tod und Teufel fürchtenden Reformationszeit ift. Wie Benneberg's Ritter find hunderte und Tausende unfrer Zeitgenoffen dem schmeichlerischen Trugbild irdischen Glückes nachgejagt, unbekümmert um das Schickfal ber Ihrigen, unbekummert um das eigene Beil, bis sie benn mit furchtbarem Rrach aus ber schwindelhaften Bobe in ben bobenlofen Abgrund stürzten. So griff er mit seinem Gegenstande so recht in das Herz unserer Zeit und hielt bem unersättlichen Streben nach Beld und Benug, ohne tendenziös und moralifirend zu fein, ben Den bivinatorischen Bug, ber bem echten Rünftler Spiegel vor. eigen ift, hat henneberg hier bewährt. Daß er aber ben Ritter in die Tracht des 16. Jahrhundert kleidete, hat gewiß nur schönheitliche Gründe, die ein Blid auf unsere heutige Lebenserscheinung von selbst giebt.

<sup>1)</sup> Bergl. bes Berfaffers "Grundrif ber bilbenben Künfte u. f. w. " 3. Aufl. S 263 ff.

Dieses Werk hat Henneberg mit einer unglaublichen Sorgfalt in gablreichen Stiggen und Entwürfen, wie auch in einer größeren Roblenzeichnung durchgegerbeitet. Jahre lang hat er die Komposition mit sich berumgetragen und sie immer mehr verbessert und vertieft. So 2. B. bat er erft ben Tod binten auf bem Rok bes Ritters sitend sich gedacht, später aber hat er ihm ein eigenes Bferd gegeben; bann hat er noch die unter ben Bferben liegende weibliche Geftalt hinzugethan; anfangs ichwebte bie Bludsgeftalt über einem Rabe. später über einer glasernen Rugel u. s. w. Jede einzelne Figur ist bann in gablreichen Aften und Studien vorbereitet und entwickelt; jede Einzelheit forgfältig beurtheilt, wiederholt erwogen und mit feinem Sinne gebeffert. Für die Bludsgottin allein hat henneberg 3. B. an 70 verschiebene Studien in Bleiftift und Oelfarbe gemacht - ein Beweis, wie ernst und gewissenhaft er die Kunft nahm. In diesem Sinne wollte er Schiller'n, ben er so boch verehrte, nicht beistimmen, wenn dieser fagt: "Ernft ift das Leben, beiter ist die Kunft." Rein! fagte er, ernst ist die Runft, und heiter ist das leben! Wer möchte verkennen, daß Beide Recht haben, Schiller vom Standpunkte des Runstfreundes, der in der Runft Freude und Erhebung sucht und findet. henneberg vom Standpunkte des ausübenden Rünftlers, der mit treuem Ernst seinem Berufe sich hingiebt und in der heiteren Geselligfeit des Lebens Erholung findet. Diefe Luft an heiterer Geselligfeit aber mar Benneberg angeboren, sie war in den Studentenighren groß gezogen worden, und sie hat ihn nie verlassen. Das ganze leben nannte er wohl mit icherzhaftem Ausbruck ein fortgesetzes Studentenleben. Gine fleine Wiederholung der "Jagd nach dem Glück" in Acquarell vom Jahre 1868 besitzt Herr v. Lanna in Prag, eine zweite Kopie befindet sich in anderweitigem Privatbesite.

Im Februar 1871 stellte Henneberg im "Künstlerverein" ein Gemälde aus, das er kurzweg "Märchen" nannte. Es ist der einsachste Gegenstand von der Welt. Im Walde liegt anmuthig hingestreckt — etwa in zwei Dritteln Lebensgröße — ein junges Mädchen: ein Edelfräulein im reichen, blaubesetzten weißen Kleide mit Gürtel, an dem eine Art Dolch in der Scheide hängt. Rechts im Hintergrunde schimmert durch die Bäume der sonnige Abendhimmel, und

ber scheidende Tag labet zu träumerischem Spiel ber Phantafie ein. Und mit offenen Augen träumend und absichtslos mit ben Bandchen spielend liegt fie da; auf einem Zweige vor ihr fitt ein Bögelchen, bas im Schnabel ihr einen Ring entgegenhält. Jeber kann sich dabei benken, was er vermag und will. Jeder aber wird sich von bem sinnigen Bilbe, bas mit großer malerischer Meisterschaft burchgeführt ift, lebhaft angezogen fühlen. Namentlich reizt bas zarte Halbdunkel, welches Kopf und Bruft des Mädchens umspielt. das Auge aufs angenehmste; das Fleisch ist in feiner Transparenz, das Gefieber bes Bogels und bie vor bem Madden aufspriegenden Balbblumen find mit großer Sauberkeit behandelt. Das Bilb hatte bamals gleich einen ganz ungewöhnlichen Erfolg, und es wird wohl immer ein besonderer Liebling sinniger Runstfreunde bleiben. Es wurde bamals von herrn Abolf Liebermann erworben; bei ber unlängst erfolgten Berfteigerung ber Liebermann'schen Gemälde ift es in anderweitigen Privathesit übergegangen. Eine gleichzeitige Wiederholung besselben in ber nämlichen Größe befindet sich im Privatbesitze zu hamburg. — Einige Wochen später stellte henneberg ebenfalls im "Rünftlerverein" ein leicht behandeltes Acquarell "polizeiwidrige Geftalten" aus, welches er auf Bestellung des herrn von Lanna in Brag nach einem der Pariser Zeit angehörenden Entwurf gemacht hatte. Drei "Manner aus bem Bolke", bie in einer landlichen Kneipe bes Guten etwas zu viel gethan haben und sich nun burch gegenseitiges Unterfassen an einander stützen, kommen des Weges Ein Schutzmann ober Landjäger zu Pferde, natürlich in daber. französischer Uniform, ist ihnen eben begegnet und hält einen Augenblid inne, um ihnen nachzusehen, ob er etwa einschreiten solle ober nicht; während sie im Bollgefühle ihrer Selbstherrlichkeit als citoyens eine so stolze Haltung als möglich angenommen haben. treffende Charakterisirung ist der Reiz der Darstellung wesentlich erhöht. Beibe Stude, dies Aquarell und bas "Märchen", find mit der Jahreszahl 1870 bezeichnet. Das lettere Bild und die "Jagd nach dem Glud" nahmen später an der Wiener Weltausstellung Theil und trugen dem Runftler bie Chrendenkmunge ein.

Der große Krieg und die Wiederherstellung von Kaiser und Riegel, Rruftgesch, Berträge ze. 25

Reich übten auch auf henneberg ihre Wirkung, und so drängte es ihn, ber siegreichen Germania eine Hulbigung barzubringen. fnüpfte an ein Wort an, das der Kürst Bismard gelegentlich batte einlaufen lassen, und welches babin ging, bag, wenn die Germania nur erst im Sattel fage, er icon forgen wolle, daß fie auch reiten wurde. Demnach stellte Henneberg die Germania zu Rosse bar, in der erhobenen Linken ben Delaweig bes Friedens und in dem rechten Urm, zurudaclehnt, die sicgreiche Kabne bes neuen Reiches haltenb. Bismard führt das Roß am Zügel, und steht mit dem Schwert in ber Hand, wie ein heiliger Georg, vor bem überwundenen Drachen. ber sich ber Bahn seiner Helbin und Berrin bisber entgegengedrängt hatte. So ist der Fluch gebrochen und der Weg der endlich "erlöften Germania", wie Benneberg bas Bilb nannte, geebnet. Das Gemalbe, welches ben schönen patriotischen Gedanken nicht in ber vollkommenften fünstlerischen Durchbildung, sondern mehr in einer leichteren beforativen Behandlung zur Anschauung bringen sollte, bing auf der Ausstellung ber Berliner Afademie von 1872, an welcher es Theil nahm, an einem ungunftigen Ort in ungenügendem Lichte amischen den beiden Malercien der "heimkehrenden Krieger" und ber "begrüßenden Jungfrauen", Die fogleich weiter besprochen werben Der Eindruck bes Bilbes litt ungemein, und Jedermann glaubte bie letteren Gemälbe gehörten inhaltlich zu jenem, wodurch von vornherein eine Verkehrung des Gedankens veranlagt wurde. Namentlich aber tabelte man auch die unvermittelte Nebeneinanderstellung einer Idealgestalt wie der Germania, eines lebenden Mannes in weißer Curaffier-Uniform mit hohen Reiterstiefeln und eines phantaftischen Ungeheuers. henneberg felbft, ber feine eigenen Arbeiten immer streng beurtheilte, hatte nie die Schattenseiten jener mehr beforativen Behandlungsweise verfannt, und sich beshalb entschlossen, das Bild, nachdem er es von der Ausstellung zurud empfangen, noch einmal gründlich zu überarbeiten: ein Entschluß, der jedoch leider nicht mehr zur Ausführung gefommen ist.

Vollen Beifall aber fand Henneberg mit ben Malereien, bie er für die Warschauer'sche Billa zu Charlottenburg gemacht, und von denen er die beiden hauptfächlichsten Stücke, jene eben genannten

Bilber, gleichzeitig mit ber Germania ausgestellt hatte. Diese Malereien sind auf Leinwand in Wachsfarben ausgeführt und nachher in die Wandverkleidungen eines Zimmers eingesett worben, berart daß sie als Wandmalereien gelten. Das Zimmer ift etwa 61/2 Meter lang und 5 M. breit. An einer ber Längsseiten befinden fich bie beiben Genfter; diese Fenfterwand follte gunächst feine Bilber erhalten. Die eine Schmalseite hat zwei hobe Thuren, zwischen welchen ein Stud Wand steht, beren unterer Theil in Höhe von etwa 11/4 M. als Sockel ausgebildet ift. Darüber ist ein Mägdlein im Walbe mit einem Reh dargestellt, auf welches lettere ein Luchs herabspringen will, der über der rechts davon befindlichen Thur lauernd zu sehen ift, während über ber andern Thur ber Jäger ichon die Armbruft angelegt hat, um bas Reh ober vielleicht auch bas Mädchen zu retten. Auf der gegenüberftebenden Wand ließ die breite Spiegelfläche rechts und links nur schmalere Stude für bie Bilber übrig. Auf benselben setzt sich die auf jenen drei Bildern begonnene kleine Novelle anmuthig fort. Die Bekanntichaft zwischen Jäger und Mädchen war burch die unbeabsichtigte Bermittelung des Luchses gemacht; aber schon beißt cs auch Abschied nehmen! Dieser "Abschied" ist ber Gegenstand bes einen ber Bilber dieser zweiten Wand, während auf bem andern bie "Seimführung" zur Anschauung gebracht ift. Zwischen beiben, bem Inhalte nach, steben die Malereien der Hauptwand, welche zeigen, was inzwischen geschehen, wie ber Jäger ein tapfrer Rrieger geworben, und wie die beimtehrenden Sieger, unter benen er einberichreitet, von den Jungfrauen der Stadt, unter benen fein Madden sich befindet, empfangen werden. Die Krieger füllen ein großes Bild rechts von ber in ber Mitte ber Wand befindlichen Thur, bie Jungfrauen ein gleiches links bavon; über ber Thur find Engel bargeftellt, die bei diesem Empfange ber Sieger die unentbehrliche Musik machen. Sämmtliche Bilber sind besonders umrahmt, und die Oberkanten aller liegen in einer und derselben Sobe; ebenso liegen die Unterfanten ber fünf größeren Stude in einer Bobe über ben Sodelftreifen ber Wande. Das Ganze ist eine reizende Erzählung in acht Bilbern. Die Bewohner und Besucher des Zimmers empfangen nicht blog eine angenehme Unterhaltung des Auges, sondern auch die erfreulichste

Anregung, Beist und Phantafie mannigfach und sinnvoll zu beschäftigen, wobei sie noch eine willtommene Erinnerung an den Siegeseinzug in Berlin im Jahre 1871, ber Absicht bes Bestellers entsprechend, er-Henneberg hat auch zu diesen Malereien die Tracht bes 16. Jahrhunderts gewählt, obwohl mehrere der Röpfe Bildnisse bestimmter Personen sind. Die phantasievolle und vielfach so schöne Erscheinungsform bes beutschen Lebens um die Mitte des 16. Jahrhunderts zog ihn lebhaft an; und indem er sich in den Beist derselben vertiefte und einer gediegenen fünstlerischen Darstellung berselben nachstrebte, mußte er unwillfürlich sich Holbein nähern, dem großen Meister der deutschen Renaissance. Doch hat er niemals unmittelbar wirkliche Studien nach holbein gemacht, vielmehr ift die Beziehung au diesem nur als aus innerlichen Gründen erwachsen aufzufassen. bie dann allerdings durch vereinzelte geeignete Studien unterstützt So kopirte er 2. B. im Oktober bes Jahres 1872 bei mir auf dem Direktionszimmer des herzoglichen Museums zu Braunschweig eine Reibe von Figuren aus ben berühmten Schwarz'schen Trachtenbuchern als Studien zu ben damals noch nicht gänzlich vollendeten Warschauer'ichen Malereien. Bu biesen Malereien machte er natürlich auch wieder ausgiebige Naturstudien, die er diesmal etwa in einem Drittel der Lebensgröße hielt und in Del sehr sicher und meifterhaft ausführte; namentlich zeichnen sich dieselben burch eine glänzende Farbenbehandlung und eine treffende Wiebergabe der Stoffe besonders aus. Die Malereien selbst sind in bestimmten festen Umrissen und in großer zeichnerischer Rlarheit ausgeführt, und dazu in einer lichten, fein abgewogenen Farbenstimmung gehalten, so daß fie sich dem monumentalen Charafter bes Fresto nähern. Dabei ift alles Einzelne auf das Gebiegenste durchgearbeitet, und die Charafteristif chenso mannigfach und reich, wie tief und lebenswahr burchgebildet. Man barf diese Malereien wohl ohne alle Frage als Henneberg's Hauptwerk ansehen.

Nach Beendigung der Warschauer'schen Arbeiten im Jahre 1873 lebte Henneberg einige Monate in Braunschweig, wo er gemeinsam mit seiner Schwester ein angenehmes Gartenhaus besaß, und begab sich dann gemeinschaftlich mit dieser im Herbst desselben Jahres zu

längerem Aufenthalt nach Rom, wo er benn auch bis Oftern 1875 blieb; die in diese Zeit fallenden Sommermonate verlebten die Beschwister in Rocca di Bapa. Henneberg's Hauptabsicht, die ihn zu biesem Aufenthalte bestimmte, bestand barin, weitere ausgiebige Studien nach ber Natur in seiner geliebten Campagna zu machen, und sich zugleich in der Technik bes Delmalens zu vervollkommnen, um dann mit Erfolg an die Bearbeitung größerer Rompositionen zu geben, die ihn fortwährend beschäftigten. Deghalb malte er eine Menge von Studien theils nach Scenen des Lebens, theils nach Menschen und Pferden, theils nach ber lanbicaftlichen Natur. Jene kleinen Scenen des Lebens wurden von selbst fast Bilder, die er auf Wunsch Andrer wohl wiederholte und weiter durchführte. In dieser Weise ist unter andern ein reizendes kleines Gemälbe entstanden, welches "brei Bettelmädden aus Rocca bi Bapa" barftellt, und bas ber Berr Botschafter von Reubell in Rom besitzt. Auch eine größere "Campagna-Landschaft mit einer Reitergesellschaft" bürfte hier zu erwähnen sein, die henneberg für ben herrn Major Flinsch in Bonn gemalt hat. Man sieht im hintergrunde bas Albanergebirge und im Bordergrunde drei junge Damen zu Pferde, denen ein Herr folgt; die Gesellschaft ist eben um eine der leichteren Erhebungen in der Campagna herumgeritten und will nun durch das Gatter einer Einfriedigung weiter reiten, welches ein Campagnole geöffnet hält. Sehr gludlich ift bie vornehme Bewegung ber collen Buchtpferbe ausgesprochen, gegen bie bas Campagnolenpferd einen anziehenden Gegensatz bildet. Die Durchführung bes Wertes im Einzelnen, wie die malerische Behandlung erscheinen ebenso feinsinnig wie anmuthig. Das Gemälde ist mit der Jahreszahl 1875 bezeichnet. Auf die gahlreichen andern, meift kleinen Campagnabilder, die Benneberg in Del und Acquarell nicht bloß bei Gelegenheit dieses Aufenthaltes in Rom, sondern auch schon früher ausführte, können wir wohl hier nicht weiter eingehen.

Henneberg kehrte im Frühjahr 1875 nach Braunschweig zurud, mit dem Entschluß, wenigstens vorläufig nicht nach Berlin zurückzugehen, weßhalb er auch Wohnung und Werkstatt dort aufgab. Er beabsichtigte zunächst vielleicht noch ein oder zwei Winter in Rom

zuzubringen, vielleicht überhaupt sich dort niederzulassen, vielleicht auch in Braunschweig zu bleiben. So reifte er benn Ende Ottober bes genannten Jahres wieder nach Rom. Leider wurde er unterwegs durch ein Leiden befallen, das wuchs und immer wuchs, und das die Beimkehr des schwer Kranken im Frühighr 1876 nöthig machte. Es war ein bosartiges Drufengeschwur am Balfe, ein Uebel, bas selten auftritt, und das die anfangs mahrend der Reise zu Rathe aczogenen Aerzte täuschte. Später, als bie richtige Diagnose gestellt wurde, war nach bem übereinstimmenden Urtheil der angesebensten und fühnsten Chirurgen an ber franken Stelle eine Overation überhaupt nicht möglich, und es konnten nur innerliche Mittel versucht werben, die jedoch keinen Erfolg hatten. Die gefährliche Unschwellung wurde immer größer, drudte auf Luft = und Speiseröhre und ver= hinderte Athmung und Ernährung. Bon ben unfäglichen Schmerzen, die er mit der größten Ergebung ertrug, erlöste ihn endlich der Tod, ber am 14. September 1876, Morgens 4 Uhr, eintrat.

Die allgemeine und aufrichtige Theilnahme, welche Henneberg's Leiben und Tod in Braunschweig, Berlin und Rom fanden, spricht für die Bedeutung des Rünftlers und die Liebenswürdigkeit des Menschen in gleicher Beise. Alle, die ihn kannten, werden die Trefflichkeit seines Charafters und die Freundlichkeit seines Wesens bezeugen können. Aus seinem offenen blauen Auge sprach Gradheit und Wohlwollen, und während um den unteren Theil des wohlgebildeten Besichtes, ben ein ftarker Schnurr = und Zwidelbart schmudte, meift ber Ausbruck von Ernst und Ruhe gelagert war, beutete häufig ein Bug über ben Brauen fehr gludlich die Beiterkeit des Gemuthes und die Fröhlichkeit des Herzens an, die ihm eigen waren. Ein kleines Bildnig von ihm in Acquarell von Passini's Sand, sowie ein größeres in Del von Ewald gemalt, befindet fich im Befitze feiner Schwester; ebenso ein Reliefbildniß von ihm im Rund, in weißem Marmor ausgeführt, von Josef Ropf in Rom. Ucbrigens war er trot seiner ziemlich großen breitschultrigen Gestalt eine etwas nervose Natur, und so suchte er wiederholt burch Reisen und Badefuren, wie ju Tolg und Splt, seine Gesundheit zu ftarten. hierzu biente ibm ebenfalls das Vergnügen des Waidwerks, dem er gern nachging; auch

hat diese Sagdliebhaberei ja in mehreren seiner fünstlerischen Kompositionen ein Wiederspiel gefunden. Seiner Kunft lag henneberg mit unermudlichem Gifer und reinem Willen ob, und in biefem Sinne gehört er wahrhaft zu den edleren Rünftlernaturen. Er mare in ber Lage gewesen, nicht die Hand rühren zu burfen, aber seiner Natur folgend und der Runft dienend nahm er Arbeit und Mühen auf fich, wodurch er seinem Leben einen Inhalt gab, ber sein wahres Blüd war, und eine Bedeutung sicherte, die burch die Trefflichkeit seiner Werke für immer verbürgt ift. Doch war nicht der Ruhm der Zweck seines Strebens, sondern die Arbeit und das Werk! Dahin allein. ctwas wahrhaft Gediegenes zu leiften, gingen seine Wünsche, und niemals glaubte er bicfes Ziel erreicht, niemals ber Sache genug gethan zu haben. Diese große Bescheidenheit, die in Gesprächen über seine Thätigkeit sich oft sogar in einer ftarken Selbstunterschätzung und Selbstwertleinerung äußerte, war zunächst in feinem gediegenen Charafter begründet, offenbar aber durch die Berspätung seiner fünftlerischen Ausbildung befördert worden. Der fritische Berstand war bei ihm schon reif geworden, als er zur Kunft tam, und deshalb fand er in seinen Arbeiten immer leicht Fehler und Mängel. Dann faßte er bie Sache von einer andern Seite, die ihm häufig nicht beffer genügte; und selbst bei fertigen Bilbern ichabte er Theile wieder herunter, um fie beffer zu malen. Mehrere fo geschabte Stude find in seinem Nachlaß vorhanden, auch kann die große "Regenstein-Landschaft" dies bezeugen, wo an Stelle ber gegenwärtigen Staffage von Reitern in altbeutscher Tracht anfangs eine Rinderheerde zu sehen war. Dieses Schwanken des Urtheils und Entschlusses mag ihn auch zu den vielfachen Studien für einen und benfelben Gegenstand veranlagt, die Fertigstellung der größeren Bilber verzögert und die Ausführung mancher eigenen Romposition verhindert haben.

Hesentlichen nach der Natur und nicht nach der Antike und der klassischen Malerei Italiens. Niemand, auch nicht der eifrigste Berehrer dieser mustergültigen Borbilder, wird grundsätlich hiergegen etwas einzuwenden haben, denn die Natur hat ja einst auch der Antike die Wege vorgezeichnet. Und der große Leonardo da Binci,

dieser Meister Klassischer Kunft, sagt mit Recht: "Niemand solle die Art und Weise eines andern Malers nachahmen, da man ihn dann in Sinsicht ber Runft nicht einen Sohn, sondern einen Better ber Natur nennen würde; auf die natürlichen Dinge muffe er zurud'= geben, nicht auf die Meister, die von jenen gelernt haben". 1) Wenn man aber genauer hinsieht, ift es nicht sowohl biefes ausgiebige Studium ber Natur, welches klassische und moberne Malerei trennt. sondern vielmehr die Auffassung der Natur und die Wiedergabe der-Bährend hier die klassische Malerei nach Idealität felben im Bilbe. und Styl strebt, geht die moderne auf realistische Borzüge aus, auf charafteristische Lebenswahrheit und glanzende Farbenbehandlung. biesem Betracht ift Benneberg ein Sauptmeister unter ben modernen Malern. denn in geistreicher sichrer Auffassung hat er Wirklichkeit und Leben nach allen Richtungen bin und in den verschiedensten technischen Darstellungsweisen wiedergegeben, hat er diese volle Naturwahrheit in seine eigenen Kompositionen eingeführt und allen seinen Werken eine, den jedesmaligen Berhältnissen nach, möglichst große foloristische Bollendung geben wollen. Freilich ift er in seiner Farbenbehandlung nicht immer berfelbe geblieben. In der französischen Soule gebildet, folgte er zunächft dem französischen Geschmad, bis er endlich durch fortgesette Studien und innere Klärung babin gelangte. bak er aus freier Wahl und unmittelbarer geistiger Berwandtschaft ben alten beutschen Meistern die Sand reichte. Wie Cornelius einst, als in Deutschland die Malerei fast gang tobt lag, vor nunmehr fast 70 Jahren, durch Anknüpfung an Dürer ben Boben geschichtlicher Beziehung wieder gewinnen wollte, so fehrte Henneberg in seiner letten Epoche auf diesen Boben gurud. Aber nicht blos in Bequa auf den Charafter der Färbung und die Wahl der Tracht that er bies: er wurde auch durch die eigenthümliche Neigung seiner Phantasie babin geführt, und er erscheint so in seinen reifsten Werken als ein nationaler Rünftler, deffen Wesen gang in den Tiefen echt deutschen Charafters beruht, und beffen Runft an die unfterblichen alten Meifter unfrer besten Zeiten sich anschließt. Auf bas innere geistige Ber-

<sup>1)</sup> Trattato della pittura, (Ed. Manzi,) Roma, 1827. S. 69.

baltniß seiner "Jagd nach dem Glück" zu Dürer's "Ritter, Tod und Teufel" wurde bereits hingewiesen, auch ließen sich noch manche weitere ähnliche Beziehungen andeuten. Doch mag bies hier auf sich beruhen bleiben; Jeder, der auf Henneberg mahrhaft eingeht und dabei einmal Dürer's Rupferstiche durchblättert, wird sich leicht über-Dieses Berhältniß ist begründet durch die starke Neigung Benneberg's, fich mit Ibeen zu beschäftigen, die in die geheimen Seiten des Menschenlichens, in die metaphysischen Tiefen unfres Besonders hingezogen fühlte er sich zu den Daseins eingreifen. Broblemen, die sich uns aufdrängen, wenn wir die einzelnen Individuen gegenüber den dunkeln Mächten der Natur und des Schickfals Gebanken dieser Art nahmen vor seiner lebendig arbeitenben Phantasie Gestalt an, sie wurden zum Bilbe, und traten als solches dann in die Wirklichkeit. Jahre, ja selbst Jahrzehnte hindurch trug er folche Bilder mit sich herum; immer und immer wieder gestaltete er die Romposition um und bereitete deren endliche Reife und Ausführung vor. Diese Werke mit voller Meisterschaft zur Darftellung zu bringen, war fein lettes Ziel, ihm galten feine Studien und seine Mühen, und er glaubte, furz bevor die töbtliche Krankheit ihn befiel, die Mittel zur Erreichung biefes Zieles endlich gang errungen zu haben. Mit leuchtendem Auge fagte er im letten Jahre seines Lebens mehrmals: "Jett habe ich es, jett kann ich malen!" er, der sonst eine strenge und iconungelose Selbstfritif übte. es war anders bestimmt. Jene Werke führte er nicht mehr aus; nur die Gebanken berfelben hat er hinterlassen. Biele Jahre hatte mit ihm ein Bild gelebt, bas er "Mond und Phantafie" nannte, und das er in etwa zwölf verschiedenen Entwürfen gestaltet hat, von denen die ersten sich beutlich an Tizian's "himmlische und irdische Liebe" lehnen, von benen die letten aber eine vollkommene felbständige Reife zeigen. Gin Mond, in die Betrachtung feines Schidfals versunten, grübelt über die Widersprüche seines äufern Daseins und seines innern Lebens: da erscheint ihm das Bild ber Phantasie, bereit, ihn auf ihren Schwingen, begleitet von holden Tönen, seiner Qual zu entheben. Aber Alles ist eitel! Und vor bem Mönche liegt der Todtenkopf und steht der Todtenvogel, der trächzende Rabe, erinnernd an dieses "Ende vom Lieb". Durch dieses symbolische Beiwerk wird eine derartige Komposition noch keineswegs Allegorie, vielmehr dürfte sie eine gleichnisartige Bedeutung haben, wie manches Märchen, manches Gedicht, manches der geseiertsten Kunstwerke. Eine andere Komposition dieser Gattung ist die, wo der Tod die Braut aus dem brennenden Hochzeitshause holt, oder die aus mehreren Blättern bestehende, wo das Berhältniß des Ritters zu Liebe und Pflicht den Inhalt bildet, oder die, wo der jugendfrohe Ritter heimlich von Elsen überfallen wird, oder Anderes, dessen Aufzählung hier zu weit führen würde. Dieser "Ueberfall des Ritters durch die Elsen" war Henneberg's letzte Komposition, die er bereits auf Leinwand gebracht und in der Untermalung eben angelegt hatte; der Stoff erinnert an die dänische Ballade "Erlfönigs Tochter", die Herber übersetzt hat und die also ansängt:

Herr Oluf reitet später weit Bu bieten auf seine Hochzeitsleut'; Da tanzen die Elsen auf grunem Land, Erlönigs Tochter reicht ihm die Hand."

Das Schickfal bes Ritters ist ber Tod, und auch ber Tod bes ritterlichen Künstlers trat ber Bollenbung bieses seines letzten Werkes entgegen.

"Die Braut hub auf ben Scharlach roth, Da lag Herr Oluf und er war tobt!" —

So war der treffliche Mann beschaffen, welcher der Kunst, nachbem er ihr kaum 25 Jahre angehört hatte, schon wieder entrissen wurde. Dies waren die Ziele seines Strebens, die Leistungen seines Lebens. Dies war seine künstlerische und kunstgeschichtliche Bedeutung. Ein tüchtiger Sohn seines Baterlandes, in dessen goldenes Buch sein Name eingetragen steht, ein getreuer Knecht, der mit seinem Pfunde gut Haus gehalten! Ehre seinem Andenken!

## Meberficht

# der wichtigeren Lebensereigniffe und Werke

#### von

## B. Menneberg.

1825. 13. September geboren zu Braunschweig.

1845-1848 studirt zu Göttingen und Beidelberg die Rechte.

1848—1850 arbeitet als Auditor beim Stadtgericht zu Braunschweig.

1850-1851 studirt auf der Kunstakademie zu Antwerpen.

1850—1861 lebt in Paris und arbeitet aufangs unter Leitung von Thomas Couture.

1853. Delgemälbe: "Die badenden Studenten." (Im Nachlaß des Künstlers.)

1854. Delgemälbe: "Der Zigeuner und sein Liebchen." (Städtische Sammlung zu Braunschweig.)

1856. Delgemälde: "Der wilbe Jäger." (National Ballerie in Berlin.)

Aleinere Wiederholung besselben. (Schack'sche Gallerie in München.)

Delgemälde: "Lanbschaft des Regensteins." (Nachlaß.)

1859. Delgemälde: "Die Hasenhetze." (Nachlaß.)

1860. (?) Delgemälde: "Der Verbrecher aus verlorner Ehre." (Nachlaß.)

1861. Delgemälbe: "Ritter und Nymphe." (Herr Paul Meyerheim in Berlin.)

1861-1863. Aufenthalt in Italien.

1863-1865. Aufenthalt in München.

1865. Uebersiedelung nach Berlin.

1868. Delgemälbe: "Die Jagb nach bem Glück." (National-Gallerie in Berlin.)

Acquarell beffelben Gegenstandes. (Herr von Lanna in Prag.)

- Delgemälde: "Das Märchen." (Privathesit in Berlin.) 1870. Wiederholung desselben. (Privatbesit in Hamburg.) Acquarell: "Bolizeiwidrige Geftalten." (Berr von Lanna in Brag.)
- Wiederholung des "wilden Jägers" in Del. (Herr Cahn-1871. beim in Berlin.)

Delgemälde: "Die erlöfte Germania." (Nachlaß.)

- 1871-1873. Wandmalereien in der Billa Warschauer zu Charlottenburg.
- 1873-1875. Aufenthalt in Rom.
- Delgemälde: "Campagnalandichaft mit einer Reitergesellschaft." (Berr Major Klinsch in Bonn.)
- 1875. Aufenthalt in Braunschweig.
- 1875—1876. Aufenthalt in Rom und Rückfehr nach Braunschweig.
- 1876. 14. September gestorben zu Braunschweig.

### Berichtigungen.

S. 10, Anmerkung, muß es heißen: "Steengracht'sche Sammlung".
42, Anmerkung Zeile 1, ift "den" fatt "dem" zu lefen.
89, Zeile 10, ist: "Wünsterthurmes zu Freiburg" zu lesen.
S. 228), Zeile 7 von unten, ist zu bemerken, daß die Ausstellung der Schnorr'schen Kartons im Johanneum, dem alten Galleriegebinde, zu Dresden inzwischen erfolgt ist; vergl. auch S. 311 und des Jahrd der Ammerkung S. 312.
S. 354, Zeile 7 von unten, muß es heißen: "Ponninger" statt "Bönninger".



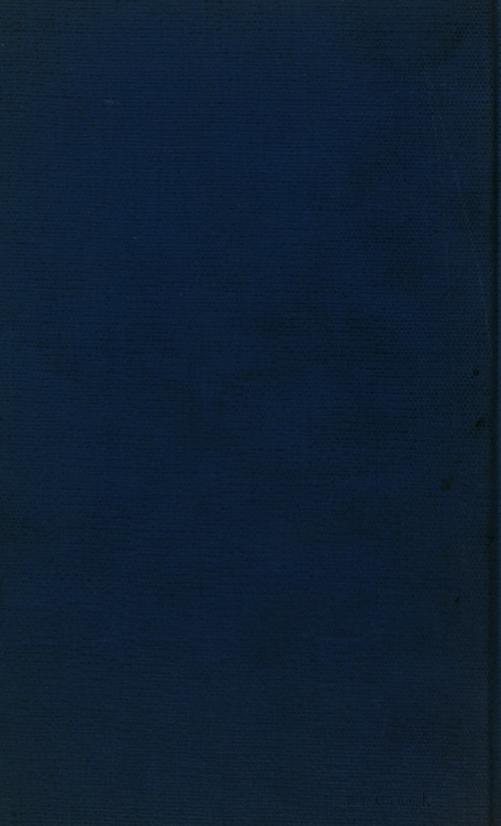